Die hauptprobleme der indogermani... lautlehre seit ...

Friedrich Bechtel

BEQUEATHED BY

George Allison Hench

PROFESSOR OF

Germanic Languages and Literatures

IN THE

University of Michigan,

1896-1899.

# 

# 

# 

# 

800.5 839 Herich

# Die Hauptprobleme

der

98519

# indogermanischen Lautlehre

seit Schleicher.

Von

Fritz Bechtel.

Ές Τροίαν πειρώμενοι ήνθον Άχαιοί. Theokrit.

Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag.

# Herrn Professor Dr. Richard Pischel

in Halle

als Zeichen des Dankes

für

zehn Jahre hindurch treu bewiesene Freundschaft.



# Vorwort.

Dies Buch soll über die wichtigsten Umgestaltungen Bericht erstatten, die das von Schleicher entworfene System des gemeinindogermanischen Lautbestandes seit dem Erscheinen des Compendiums erfahren hat. Es soll zeigen, welche Probleme aufgeworfen, auf welchem Wege und wie weit sie gelöst seien; und es soll da, wo die Lösung noch nicht gelungen ist, den Versuch machen sie der Lösung auf eigene Verantwortung hin näher zu führen. Es vereinigt also, wo es die Lage der Dinge mit sich bringt, historischkritische Darstellung mit selbstständiger Untersuchung: woraus folgt, daß es kein Handbuch sein will. Ich habe mich bemüht jede Idee, die für das Verständnis eines größeren Kreises von Erscheinungen fruchtbar geworden ist, bis zu der Stelle zu verfolgen, wo sie zum ersten Male hervorbricht; nicht selten war da Anlaß in die vor-Schleichersche Zeit zurück zu greifen, Anlaß namentlich Benfeys zu gedenken, dessen frühere Arbeiten manchen in der Folge glänzend bewährten Gedanken enthalten. sollte mir leid tun, wenn eine Arbeit unbeachtet geblieben wäre, die einen für die hier besprochenen Fragen wesentlichen Gesichtspunkt eröffnete; Einzelheiten übersehen zu haben würde ich mir eher verzeihen.

Um auch dem nicht-Fachmanne das Lesen des Buches zu ermöglichen, habe ich Manches erläutert, was für den Eingeweihten nicht erläutert zu werden brauchte; hierher gehört auch, daß für jedes nicht einer der klassischen Sprachen entnommene Wort die Bedeutung angegeben ist. So weit wie möglich habe ich die Untersuchung an der Hand des Sanskrit, des Griechischen und des Deutschen geführt; nicht nur aus dem Grunde, weil diese drei Sprachen über den Bestand ihrer gemeinsamen Grundlage am Besten orientieren, sondern auch darum, weil ihre wissenschaftliche Erkenntnis am weitesten vorangeschritten ist. Das Slavische und Keltische habe ich gegen meine Neigung, wo ihr Zeugnis eben notwendig anzurufen war, das Armenische überhaupt nicht herangezogen. Meine anderweitigen Studien haben mich bisher nicht die Muße dazu finden lassen mir in einer dieser drei Sprachen diejenigen Kenntnisse zu erwerben, die ich als unumgänglich für Jeden erachte, der Andere belehren will.

Die Ausarbeitung ist am 17. Januar 1890 begonnen. der erste Entwurf im August 1890 beendet. Das scheinbar abgeschlossene Manuscript ward dann einer tiefgreifenden Umarbeitung unterzogen, von der nur die beiden ersten Capitel unberührt geblieben sind. Ganz gefallen sind ein Capitel über die tonlosen Aspiraten, ein anderes über die Unterscheidung von i und i, u und v, und ein Anhang über den ursprachlichen Accent, die ich mich nicht entschließen konnte vorzulegen; die übrigen acht sind von Grund aus umgestaltet. Der Verzicht auf zwei in die Lehre von den Consonanten einschlagende Capitel hat zweierlei Folgen gehabt: eine unangenehme, in so ferne nun die beiden Teile des Buches äußerlich in argem Misverhältnisse zu einander stehn; und eine angenehme, in so ferne der Leser mit unfertigen Hypothesen verschont bleibt. Der Druck hat mit dem October des vergangenen Jahres angefangen, aber in Folge jener Umarbeitung vier volle Monate geruht. Die Litteratur, die bis zum Januar 1890 erschienen war, ist - falls das Vollbringen mit dem guten Willen Schritt gehalten hat - vollständig benutzt. Von später veröffentlichten Untersuchungen sind nur die beiden im 16. und 17. Bande der Beiträge gedruckten Arbeiten Bezzenbergers, deren zweite mir einige Tage im Manuscripte vorgelegen hat, nach Gebühr berücksichtigt. Der erste Band der Neubearbeitung des Fickschen Wörterbuches ist mir durch jeweilige Ueberlassung der Aus-

hängebogen zugänglich gewesen.

Einige Aufstellungen der modernen Lautlehre sind so sehr durch physiologische Theorien beeinflußt, daß, wer jene zu prüfen unternimmt, diesen gegenüber Stellung zu nehmen hat. In meinem Bestreben auch dieser Seite der Aufgabe gerecht zu werden hat mich Herr Dr. ESeelmann, jetzt in Halle, mit großem Entgegenkommen unterstützt: ich sage ihm auch öffentlich Dank für die Geduld, mit der er auf meine häufigen, mitunter recht laienhaften, Fragen Antwort gegeben hat.

Göttingen, 8. October 1891.

FBechtel.

# Inhaltsübersicht.

| T1        |                                                    | 30100 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|
| Einleitu  | ing                                                | 1     |
| Erstes Ca | pitel: Die Vocale a, e, o gehören der              |       |
| Urspr     | ache an.                                           |       |
| § 1.      | Schleicher                                         | 10    |
| § 2.      | Curtius und Müllenhoff                             | 17    |
| § 3.      | Amelung                                            | 23    |
| § 4.      | Brugmann                                           | 37    |
| § 5.      | Collitz und Schmidt. Nachweis des e                | 46    |
| § 6.      | Nachweis des o. Folgerungen, Einwände              | 65    |
| Zweites C | Capitel: Die Steigerungen.                         |       |
| § 1.      | Schleicher                                         | 73    |
| § 2.      | Einwände                                           | 76    |
| 1.        | Die zweite Steigerung                              | 76    |
| 2.        |                                                    | 82    |
| 3.        | Das Verhältnis der Grundvocale zu den ersten Stei- |       |
|           | gerungen                                           | 87    |
| Drittes C | apitel: Vocalschwächung.                           |       |
| § 1.      | Geschichtliches                                    | 98    |
| § 2.      | Das Princip                                        | 103   |
| § 3.      | Die einzelnen Fälle                                | 107   |
| 1.        | Schwächung des mit Muten und Spiranten verbunde-   |       |
|           | nen e                                              | 108   |
| 2.        | Schwächung des mit Nasalis oder Liquida verbunde-  |       |
|           | nen e (Kritik der Sonantentheorie)                 | 114   |
| 3.        | Schwächung der Verbindungen ei, eu                 | 143   |
| Schlu     | 18. Spuren progressiver Wirkung des Accentes       | 153   |
| Viertes C | Capitel: Dehnung.                                  |       |
| § 1.      | Die Aufgabe                                        | 155   |
|           | Belege der Dehnung                                 | 156   |
| § 3.      | Erklärungsversuche                                 | 176   |

| Inhaltsübersicht.                                                                       |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Fünftes Capitel: Drei Längen und drei Grund-                                            |     |  |  |
| vocale.                                                                                 |     |  |  |
| § 1. ā, ē, ō gehören der Ursprache an                                                   | 182 |  |  |
| § 2. Drei Grundvocale                                                                   | 186 |  |  |
| Sechstes Capitel: Belege der Grundvocale                                                |     |  |  |
| $\bar{e}$ , $\bar{a}$ , $\bar{o}$ .                                                     |     |  |  |
| § 1. Belege des ē                                                                       | 190 |  |  |
| § 2. Belege des ā. (Im Verlaufe: a hinter der Tonsilbe;                                 |     |  |  |
| Ablehnung der Laute $\overline{p}$ , $\overline{v}$ , $\overline{t}$ , $\overline{l}$ ) | 203 |  |  |
| § 3. Belege des ö                                                                       | 233 |  |  |
| Siebentes Capitel: Schwächung von a, ē, ō. (Im                                          |     |  |  |
| Verlaufe: Ablehnung des Grundvocales á).                                                |     |  |  |
| § 1. Stufen der Schwächung                                                              | 238 |  |  |
| § 2. Kürzung                                                                            | 238 |  |  |
| § 3. Ausstoßung                                                                         | 268 |  |  |
| Achtes Capitel: Diphthonge mit langem er-                                               |     |  |  |
| sten Componenten.                                                                       |     |  |  |
| § 1. Ursprachliche Herkuuft dieser Diphthonge                                           | 271 |  |  |
| § 2. Belege des $\overline{o}u$                                                         | 273 |  |  |
| § 3. Schwächung des ou                                                                  | 288 |  |  |
| Neuntes Capitel: Die Gutturale.                                                         |     |  |  |
| § 1. Schleicher                                                                         | 291 |  |  |
| § 2. Ascoli                                                                             | 295 |  |  |
| § 3. Fick                                                                               | 319 |  |  |
| § 4. Ausbau des Fickschen Systemes                                                      | 329 |  |  |
| I. Zwei vollständige Gutturalreihen                                                     | 329 |  |  |
| II. Die Palatale                                                                        | 332 |  |  |
| III. Zerlegung der k-Reihe in zwei Reihen                                               | 338 |  |  |
| IV. Bestimmung der drei Reihen                                                          | 367 |  |  |
| Schluß. Unerklärte Entsprechungen                                                       | 372 |  |  |
| Zehntes Capitel: l gehört der Ursprache an.                                             |     |  |  |
| § 1. Die ältere Ansicht (Schleicher, Lottner)                                           | 381 |  |  |
| 8.9 Die beutige Ausieht Fortungtovs Ragel                                               | 999 |  |  |

## Abkürzungen.

- AGGW = Abhandlungen der KGesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
- Benfey GWL = ThBenfey Griechisches Wurzellexikon. Berlin 1839. 1842.
- DW = Deutsches Wörterbuch. Begründet von Jacob und Wilhelm Grimm. Leipzig 1854 ff.
- DWA = Denkschriften der KAkademie zu Wien. Historisch-philologische Klasse.
- Beiträge = Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, herausgegeben von ABezzenberger. Göttingen 1876 ff.
- Kluge Beiträge = FKluge Beiträge zur Geschichte der germanischen Conjugation. Straßburg 1879.
- KSB = Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung, herausgegeben von AKuhn und ASchleicher. Berlin 1858—1876.
- KZ = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, begründet von ThAufrecht und AKuhn. Berlin 1852 ff.
- Mahlow AEO oder Mahlow = GMahlow Die langen Vocale A E O. Berlin 1879.
- MSL = Mémoires de la Société de linquistique de Paris. Band 1—6. Paris 1868-89.
- OO = Orient und Occident insbesondere in ihren gegenseitigen Beziehungen. Herausgegeben von ThBenfey. Göttingen 1862-1868.
- PBB = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, herausgegeben von HPaul und WBraune. Halle 1874 ff.
- Pott EF¹ = AFPott Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Lemgo 1833 — 1836 [Die zweite Auflage habe ich nicht benutzt, da ich sie nicht besitze und ein Werk allgemeineren Interesses grundsätzlich dem öffentlichen Gebrauche nicht entziehe.]
- Saussure Mémoire = FdeSaussure Mémoire sur le système primitif des voyelles. Leipzig 1879.
- Scherer ZGDS = WScherer Zur Geschichte der deutschen Sprache. Berlin 1868 [zweite Auflage 1878].

Wörtlich herüber genommene Citate sind in die in diesem Buche befolgte Orthographie umgeschrieben.

# Einleitung.

Schleichers Compendium der vergleichenden Grammatik, in erster Auflage 1861 erschienen, schließt eine Epoche der Sprachwissenschaft ab und leitet eine neue ein. Einen Abschluß bezeichnet das Buch, in so fern es Sammlung und Sichtung alles dessen erstrebt, was die Zeit der Begründung und des Aufbaues der von FSchlegel entdeckten Disciplin gefunden hatte. Neu dagegen war die Form der Betrachtung: der Versuch sämmtliche Erscheinungen der wichtigsten historischen Sprachen in die prähistorische Zeit hinein zu verfolgen, den Schleicher neun Jahre zuvor in der Formenlehre der kirchenslavischen Sprache auf beschränktem Gebiete angestellt hatte. Durch diese Weise der Sprachbetrachtung ist Schleicher zum Begründer der Methode geworden, nach der wir heute noch arbeiten. Jeder Ueberschlag des Gewinnes, der seit ihm erzielt ist, muß an Schleicher anknüpfen, und mit dem Danke gegen den Mann anheben, der ihn durch das Unternehmen die Ursprache aus den Lauten und Formen der Einzelsprachen zu reconstruieren möglich gemacht hat.

Diese Ursprache denken wir uns heute freilich ganz anders, als Schleicher sie gezeichnet hat. Die indogermanische Sprache«, sagt Mahlow (Die langen Vocale AEO 41), sieht pieder anderen ähnlicher, als der Schleicher'schen Ursprache«. Nicht als eine Sprache, in der Einwirkungen von Lauten auf einander noch nicht Statt gefunden hätten, in der das Wort in allen seinen Teilen noch vollkommen unversehrt« (Compendium 13) geblieben wäre; im Gegenteil, es hat sich gezeigt, daß gerade die wichtigsten Veränderungen, die man in den Einzelsprachen beobachten kann, z. B. die Bewegungen der Vocale, Fortsetzungen Bechtel, Die Hautbrobleme d. ide. Lautlebre seit Schleicher.

ursprachlicher Vorgänge sind. Eben so wenig kann mehr von einer Armut des ursprachlichen Lautbestandes die Rede sein, die Schleicher für ausgemacht hielt. Eher muß man umgekehrt sagen, daß keine der Töchter die Mutter an Reichhaltigkeit des Lautsystemes erreicht: es ist der typische Zug, der durch eine Reihe moderner Untersuchungen geht, daß sie an die Stelle der Spaltung eines einzigen Lautes in mehrere das Hervorgehn der Einheit aus der Manchfaltigkeit setzen. Indes, auf das Daß, nicht auf das Wie der Reconstruction kommt es hier an. Das Wie wird stets Stückwerk bleiben; das Daß aber hat den Entdeckungen, wodurch das von Schleicher entworfene Bild so gründlich verändert worden ist, den Boden bereitet.

Es sind zwei Gesetze, deren Auffindung für die Entwickelung maßgebend geworden ist, die die Sprachwissenschaft nach Schleicher genommen hat: die von Karl Verner (KZ 23. 97 ff.) mitgeteilte Ergänzung des Grimm'schen Lautverschiebungsgesetzes, und das von mehreren Gelehrten gleichzeitig gefundene Palatalgesetz. Gewis war Schleicher von der Erkenntnis des einen dieser Gesetze so weit entfernt wie von der des andern; aber daß zwischen seiner Forderung die vorgeschichtlichen Phasen der Sprachentwickelung in die Betrachtung zu ziehen und den Entdeckungen seiner Nachfolger ein Zusammenhang besteht, kann man zeigen.

Verner hat bewiesen, daß die aus der vorgermanischen Tenuis verschobene oder vorgermanisches s fortsetzende germanische tonlose Spirans  $(\chi, \not p, f, s)$  im Inlaute tonlos bleibt, wenn der Accente unmittelbar vorausgeht, bei anderer Lage des Accentes tönend wird  $(\chi, \not d, \not b, s)$ . Der in dieser Regel für das Urgermanische vorausgesetzte Accent ist in den entsprechenden Kategorieen des vedischen Sanskrit in der Tat überliefert: womit die Einheit des indischen und des urgermanischen Accentes und der Ursprung beider aus dem Accente der Ursprache festgestellt war. Verners Fund beseitigte nun nicht bloß eine alte Crux der deutschen Grammatik, sondern übte auch auf die Entwickelung der Sprachwissenschaft im weiteren

Sinne tiefgehenden Einfluß. Arbeitsweise und Arbeitsziele wurden durch ihn bestimmt. Die Arbeitsweise, indem die Gewinnung des ersten ohne Ausnahme aufgehenden Lantgesetzes zu schärferer Controllierung bereits aufgestellter oder aufzustellender anderer Lautgesetze aufforderte. Wer heute ein Lautgesetz verkündet, das einen Rest läßt, wird sich zugleich darüber äußern müssen, was er sich als Ursache des Restes denke. Ein das erste kreuzendes, vielleicht noch unbekanntes, Gesetz? Politische, sociale Gegensätze, religiöse Momente? Handelt es sich um rein lautliche Analogie? Um begriffliche Association? Damit soll nicht gesagt sein, daß man, seitdem man eingesehen hat, daß man sich um ein Verständnis der Ausnahmen zu bemühen habe, in diesem Bemühen sehr glücklich oder auch nur sehr vorsichtig gewesen sei: gar manche der in den letzten fünfzehn Jahren aus der Erde geschossenen »Gesetze« werden mit den Ausnahmen eben so rasch fertig, wie die mit Recht ad acta gelegten. Doch können Verfehlungen im Einzelnen das Princip nicht umstoßen. - Auch die Arbeitsrichtung ward durch Verners Entdeckung bestimmt. Verner hatte ein neues Mittel angegeben die Lage des ursprachlichen Accentes erschließen, und die Einwirkung des alten Accentes auf das Schicksal gewisser Consonanten nachgewiesen. Dadurch war die Anregung dazu gegeben den Einfluß des Accentes auf die Wortgestalt überhaupt kennen zu lernen. Keine bedeutendere Arbeit seit Verners Aufsatze, die nicht auf Wirkungen des ursprachlichen Accentes zu sprechen käme. Benfeys Untersuchungen über die abstufende Declination, die bereits mit dem Accente als dem Motor der Abstufung operiert hatten (zuerst Kleinere Schriften 1, 1, 65), wurden wieder aufgenommen; die erste Frucht der erneuten Bemühung war die Gewinnung der Lehre von den silbebildenden\*) Nasalen und Liquiden, die wir Brugmann verdanken, und der Ansturm gegen die bisher in Ansehen stehende Vocaltheorie, die schließlich durch

<sup>\*)</sup> Ich gebrauche hier diesen Ausdruck nur der Kürze wegen; warum ich silbebildende Nasale und Liquidae für die Ursprache nicht für erwiesen halte, zeigt das dritte Capitel.

Entdeckung des Palatalgesetzes als unbrauchbar erwiesen ward. Die Erkenntnis der silbebildenden Consonanten kam der Betrachtung des Verbalablautes zu Statten, die wiederum eine Reihe von Gelehrten gleichzeitig angestellt haben, und deren wichtigstes Resultat die Ersetzung des Princips der Vocalsteigerung durch das der Vocalschwächung war. Je länger, je mehr suchte man die quantitativen, ja auch die qualitativen Veränderungen der Vocale als Wirkungen des Accentes zu begreifen. Die jüngsten Bestrebungen knüpfen sich an Bezzenbergers höchst wahrscheinliehe Vermutung, daß der im Litauischen herrschende Unterschied zwischen gestoßener und geschliffener Betonung aus der Ursprache stamme.

Der Entdeckung des Verner'schen Gesetzes folgte die des zweiten Gesetzes, von dem hier zu sprechen ist, auf dem Fuße.

Längst hatte man wahrgenommen, daß in den arischen Sprachen\*) gutturale und palatale Consonanten vor anscheinend den gleichen Lauten mit einander wechseln, oft in dem selben Wortstamme: Guttural z. B. vor dem a in sskr. kákša- (Schlupfwinkel, Achselgrube), Palatal vor dem a in sskr. páñca (fünf); Guttural in avest. kaēna (aus kainā, Strafe), Palatal in dem zugehörigen sskr. cáyatē (rächt, straft). Um die Erklärung dieses Wechsels hat sich besonders Ascoli bemüht. Aber erst dann war sie gefunden, als man den Wechsel mit der aus der vollständigen Induction herausspringenden Tatsache in Verbindung brachte, daß Palatale für Gutturale nur von demienigen arischen a erscheinen, dem in den europäischen Sprachen\*) e gegenüber liegt: sskr. páñca ist griech. πέντε, sskr. cáyatē gehört zu griech. τείω, wogegen sskr. kákšamit lat. coxa, avest. kaēna mit griech. ποινή sich deckt.

<sup>\*)</sup> In dieser Schrift bezeichnet der Ausdruck »arische Sprachen« außer Sanskrit nur die beiden ältesten eranischen Dialekte, Avestisch und Altpersisch. Es sei daran erinnert, daß der Begriff »eranisch« erst von Schleicher und Lagarde, etwa gleichzeitig, aufgestellt wurde: Lagarde, Armenische Studien 191 ff. Den Ausdruck »europäisch« brauche ich nur in geographischem Sinne, nicht um eine Spracheinheit mit ihm zu charakterisieren, wie zuerst durch Lottner geschehen ist (KZ 7.19 ff., 161 ff.).

Auch dieser Gedanke ist für die Geschichte der Wissenschaft von höchster Bedeutung geworden. Gleichzeitig mit der Möglichkeit das Rätsel der arischen Palatalbildung zu begreifen hat er die Einsicht in die Haltlosigkeit der bisher herrschenden Vocaltheorie an die Hand gegeben, die bei der Reconstruction des ursprachlichen Vocalismus den arischen zu Grunde legte. Wenn der arische Palatal nur vor demienigen a aus dem Gutturale entsteht, das in Europa durch e vertreten ist, so folgt daraus, daß a selbst aus einem palatalen Vocale, eben aus e, hervorgegangen sein muß. Hiermit ist die Priorität des europäischen Vocalismus vor dem arischen in einem grundlegenden Punkte erwiesen. Die Folgerung, die daraus gezogen werden muß, hat zuerst Collitz ausgesprochen: bei der Reconstruction des grundsprachlichen Vocalismus muß vom europäisch-griechischen ausgegangen werden. Es handelte sich nun darum dieses neue Princip auf die einzelnen Vocale anzuwenden. Die Durchführung wurde wesentlich durch die Aufklärungen erleichtert, die das kurz zuvor von Brugmann geschaffene Capitel von den silbebildenden Consonanten über gewisse Vocalentsprechungen gegeben hatte. Die Arbeiten, die zur Lösung der genannten Aufgabe beizutragen suchen, haben namentlich auch die langen Vocale in ihr Recht eingesetzt, die vorher stiefmütterlich Die neu gewonnene Einsicht in die behandelt waren. Entstehung der arischen Palatale ist weiterhin für die Beurteilung in den verwandten Sprachen auftretender analoger Erscheinungen fruchtbar gewesen, so des griechischen Dentalismus; sie hat auch zur besseren Bestimmung des physiologischen Wertes der beiden Gutturalreihen verholfen, die im Anschluß an Ascoli und Fick aufgestellt waren. Noch wichtiger war das allgemeinere Ergebnis, das sie brachte, die Erschütterung des Vertrauens in die unbedingte Priorität des Arischen, das bei Schleicher in die Worte gefaßt erscheint: »je östlicher ein indogermanisches Volk wohnt, desto mehr Altes hat seine Sprache erhalten« (Compend. 7). Hatte das Arische in seinem Vocalismus so weit vom Ursprünglichen sich entfernt, warum sollte es in anderen Punkten, wo es dem

Europäischen gegenüber ein Minus aufweist, fernerhin noch für altertümlicher gehalten werden? So kam auch die Frage nach dem Alter des l wieder zur Verhandlung; auch l war bis dahin auf Grund des arischen Bestandes der Ursprache aberkannt worden. Fortunatov hat gezeigt, daß auch dies ein Irrtum gewesen ist. Die Entstehung des l aus r, des e aus a hatte man nun, zuletzt Fick, seit Lottner und Curtius als die Momente betrachtet, die die Annahme einer einstigen sämmtliche Indogermanen Europas verbindenden Einheit erzwängen. Stammen aber l und e aus der Ursprache, so fällt die Lottner'sche Hypothese, mit ihr der bisher verteidigte Stammbaum. Man sieht: die Entdeckung des Palatalgesetzes steht an Tragweite hinter der Verner'schen Entdeckung nieht zurück.

Und die Abhängigkeit dieser beiden glänzenden Errungenschaften von der Methode Schleichers?

Verner findet die Ursache des zwischen tonlosen und tönenden Spiranten bestehenden Wechsels durch dessen Betrachtung an einer bestimmten Stelle: im starken Verbum. Es ist von Interesse ihn seinen Weg selbst beschreiben zu hören. Er sagt KZ 23. 109: »Aus dem regelmäßigen Auftreten der Differenzierung [des Stimmtons der Spiranten] in der Conjugation jener Verba kann nun die wichtige Folgerung gezogen werden, daß das differenzierende Moment in einem gewissen phonetischen Verhältnisse gesucht werden muß, das variierend die Conjugation begleitet hat. Die Untersuchung wird hierdurch innerhalb engerer Grenzen beschränkt. Die Differenzierung ist vor sich gegangen, nachdem die Lautverschiebung eingetreten war; mithin ist sie speciell germanisch. Der differenzierende Motor dagegen muß älter sein und kann sehr gut schon der indogermanischen Sprachstufe angehört haben. Er muß folglich in dem Sprachstadium gesucht werden, das seine Endglieder hat einerseits in den indogermanischen Grundformen, anderseits in den Grundformen, zu welchen man durch Zusammenstellung der germanischen Sprachen hinaufreichen kann. Zum guten Glück sind die Hauptformen des germanischen

starken Verbs durchsichtig klar bis in die indogermanische Ursprache hinauf. - Die Lösung des Problems wird also gesucht und gefunden durch Betrachtung eines Stadiums der Sprache, das vor der geschichtlichen Ueberlieferung liegt; das Problem ist zugespitzt in die Frage: wie sind die »Grundformen, zu welchen man durch Zusammenstellung der germanischen Sprachen hinaufreichen kann«, hier also die Verbalformen der deutschen Ursprache, aus den entsprechenden Formen der indogermanischen Grundsprache entstanden? Die Reconstruction solcher Grundformen, die Hereinziehung proethnischer Sprachstadien in das Gebiet der sprachlichen Untersuchung, ist erst von Schleicher gefordert und in Angriff genommen. Es muß namentlich auch gesagt werden, daß die ersten Ansätze zur Reconstruction der deutschen Ursprache ebenfalls von Schleicher (Die Deutsche Sprache, 1860, 88 und sonst) gemacht sind. Die Vermittelung aber zwischen Schleicher und Verner bildet Scherers 1868 erschienenes Buch Zur Geschichte der deutschen Sprache, das in seinem ersten Teile den großartigen Versuch enthält die Lautform des Germanischen aus dem geistigen Charakter der Nation herzuleiten. Dieser Versuch setzte notwendig die Reconstruction der germanischen »Lautform« voraus, also auch die Reconstruction des germanischen Accentes. Scherer erkennt zwei Perioden der deutschen Betonung an: der gebundene Accent löst den freien ab. Den freien Accent des Verbums identificiert er, im Principe mit Holtzmann (Ueber den Ablaut, 1844) einig, mit dem indischen, indem er den Satz aufstellt (a. a. O. 8), der indische Verbalaccent müsse für die ältere Periode des Germanischen überall da vorausgesetzt werden, wo der tatsächliche Lautbestand einer germanischen Verbalform sich aus jenem Accente ungezwungen erkläre. Er brachte richtig das Erscheinen leichter Wurzelvocale im Dual und Plural Indicativi, im Optative und im Participium des starken Perfects mit der durch das vedische Sanskrit an die Hand gegebenen Betonung zusammen. Verner lieferte die glückliche Ergänzung dieses Gedankens: der Accent regelt nicht nur den Wechsel schwerer und leichter

Vocale, sondern auch den Wechsel tonloser und tönender Spiranten.

Auch die Einsicht in die Entstehung der arischen Palatale wäre ohne die von Schleicher geforderte Betrachtung der vorgeschichtlichen Sprachphasen nicht zu erreichen gewesen. Denn weder das Sanskrit noch eine der eranischen Sprachen gibt jene Erkenntnis in die Hand, sondern erst der Versuch die Kluft zu überbrücken, die die historischen Formen von den Formen der Ursprache scheidet. Dem indischen Verbalstamme yunjá- in yunjánti (jungunt) entspricht der lateinische Verbalstamm jungein jungere: wie hat dieser Stamm ursprachlich geheißen? Offenbar muß die reconstruierte Form so beschaffen sein. daß die Formen der lebenden Sprachen als durch bekannte Lautgesetze veranlaßte Umwandelungen der bloß erschlossenen Form angesehen werden können. Soll man nun - um allein die zwei nächstliegenden Möglichkeiten ins Auge zu fassen - nach den Indern yunga-, oder nach den Lateinern yunge- ansetzen? Geht man von yunga- aus, so hat man zu zeigen, auf welchem Wege die Inder zum Palatale, die Lateiner zum e gelangt sind. Soll yunge-Urform sein, so ist die Hauptschwierigkeit die Entstehung des indischen a plausibel zu machen. In beiden Fällen aber liegt die Entscheidung nicht im Gebiete der Einzelsprachen, sondern in Sprachstadien, die vor aller Geschichte liegen: denn den Palatal wie das a teilen die Inder mit den Eraniern, das e ist den Italikern mit den Griechen, Kelten, Germanen, Balten und Slaven gemeinsam. Wie die Entscheidung auszufallen habe, bestimmt der Stand unserer Kenntnisse, die Combination dieser Kenntnisse durch den Scharfsinn; die Methode bleibt in beiden Fällen die gleiche. Die Entscheidung, die wir jetzt treffen, ist von zwei Seiten her angeregt. Erstens durch Ascolis grundlegende Untersuchungen über die Gutturale, die die von JSchmidt und Fick geführte Fehde um den Stammbaum zur Folge hatte, bei der die Frage um das Alter des europäischen e brennend wurde. Zweitens durch Brugmanns in anderem Zusammenhange gemachten Versuch an die Stelle des Ur-a, das sich im Europäischen in

die Kürzen a, e, o gespalten haben sollte, eine Mehrheit von a-Lauten zu setzen. Das Alter des e—das war die Frage, deren Lösung hier wie dort die Entscheidung brachte. Mit der Geschichte dieser Lösung beschäftigt sich, wie billig, unser erstes Capitel.

### Erster Teil.

## Aus der Lehre von den Vocalen.

Erster Abschnitt.

### Kürzen und Diphthonge mit kurzem ersten Componenten.

Erstes Capitel.

Die Vocale a, e, o gehören der Ursprache an.

§ 1. Schleicher.

Die Ursprache besaß nach Schleicher (Compendium\*) 10) drei Vocalreihen, jede Reihe drei Stufen: Grundvocal, erste Steigerung, zweite Steigerung. Hier kommt nur die a-Reihe in Betracht, die die Vocale a (Grundvocal), aa (erste Steigerung), aa (zweite Steigerung) enthält. Und auch diese nicht völlig, da die Reflexe der zweiten Steigerung durchweg Längen sind, mit denen dieses Capitel Nichts zu tun hat. Somit bleibt zu untersuchen, welche Schicksale a und welche Schicksale a (wie ich mit Schleicher die erste Steigerung des a bezeichne) erfahren habe.

## 1. Die Nachkommen des idg. a.

In den arischen Sprachen bleibt a intact, nur daß es der Ausstoßung und der Schwächung unterworfen ist. Im letzteren Falle nimmt es im Sanskrit die Färbung i oder u an: z. B. sskr. kiráti (gießt aus; Wurzel kar), gurú- (schwer; Superl. gárištha-), Comp. 21. Auf wesentlich dem gleichen Standpunkte verharrt das Gotische: neben dem Grundvocale a stehn die beiden Schwächungen

<sup>\*)</sup> Ich citiere nach der vierten Auflage. — In der Auswahl des etymologischen Materiales binde ich mich nicht an Schleicher.

i und u, die vor r und h zu ai und au »gebrochen werden«. Diese beiden neuen Vocale haben allerdings das Gebiet des a im Gotischen sehr eingeschränkt : got. binda (binde), bundun (sie banden) gegenüber sskr. pratyabandhat (band an), babandhur (3. Plur. Perf.). Aber in einzelnen Fällen liegt das alte a doch noch deutlich vor: so in sa, pata (6, τό), die mit sskr. sa, tad übereinkommen (Comp. 148). Es zeigt sich also, daß der ursprachliche Vocalismus in das Arische und Gotische fast unverändert hinein ragt. Anders in den übrigen Sprachen: außer durch Ausstoßung und Schwächung ist hier der Grundvocal durch die Entstehung von Mischlauten bedroht. Wie im Mittelhochdeutschen die Gegensätze der aus der Ursprache ererbten Kürzen a, i, w von der Sprache dadurch gemildert werden, daß sie neue Kürzen schafft, in denen a mit i oder u gemischt erscheint (Die deutsche Sprache 50), e und o: so entsteht im Griechischen, Italischen, Keltischen, Slavischen, Baltischen der Mischlaut e. in den vier ersten Sprachen auch der Mischlaut o. Ursprachlichem a entspricht erhaltenes a in sskr. dáça, avest. dasa (zehn); der vor h zu aí »gebrochene« Schwächungsvocal i in got. taihun; der Mischlaut e in gr. δέκα, lat. decem, kymr. dec, lit. deszimtis, ksl. deseti. Andrerseits antwortet dem in sskr. aštá, avest. ašta, got. ahtau, lit. asztůní (acht) unverändert vorliegenden a in gr. ὀκτώ, lat. octo, altir. ocht, ksl. osmi der Durch Verzicht auf das o steht das Bal-Mischlaut o. tische dem Gotischen an Altertümlichkeit am nächsten. Es gibt einige Worte, die das alte a durch alle Sprachen hindurch unverändert festhalten; zu ihnen gehört die Wurzel des griechischen ἄγω.

Wann verharrt a, wann ist es durch die Schwächungsoder Mischvocale vertreten? Schleicher ist dieser Frage
keineswegs ausgewichen, so wenig er auch im Stande war
sie erfolgreich zu beantworten. Schwächung und »Schwund«
bringt er in einzelnen Fällen bereits richtig mit der Lage
des Accentes zusammen (Compend. 19). In anderen setzt
er sie auf den Einfluß benachbarter Laute (vgl. Comp. 58),
und dieses Erklärungsprincip wendet er stets an, wo es
sich um Begründung des Verharrens oder der Verdrängung

des a durch die »Mischlaute« handelt. § 47 des Compendiums spricht er über das Geschick des a im Latein. Er findet, a sei »in den wenigsten Fällen erhalten, wie es scheint mit Vorliebe vor g, c«. Als o erscheine a »in den Wurzeln vor Allem nach und vor v, und außerdem in Stamm- und Wortbildungselementen«. Zu dem ersten Teile dieses allgemeinen Satzes fügt ein neuer Absatz die Lehre hinzu, daß auch benachbarte m, p, l die Wahl des o begünstigen. Freilich, in e gieng a »sehr häufig über, ohne daß sich eine Veranlassung hierzu in den umgebenden Lauten aufzeigen läßt«. Die Entstehung des e in vehit gegenüber der des o in vomit bleibt mithin rätselhaft; rätselhaft auch die des o in vomo neben der Bewahrung des a in quattuor.

Man ersieht aus dem Gesagten, daß Schleicher beflissen gewesen ist Regeln für das Bleiben und Nichtbleiben des a ausfindig zu machen. Zugleich erhellt, daß nach Schleichers Auffassung jede einzelne Sprache a noch intact überliefert bekommen und nach ihren speciellen Lautneigungen behandelt hat: es hängt von diesen ab, ob der Grundvocal verändert wird oder nicht. Wenn das Griechische mit einigen der verwandten Sprachen in Erhaltung des a (vgl. griech. καλέω, lat. calare, ahd. halon, arcire, lit. kalbà, Sprache, Bezzenberger GGA 1874, 1246) oder in dessen Ersetzung durch den Mischlaut e (gr. νέφος. lat. nebula, altir. néi aus \*neblo-, Wolke, lit. debesis, Wolke, ksl. nebo, caelum) oder o (gr. ὅπωπα, lat. oculus, ksl. oko, δφθαλμός) zusammentrifft, so ist das Zufall. Zwei Erwägungen scheinen dies Ergebnis zu bestätigen. Erstens stimmen die Sprachen, die e und o besitzen, in der Einführung der Mischlaute in die einzelnen Wortstämme durchaus nicht überein. In dem Worte für »vier« haben z.B. die Lateiner das a festgehalten (quattuor), das die Ostitaliker (osk. petiropert, quater, umbr. peturpursus, quadrupedibus), Griechen (lesb. πέσυρα, böot. πέτταρες, att. τέτταρες, ion. τέσσερες, dor. τέτορες), Kelten (altir. cethir, kymr. petquar), Balten (lit. keturi) und Slaven (ksl. četyrije) durch e ersetzt haben: lat. o in domare ist im entsprechenden griech. δάμνημι durch a vertreten. In beiden Worten fällt also die Verdrängung des a durch den Mischlaut erst in die Zeit der Einzelsprachen. Zweitens läät sich kein Sprachstadium ausfindig machen, innerhalb dessen die Sprachen, die e und o entwickelt haben, diese Entwickelung hätten gemeinsam vollziehen können. Griechen, Italiker, Kelten, Balten und Slaven, bei denen wir e finden, haben niemals unter sich eine engere Gruppe gebildet, in der ihnen die Vollziehung jener Neuerung möglich gewesen wäre; eben so wenig hat Griechen, Italiker, Kelten und Slaven, die Völker, die o kennen, ein näherer Zusammenhang verbunden. Daher Nichts übrig bleibt, als die Uebereinstimmung der einzelnen Sprachen in Bewahrung oder Umfärbung des a für Zufall zu halten.

Resultat: der Grundvocal ist am treuesten bewahrt im Arischen, nächst dem Arischen im Gotischen, nur daß hier die beiden schwachen Vocale i und u größere Verbreitung erlangen. In den übrigen Sprachen machen die »Mischlaute« e und o dem a den Besitz streitig; doch kennt das Baltische o noch nicht. Die Bewahrung oder Ersetzung des a durch einen der Mischlaute wird in den Einzelsprachen vollzogen; wo diese den gleichen Weg in Behandlung des a einschlagen, beruht die Uebereinstimmung auf Zufall.

### 2. Die Nachkommen des idg. ā.

In den arischen Sprachen ist die erste Steigerung nach Schleicher durch a, also durch eine Länge vertreten; in den europäischen bald durch Längen, bald durch Kürzen, in letzterem Falle durch a und o. Im Folgenden handelt es sich allein um die Vertretung der ersten Steigerung durch europäische Kürzen, also um die Beweise für die Gleichung idg. a = arisch a = europ. a (o). Vorausgeschickt sei, daß Schleicher die Kürze als >Schwächung« der Länge betrachtet hat. Dies geht daraus hervor, daß von dem a des gotischen Perfects wag, das nach Comp. § 106 erste Steigerung vorstellt, S. 734 gelehrt wird, es sei aus a \*geschwächt«.

Es sind hauptsächlich drei Kategorien, denen Schleicher die Belege für die oben mitgeteilte Gleichung entnimmt: die mit primärem a-Suffixe gebildeten Nomina, der active Singular des starken Perfects, und das Causativum. — Beispiele:

- a) Nomina mit a-Suffix sind sskr. bhārá- (Last), vāhá- (führend, ziehend), denen im Griechischen φόφος und ὅχος, im Altslovenischen borŭ in izborŭ (ἐκλογή, αῖφεσις) und νοεŭ (ἄφμα) zur Seite gehn. Darnach sind die o in griech. βφόμος, βφόχος, γόνος, γονή, τόχος u. s. f. (Sammlung bei Fick Beitr. 1. 9 ff.), in lat. toga, procus u. s. f., in ksl. tokŭ (ὁεῦμα, ῥύσις), gromŭ (βφοντή) u. s. f., sowie die a in lit. tākas (Fußsteig), māras (Pest) u. s. f. zu beurteilen; vgl. Comp. 61. 85. 120. 137 und § 216. Auch das a der gotischen Nomina dags (ἡμέφα), wraks (διώχτης) u. s. f. wäre hierher zu stellen; Schleicher berücksichtigt es nicht.
- b) Das o der griechischen Perfecta γέγονα, τέτροφα u. s. f. identificiert Schleicher mit dem ā, das die arischen Sprachen, Veda und älteres Avesta ausschließlich, das jüngere Avesta mit der Kürze wechselnd, in der 3. Sg. zeigen: sskr. jajāna (hat gezeugt), jagāma (ist gekommen), avest. pairibvāva (umgibt). Im Gotischen entspricht a: bar, qam, wag, die Aequivalente der indischen jabhāra, jagāma, uvāha. Comp. 23. 61. 148 und § 291.
- c) Ganz ebenso im Causativum. Im Arischen wechselt Länge und Kürze; Schleicher identificiert mit der Länge griech. lat. ksl. o, lit. got. a. Conform sind also nach Schleicher sskr. pātáyati (macht fliegen), sādáyati (macht sitzen), pāráyati (führt hinüber) und griech. ὸχέω, τροπέω, φοβέω, lat. docco, moneo, ksl. voziti (ἄγειν), točiti (ἐλαύνειν), lit. lakinti (fliegen machen), got. satjan (τιθέναι), nasjan (σώζειν), wagjan (σαλεύειν). Comp. 23. 61. 85. 120. 137. 148 und § 209.

Die Veranlassung dazu, die in diesen drei Kategorien zu Tage tretenden Formen des Wurzelvocales als Ausdruck der Steigerung zu fassen, hat Schleicher dem Umstande entnommen, daß sie in einem bestimmten Verhältnisse zu dem im Präsens des primären Verbums erscheinenden Vocale stehn, der als Grundvocal genommen werden muß. Und zwar hat dieser Grundvocal eine ganz bestimmte Form: im Arischen a, das indes der Schwächung unter-

liegen kann; im Griechischen, Lateinischen, Slavischen und Litauischen e; z. B. sskr. pátati: pātáyati; griech. τοέπω: τροπέω. Es besteht also eine engere Beziehung zwischen arisch a, griech. lat. slav. lit. e, und arisch a, griech. lat. slav. o, lit. a: ein Ablautsverhältnis, wie man mit JGrimm sagen kann; Combination eines arischen a mit griech. lat. slav. o, lit. a ist nur da erlaubt, wo das genannte Ablautsverhältnis vorliegt. Daher heißt es Comp. S. 84: dem e gegenüber gilt o als schwerer, und es steht [im Latein] o bisweilen, wie im Griechischen und Slavischen, als Steigerung von e = a, also ist in diesen Fällen o = a : und nach S. 137 hat litauisch a den Wert der Steigerung »deutlich in allen Fällen, in welchen ihm ein e zur Seite steht«. Das Gotische hält zwischen Arisch und den europäischen Schwestern gleichsam die Mitte, indem es einerseits e nicht kennt - an dessen Stelle verwendet es die Schwächung i (got. qimib: sskr. qámati kommt) -, andrerseits statt a eine Kürze aufweist (gam neben sskr. jagáma).

Nun verursacht aber die Durchführung der Gleichung ar. a = europ. a (o) nicht unerhebliche Schwierigkeiten. In keiner der drei Kategorieen, denen Schleicher die Belege für seine Regel entnimmt, ist a im Arischen ausschließlich heimatberechtigt; in jeder läuft die Kürze neben der Länge. Woher wissen wir, daß griech. popos mit sskr. bhārá- und nicht mit bhára-, daß das o in τέτονα mit dem erst nachvedisch in der 1. Sg. erscheinenden a von tatāna, nicht mit dem von Veda und Avesta gemeinsam gebotenen a, daß ποτέομαι mit sskr. pātáyati, nicht mit vatávati identificiert werden müssen? Vergebens sucht man bei Schleicher nach einer bestimmten Antwort. Man sieht nur, daß er sich der Anerkennung der Gleichung ar. a = europ. a (o) zu entziehen sucht, selbst um den Preis unsicherer Vermutung oder der Inconsequenz. zeige dies an zwei Fällen.

a) Comp. S. 367 ist von der Bildung griechischer Nomina wie φοφό-ς (tragend), φόφο-ς (Tribut), πλός-ο-ς (Schifffahrt) die Rede. Diese Formen unterscheiden sich meist nur durch den stärker gesteigerten Wurzelvocal

(vielleicht in unursprünglicher Weise, vgl. z. B. ai. bhara-, plava- u. a.) von den Präsensst. φεφε-, .... πλε<sub>Γ</sub>ε- u. a. — Hier ist also die S. 61 vorgetragene Gleichsetzung des griech. φοφο- mit sskr. bhārá- aufgegeben. Um aber dennoch der Notwendigkeit zu entgehn arisches a als Aequivalent der »Steigerung o anzusehen, zweifelt Schleicher an dem Alter der im Griechischen erscheinenden »Steigerung«.

b) Im Perfecte hat Steigerung des Grundvocals einzutreten. Dieser Forderung genügen im Griechischen die Verba mit einem und mehreren Consonanten hinter dem Wurzelvocale: γέγονα, δέδορκα. Im Arischen dagegen ist a vor mehrfacher Consonanz nicht möglich, daher sskr. dadárça, avest. dadaresa. Schleicher ist daher genötigt um seiner Gleichung ar.  $a = \text{europ.} \ a(o)$  willen den Verben der zweiten Art eine andere Perfectbildung zuzuschreiben, als denen der ersten: hier im Arischen Steigerung, dort Beibehaltung des Grundvocals; also auf die Aufstellung einer ursprachlichen Form zu verzichten. Direct ausgesprochen ist dies allerdings nirgends. Aber daß die Worte: sim Griech. ist, wegen der prosodischen Kürze des o. diese Steigerung selbst vor zwei Consonanten möglich, z. B. δέδορκα = ai. dadárça (S. 61; vgl. 85) damit richtig interpretiert sind, geht daraus hervor, daß das nämliche Verhältnis für das Gotische behauptet wird: »in Fällen wie sa, ai. sa (der), gr.  $\delta$ .... liegt a = urspr. adeutlich vor: auch da, wo a vor zwei Consonanten steht, w. z. B. 1. Sg. Perf. band aus babanda . . . ist a = a.c (148). Also a in band ist Grundvocal, a in bar ist Steigerung\*).

Ich fasse zusammen. In den europäischen Sprachen besteht neben dem a(o), das als Nachkomme des Grundvocals a zu gelten hat, ein zweites a(o), das die erste

<sup>\*)</sup> Eine andere Auffassung kommt S. 719 zum Ausdrucke. Der Singular Indicativi [des Perfects] hat die erste Steigerung des Wurzelvocals, . . . . W. tan (dehnen), [Perfectstamm] tatān- oder tatan- . . . . , da im Indischen a bereits als erste Steigerung betrachtet wird (§ 6, Anm.). Die Stelle, auf die verwiesen wird, sagt bloß aus, daß den indischen Grammatikern a als Vocal der ersten Steigerung gelte, nicht, daß Schleicher dem a diesen Wert zuschreibe.

Steigerung a fortsetzt. Im Arischen behält die Steigerung die Form a, ist also bloß vor einfacher Consonanz möglich. In den europäischen Sprachen wird sie durch die Kürze abgelöst, hier ist sie mithin auch vor mehrfacher Consonanz denkbar. Das Gotische indes hat in solcher Lage eben so wenig die Steigerung wie das Arische, sondern den Grundvocal. Demnach gelten folgende Entsprechungen:

Vor einfacher Consonanz: ar. a, gr. lat. ksl. o, lit. got. a. Vor mehrfacher Consonanz: ar. got. a, der Grundvocal; in den übrigen Sprachen wie vorhin. In allen europäischen Sprachen, abgesehen vom Gotischen, ist das Erscheinen des a (o) als erste Steigerung an eine bestimmte Form des Grundvocals gebunden: an e; dem Ablautsverhältnisse ar. a: ā entspricht auf dieser Seite e: a (o). Man würde von einem allen Europäern gemeinsamen Ablaute e: a (o) reden können, wenn nicht dem Gotischen das e abgienge.

Aber jener Ablaut besteht allerdings, sobald das gotische i richtig aufgefaßt wird. Diese richtige Auffassung ist von GCurtius und Müllenhoff gewonnen.

### § 2. Curtius und Müllenhoff.

Der Grundvocal a wird nach Schleicher im Griechischen, Italischen, Keltischen, Slavischen und Litauischen häufig durch den Mischlaut e verdrängt, in den vier ersten Sprachen auch durch den Mischlaut o. Dem Gotischen gehn diese Mischlaute ab, dem Litauischen fehlt wenigstens der zweite. Uebereinstimmung in Bewahrung des a oder Ersetzung des Grundvocals durch einen der Mischlaute beruht auf Zufall.

GCurtius war der Erste, der es versuchte die Uebereinstimmung der Sprachen in der Entfaltung des e dem Zufalle streitig zu machen. Der Weg, den er einschlug, führte ihn zu einer abweichenden Schätzung des gotischen i. Hier traf er mit Müllenhoff zusammen, der gleichzeitig die Entstehung des gotischen u in ein anderes Licht rückte.

In der Abhandlung Ueber die Spaltung des A-Lautes Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher. 2

im Griechischen und Lateinischen mit Vergleichung der übrigen europäischen Glieder des indogermanischen Sprachstammes (Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächs. Gesellsch. der Wissensch., philol.-histor. Classe, 1864, 9 ff. = Kleine Schriften 2.13 ff.: ich citiere nach diesem Abdrucke) beschäftigt sich GCurtius mit der Bewahrung des alten a, seiner » Verdünnung« zu e und seiner » Verdumpfung« zu o. Er constatiert, daß Bewahrung und · Verdünnung« mit großer Regelmäßigkeit durch alle europäischen Sprachen hindurch an gleicher Stelle sich geltend machen, während die Fälle, in denen alle europäischen Sprachen an der »Verdumpfung« Teil nehmen, verhältnismäßig selten seien. Also zwar gr. καπύω, lat. vapor. got. af- hwapian (σβεννύναι; συμπνίγειν), lit. kwãpas (Hauch. Atem), und gr. Evoc. lat. senex, altir. sen (alt), lit. senas (alt) - aber griech. πόσις, lat. potis, got. -fabs (z. B. būsundifabs riliagros), lit. patis (Gatte, selbst). Wie ist dieser Gegensatz zu begreifen? » Man könnte erstens die ausgedehnte Uebereinstimmung in der Erhaltung und Verdünnung, die geringe in der Verdumpfung des A-Lautes für baaren Zufall halten « (25). Das war die Ansicht Schleichers: Curtius lehnt sie ab. Er weist darauf hin, daß »die Zahlwörter für 5, 6, 7, 10 nur den hellen Vocal in der Stammsilbe, daß die 8 dagegen nur a oder o kennt«, beruft sich ferner auf »die lange Reihe viel gebrauchter Verba, die entweder durchweg oder im Präsensstamme das charakteristische e zeigen« (a. a. O.), und betont, wie unglaublich es sei. »daß alles dies erst nach vollständiger Trennung der europäischen Sprachen von einander, durch bloßen Zufall sich so gestaltet hate. Er sucht daher nach einer besseren Erklärung, und findet sie, wenn auch noch unter Zweifeln, in der sieben Jahre vorher von Lottner aus anderen Gründen empfohlenen Hypothese der europäischen Spracheinheit (KZ 7. 19 ff., 161 ff.). Zu der Zeit, in der alle europäischen Sprachen noch eine engere Einheit bildeten, hat nach Curtius das a sin einem großen Teile von Wortstämmen« sich »zu einem schwächeren Vocal verdünnt, während in einem wenigstens eben so großen der alte Laut festgehalten wurde« (24).

» Verdumpfung« eines Teiles dieser von der » Verdünnung« verschont gebliebenen a ist dagegen ein »viel späterer Vorgang«, der erst »innerhalb der einzelnen Sprachfamilien eintrat, im südlichen Sprachgebiet freilich schon vor der Aussonderung des Lateinischen vom Griechischen« (26). Bei dieser Annahme ist die Uebereinstimmung der europäischen Sprachen in Erhaltung oder »Verdünnung« des a über das Gebiet des Zufalls hinausgehoben: die Einzelsprachen reflectieren einen Zustand, der schon vor ihrer Existenz geschaffen war, und dessen Dasein eine weitere Stütze der von Lottner aufgestellten Hypothese abgibt. Es ist nun auch kein Zufall mehr, daß die Belege für die Gemeinsamkeit des »verdumpften« Vocals so selten sind: da die » Verdumpfung« erst hinter die angenommene Spracheinheit fällt. Zufall bleibt bloß noch, daß Belege der letzteren Art außerhalb des Gräcoitalischen aufzutreiben sind, z.B. das Zusammentreffen des o in ksl. noštī (νύξ) mit dem in griech. νύξ, lat. nox erscheinenden dunkeln Vocale, dessen Grundlage in got. nahts, lit. naktis zu Tage kommt. Zwar spricht Curtius auch einmal von einer »festen, und, wie es scheint, altertümlichen Verdumpfunge, die ȟber die Grenzen des südlichen Sprachgebietes hinausgeht« (23). Aber sie kann unter 38 Fällen nur etwa 11 Mal constatiert werden, für die Majorität der Fälle muß also doch der Zufall zu Hilfe gerufen werden. - Warum weder die »Verdünnung« noch die »Verdumpfung« das ganze Gebiet der jeweils vorhandenen a-Laute ergreife, das zu ergründen lehnt Curtius ab. »Auch anderswo sehen wir, daß die Neigung der Lautschwächung nicht überall sich geltend macht, daß nur ein Teil der Laute derselben verfällt, daß andre gleich geartete ihr zu widerstehen wissen. Ohne Frage ist dabei außer manchen mehr äußeren Anlässen auch der Unterscheidungstrieb maßgebend gewesen . . . . (24).

Scheitert indes eine Theorie, die das e von gr. έπτά, lat. septem, altir. secht, lit. septyni, ksl. sedmi aus einer sprachlichen Gemeinschaft aller Europäer herleiten will, nicht daran, daß die Goten sibun sagen, also an Stelle des e ein i aufweisen, wie die Inder gelegentlich i in

unbetonter Silbe für a eintreten lassen (giri-, Berg, neben avest- gairi-)? Es ist Curtius' bleibendes Verdienst, daß er eine richtigere Auffassung des gotischen i anbahnte, die seinen Namen dauernd dem Gedächtnisse erhalten muß.

Schleicher hatte gelehrt, daß das gotische i in bindan eine Schwächung des idg. a sei, das im Perfectum band = sskr. babándha unversehrt geblieben sei. Nun entspricht einem solchen i in den anderen deutschen Dialekten unter gewissen Bedingungen e : got. qiban (λέγειν, φάναι) ist altn. kveba, ags. cwedan, alts. quedan, ahd. quedan. Nach Schleicher, der hierin JGrimm folgte, muß das gotische i als das ursprünglichere gelten: das e der verwandten Dialekte ist durch sog. a-Umlaut aus i entstanden. Diese Anschauung bekämpft Curtius. Er zeigt, daß das gotische i Schritt hält mit dem e der übrigen Europäer, und folgert daraus, daß es der nämlichen Zeit entstammen müsse wie dieses; mit anderen Worten, er führt got. i auf den gleichen Laut zurück, der in Süd- und Nordeuropa als e erscheint, und der in der Periode der Sprachgemeinschaft aller Indogermanen Europas durch » Verdünnung« des a entstanden ist. Jenem Laute gibt er den Wert ä und bezeichnet ihn als »Mittelstufe« (25). Demnach hat das i von got. im (ɛiul) folgende Geschichte hinter sich: es geht auf die »Mittelstufe« ä zurück, die in gemein europäischer Zeit aus dem in sskr. ásmi unangetastet vorliegenden Grundvocale a sich entwickelt hat. Der angenommenen »Mittelstufe« komme vielleicht der in bairan, faihu mit ai bezeichnete Laut ganz nahe, da die Ȋltere Lautstufe« »unter dem Schutze des r und h« sich länger habe halten können; wo der Schutz der genannten Consonanten gefehlt habe, sei die Schwächung - »die Verdünnung des a ist eine Schwächung« (24) - bis nach i weitergegangen. Müssen wir nun aber das i des got. wigan (bewegen) mit dem e von lat. veho. lit. wežù (führe). ksl. veza (ἄνω, φέρω) combinieren, warum sollen wir das e von altn. vega, ahd. uuegan dem im Lateinischen, Litauischen und Slavischen erscheinenden nicht gleichsetzen. sondern es erst auf einem Umwege aus e entstehn lassen? Diese Folgerung kleidet Curtius in die Wendung: »Ob

das hochdeutsche e wirklich durch Brechung aus i hervorgegangen, oder vielmehr nur unter dem Einfluß nachfolfolgender A-Laute vor der Schwächung zu i bewahrt geblieben ist, wäre eben auch noch die Frage« (25). Damit war zum ersten Male dem Zweifel an der Grimmschen Brechungstheorie Ausdruck gegeben. Die hier im Keime vorhandene Anschauung gelangte zum Durchbruche, als sie in bestimmtester Form und zugleich auf das von Curtius nicht berührte Verhältnis des got. u zu dem o der übrigen Dialekte ausgedehnt von germanistischer Seite vorgetragen ward. 1868 teilte Scherer (ZGDS<sup>1</sup>7) mit. daß lange vor Curtius Müllenhoff in seinen Vorlesungen den Satz aufgestellt und begründet habe, die germanische scheinbare Spaltung von a in i und u beruhe auf einer \*älteren Spaltung und Färbung zu e und o«; auch machte er von Müllenhoffs Gedanken in seinem Buche wiederholt Gebrauch. Die Annahme eines europäischen e brach sich jetzt allgemein Bahn.

Müllenhoffs Unternehmen das gotische u als Trübung eines älteren o zu erweisen, hat auch auf diesem Gebiete eine Modification des Schleicherschen Systems herbeigeführt. Nach Schleicher war das u des got. gulb (700065) auf dem Boden der Einzelsprache aus a entstanden, wie das u in sskr. puru- (viel) aus dem in altpers. paruerhaltenen a; in ahd. alts. ags. gold finden wir ein aus " »gebrochenes« o. Der zweite Teil dieser Lehre war von Müllenhoff auf den Kopf gestellt: das o ist das Prius, u die nämliche Trübung des o, die aus dem Latein bekannt ist. Wenn nun der deutschen Ursprache ein o vindiciert war, so schien sie mit dem Griechischen, Italischen, Keltischen und Slavischen in eine Reihe zu rücken, die ebenfalls o besitzen; sie schien zu den Sprachen zu gehören, die alle drei Spaltungsformen des ursprünglichen a aufweisen; und man zögerte nicht das deutsche o dem o der vier anderen Sprachen gleich zu setzen. Diesen Standpunkt vertrat Scherer, suchte Bezzenberger in zwei Arbeiten (Ueber die A - Reihe der gotischen Sprache, 1874; Nachwort zu Ficks Wörterbuch 3 3. 367 ff.; 1874) als den richtigen zu erweisen. Während man aber gelernt hatte

das germanische e als Fortsetzer einer vorgermanischen Färbung des a zu betrachten, hielt man den Ansatz eines europäischen o durch das Litauische für ausgeschlossen, dem das o fremd ist. Man nahm daher sinnerhalb der europäischen Sprachen nicht eine gemeinsame, sondern nur eine gleiche Entstehung des o aus a« (Bezzenberger A-Reihe 43) an, und glaubte damit gleichzeitig eine Erklärung für die von Bezzenberger (Nachwort 369) richtig hervorgehobene Erscheinung, daß es nur »ganz vereinzelte Fälle« gibt, »in denen das altem a entsprechende o der deutschen Dialekte mit dem o der verwandten Sprachen übereinstimmt«, an der Hand zu haben. Um so erfreuter war man wenigstens mit jenen »ganz vereinzelten Fällen« aufwarten zu können, da sie unwiderleglich darzutun schienen, daß die einzelnen Sprachen in der Umfärbung des alten a zu o die gleiche Richtung eingeschlagen hätten. Als derartige μαρτύριά τε καὶ τεκμήρια galten die Entsprechungen:

> gr. βρότος, lat. mors: got. maúrIr (φόνος), ahd. mord. — Curtius a. a. O. 44, No. 20, Bezzenberger A-Reihe 43.

> lat. coruscus: ahd. horsc (schnell, behend, klug), altn. horskr (klug). — Bezzenberger a. a. O.

lat. cornu, ir. corn: got. haúrn (κέρας), ahd. horn.
 — Bezzenberger 44.

griech. -φόφος (z. B. σακεσφόφος): alts. -boro in mundboro (Schutzherr). — Bezzenberger a. a. O. lat. columen, culmen: alts. holm (Hügel, Berg), altn. hólmr (Insel, Werder). — Curtius 44, No. 13, Bezzenberger 43.

Durch Curtius und Müllenhoff war Schleichers Lehre in zwei Punkten alteriert worden:

1) Da mit dem i der Goten in den übrigen germanischen Dialekten unter gewissen Umständen e parallel geht, dieses e aber in sämmtlichen europäischen Sprachen in einer großen Anzahl von Fällen durch e reflectiert wird: so kann das gotische i nicht als auf dem Boden der Einzelsprache vollzogene Schwächung des unversehrten idg. a betrachtet werden, sondern hat als Fortsetzung

eines germanischen e zu gelten, das seinerseits aus der europäischen Ursprache ererbt ist.

2) Da mit dem u der Goten in den übrigen germanischen Dialekten unter gewissen Umständen o parallel geht, der Laut o aber in sämmtlichen europäischen Sprachen, abgesehen vom Litauischen, ebenfalls erscheint, in einzelnen Fällen sogar in den gleichen Wortstämmen wie in den außer-gotischen Dialekten: so kann das gotische u nicht als Schwächung des unversehrten idg. a betrachtet werden, sondern hat als Fortsetzung eines germanischen o zu gelten, das seinerseits im Sonderleben des Germanischen aus a umgefärbt und gleichwertig ist mit griechischem o.

Die europäische Ursprache also, auf deren Statuierung ein neues Moment hinzudrängen schien, besaß die Kürzen e und a, deren zweite nach ihrer Auflösung eine Spaltung in a und o erfahren hat. Nach Schleichers System aber besaß sie a aus doppelter Quelle: einmal als Fortsetzung des Grundvocals a, der als solcher im Arischen erhalten blieb; dann als Aequivalent des arischen a, der ersten Steigerung. Demnach muß, wenn die Gleichung griech. o = germ. o Bestand haben soll, das germanische o sowol arischem a wie arischem a sich gleichsetzen lassen. Amelung hat gezeigt, daß diese Identificierung unmöglich ist, und, im Zusammenhang mit einer etwas modificierten Vocaltheorie, eine ganz andere Auffassung des deutschen o vorgetragen, deren Richtigkeit heute fest steht. Sie soll uns alsbald beschäftigen.

## § 3. Amelung.

In drei Arbeiten hat Amelung Veranlassung gehabt sich mit den ursprachlichen Vocalen zu beschäftigen. Zuerst in der Schrift Die Bildung der Tempusstämme durch Vocalsteigerung im Deutschen (Berlin 1871); dann in zwei gleichzeitig abgefaßten Aufsätzen, deren Erscheinen er nicht mehr erlebt hat: einer gegen Leo Meyer gerichteten Erwiderung (KZ 22. 361 ff.; 1874), und der aus seinem Nachlasse herausgegebenen Abhandlung Der Ur-

sprung der deutschen a-Vocale, Haupts Zeitschrift 18. 161 ff. (1875).

Amelung steht darin auf Schleichers Schultern, daß er dessen Steigerungstheorie adoptiert. In seiner ersten Arbeit hat er sie völlig herübergenommen (daher die Einsprache Leo Meyers, KZ 21. 341 ff.); der Zweifel, den er in der »Erwiderung« ausspricht, berührt sie nicht im Principe sondern nur in der Form, kann hier also unbesprochen bleiben. Der Grund, aus dem er hier eingehend gewürdigt werden muß, liegt darin, daß er als der Erste das Dogma von der höheren Ursprünglichkeit des arischen Vocalismus bekämpfte und für die Annahme mehrerer ursprachlicher a-Laute plaidierte.

Der Darstellung der Ergebnisse, zu denen Amelung gelangt ist, schicke ich die Mitteilung zweier allgemeiner Sätze voraus, zu denen er sich bekannt hat.

Tempusstämme 43 heißt es: »Wenn der westarische und ostarische\*) Sprachbestand von einander abweichen, so hat weder der eine noch der andere von vorn herein und für alle Fälle den günstigen Schein größerer Ursprünglichkeit für sich. Es muß dann in jeder einzelnen Frage immer wieder nach inneren, der Natur der Sache entnommenen, Gründen entschieden werden, welchem von beiden man relativ höhere Altertümlichkeit beimessen dürfe«. — Es war das erste Mal seit Schleichers Auftreten, daß diesem Standpunkte das Wort geredet ward.

Zweiter Satz. Wir lesen Tempusstämme 39: Die Spaltung eines Lautes in zwei verschiedene ist immer eine bedenkliche Annahme, wenn das Eintreten des einen oder des anderen Lautes an gar keine bestimmten Bedingungen gebunden erscheint«. Schärfer bei Haupt 18.162: Kein Sprachvergleicher nimmt soviel ich sehe Anstoß daran, ein deutsches a nach Belieben einem griechischen, lateinischen a e o oder a gleichzusetzen, wenn alles Uebrige dazu auffordert. Ich glaube nicht, daß die Natur der Sache uns für immer zu solcher Freiheit verurteilt; die

<sup>\*)</sup> D. h. europäische und arische; die Ausdrücke stammen von Scherer.

uns noch unbekannten, aber den Erscheinungen vermutlich doch zu Grunde liegenden, festen Gesetze aufzudecken muß wenigstens fortwährend versucht werden«. - Der zweite Satz ist weniger originell als der erste; originell ist nur die Anwendung, die Amelung in einem Falle von ihm gemacht hat. Die aus den Tempusstämmen angeführte Stelle steht im Zusammenhange mit der Begründung der Hypothese, daß europ. a und e verschiedenen Ursprung haben, eine Spaltung des a also nicht anzunehmen sei. Nachdem dies Resultat aus der Beobachtung angeblich tatsächlicher Verhältnisse gefolgert ist, soll es gestützt werden durch die principielle Bemerkung, die oben steht. Nun waren aber weder Schleicher noch Curtius, als sie Spaltung des a in a und e annahmen, der Ansicht, daß die Spaltung nicht an »bestimmte Bedingungen« gebunden sei. Wie oben (11 f.) gezeigt, finden sich schon bei Schleicher Ansätze dazu die Bedingungen des Wechsels der a-Vocale zu bestimmen. Da sie nicht zum Ziele führten. lehnte Curtius sie ab, und suchte seinerseits die Ursache des Wechsels im Unterscheidungstriebe (oben 19). Amelung erkennt, daß auch Curtius' Erklärung nicht genüge, indem er richtig bemerkt (freilich, um später selbst dagegen zu verstoßen), daß der Unterscheidungstrieb sich nur da äußern könne, wo er an durch physiologische Ursachen bewirkte Veränderungen anzuknüpfen vermöge. Da also weder äußere noch innere Bedingungen der Spaltung sich haben finden lassen, so schließt Amelung, daß die Prämisse falsch sei, die Spaltung nicht existiere. Der Schluß wäre zwingend, wenn mit den bisher gewogenen und zu leicht befundenen Bedingungen der Spaltung der Kreis der möglichen Bedingungen geschlossen wäre; aber nicht einmal ein so wichtiger Factor wie der Accent ist in Erwägung gezogen. Will man es als Scharfblick gelten lassen, daß Amelung eine Voraussetzung machte, die später sich als zutreffend erwiesen hat, so bleibt dabei doch wahr, daß er lediglich die überlegene Durchführung eines Princips, nicht dieses selbst, vor seinen Vorgängern voraus habe. -Uebrigens wird sich zeigen, daß Amelung selbst gegen den Grundsatz handelt, zu dem er sich hier bekennt:

zweimal operiert er mit der Annahme von Spaltungen, deren Bedingungen er nicht anzugeben weiß.

Das Ziel, das Amelung in seiner ersten Arbeit sich gesteckt hatte, war: zu ergründen, welche Vocale innerhalb des Germanischen als Nachkommen des ursprachlichen Grundvocals, als Nachkommen der beiden Formen der Steigerung zu gelten haben. Er untersucht zu diesem Zwecke den Ablaut des starken Verbums: er vergleicht die das germanische Präsens und Perfect durchziehende Bewegung des Wurzelvocals mit der in den gleichen Kategorien des griechischen und lateinischen Verbums zu beobachtenden Bewegung. Die Vocalentsprechungen, die er bei dieser Vergleichung findet, sind also nicht durch Zusammenstellung von Wörtern, die oft nicht einmal völlig identisch sind, ermittelt, sondern durch Betrachtung der Function, die dem einzelnen Vocale in der Wortbildung, zunächt in der Verbalflexion, zukommt. Resultate, die die Erwägung der Tempusstämme abgeworfen hatte, werden dann auf die Nominalstammbildung übertragen (Haupt 18. 205 ff.). Diese Art die gegenseitige Beziehung der Vocale der Einzelsprache zu untersuchen ist die einzige, die sichere Ergebnisse in Aussicht stellt: sie ist die einfache Nutzanwendung des Satzes: >im Vocalismus beruht das Wesen der Flexion (Schleicher Comp. 12), und hat in der Folge noch oft sich bewährt.

Amelung findet, daß alle starken deutschen Verba, die kurzen Vocal im Präsens zeigen, in zwei große Klassen zerfallen: die Verba der ersten Klasse haben e, die der zweiten a im Präsens. Beide Klassen erkennt er im Griechischen und Lateinischen wieder. Indem er nun die Vocale, die in jeder der beiden Klassen mit einander combiniert erscheinen, sammelt, erhält er zwei Vocalreihen, die, in die Zeit der europäischen Spracheinheit (die für Amelung fest steht) hinein projiciert, als e- und a-Reihe sich zu erkennen geben. Die beiden Reihen, die wenige Jahre später, freilich in veränderter Form, zum sicheren Gewinne der Wissenschaft erhoben werden, begegnen bei Amelung zum ersten Male. Die Vertretung ihrer Grundvocale e, a wird durch die Gleichungen dargestellt (Tempusstämme 59):

europ. e = griech.  $\varepsilon$ , lat. e, deutsch e und o. europ. a = griech.  $\alpha$  und o, lat. a und o, deutsch a.

Man sieht bereits, was er mit seinen Vorgängern gemein hat, und was ihn von ihnen scheidet. Er acceptiert von Curtius die Annahme eines europäischen e, von Curtius und Müllenhoff die eines germanischen e und o; aber er trennt sich von Beiden wie von seinen Zeitgenossen in der Auffassung des deutschen o. Nach Amelung hat germ. o mit dem griech. lat. o Nichts zu schaffen, sondern ist als unter bestimmten Bedingungen für e eintretender Laut zu betrachten; griech. lat. o ist vielmehr durch germ. a vertreten.

Ein weiterer Gegensatz wird erkennbar, wenn wir hören, welchen ursprachlichen Lauten die beiden europäischen bei Amelung entsprechen. Die Schleichersche Vocaltheorie ließ eine doppelte Quelle des europäischen a zu: a konnte den Grundvocal vertreten, konnte aber auch aus der ersten Steigerung a hergeflossen sein. Nach Amelung ist a einzig Nachkomme der ersten Steigerung, also idg. a; so daß wir die beiden neuen Gleichungen erhalten:

idg. a = europ. e. idg.  $\bar{a} = \text{europ. } a$ .

Sehen wir uns nach der Begründung dieser Sätze um! Den deutschen Verbis mit präsentischem e, perfectischem a entsprechen die griechischen - auf diese will ich mich hier beschränken - mit dem Ablaute ε: o; got. hlifan : hlaf wie griech. κλέπτω : κέκλοφα. Den deutschen Verben mit präsentischem a, perfectischem  $\bar{o}$ , wie got. faran : for. hat das Griechische (und Lateinische) zwei Klassen entgegenzusetzen, deren zweite aber nur als eine »Abart« (Tempusst. 31) der ersten angesehen werden kann: θάλλω: τέθαλα, und ὅζω: ὅδωδα. Nur als eine Abart deshalb, weil »a und o häufig einen ganz bedeutungslosen Wechsel unter einander zeigen . . . wie er zwischen e und a, e und o nicht vorkommt« (a. a. O.). Ein derartiger Wechsel wird auf der vorausgehenden Seite mit den Doppelformen τέτροφα und τέτραφα belegt. Hier wie überall wird α als der primäre Laut aufgefaßt,

Das o sei erst in später Zeit entstanden, seine Entstehung sei nicht einmal so alt, wie Curtius gelehrt hatte, der sie für gräco-italisch hielt, sondern könne höchstens mit ihren Anfängen in iene Periode hinaufragen: »das Meiste davon gehört der besonderen Entwickelung der griechischen und lateinischen Sprache an« (32). Europäisches a ist also im Deutschen erhalten (hlaf, faran), im Griechischen und Lateinischen in a und o gespalten. Und die Bedingungen der Spaltung? Amelung findet sich mit ihnen rasch ab: »sie sind bisher noch nicht vollständig ermittelt, auch sind sie nicht immer rein phonetischer Art. Wenn z. B. im Griechischen der Eintritt des o für den Perfectstamm unserer ersten Klasse zur Regel geworden ist, so hat hier offenbar der Unterscheidungstrieb mit gewirkt« (a. a. O.). Amelung tritt hier, ohne es zu merken, mit sich selbst in doppelten Widerspruch. Gegen Curtius, der für die Spaltung des a in a und e den Unterscheidungstrieb verantwortlich machen wollte, wendet er ein, daß dieser Trieb »niemals nur von sich aus dazu führe, die fest überlieferten Wortformen zu verändern. sondern immer nur solche Veränderungen, welche durch physiologische Ursachen entstanden sind, nachträglich zu seinen Zwecken verwende« (40). Was nützt uns also die Berufung auf den Unterscheidungstrieb zum Verständnisse der Ersetzung von τέτραφα durch τέτροφα, so lange wir nicht wissen, woher das o von τέτροφα kommt? Die physiologischen Ursachen, die zur Spaltung des a in a und o führten, bezeichnet er als »noch nicht vollständig ermittelte. Man sieht nicht ein, warum er die Hoffnung diese Ursachen noch einmal kennen zu lernen nicht eben so entschlossen aufgibt, wie er sie aufgibt, wo es sich um Einsicht in die Ursachen handelt, von denen die Spaltung des a in a und e abhängig sein sollte. Consequenter Weise hätte er beide Spaltungen annehmen oder beide verwerfen müssen.

Die Amelungsche Gleichung: europ. a = griech. lat. a und o, germ. a, in die bei Haupt 18. 176 noch ksl. a und o eingefügt wird, ist hiermit begründet. Ehe wir den Wert des europ. a in die Ursprache verfolgen, sehen

wir uns um, was bei Amelung aus dem deutschen o wird. In der Tabelle erscheint es neben dem e: die Folgezeit hat es da belassen.

Das deutsche o. das auf dem Boden des Deutschen aus altem a entstanden und mit griech, lat. kelt. slav. o gleichwertig sein sollte, hat einen ganz anderen Ursprung. Amelung handelt von ihm Tempusst. 52 ff. und Haupts Ztschr. 18. 204 ff. >Es muß - sagt er Tempusst. 52 neben deutschem e für einen zweiten directen Vertreter des westarischen e gelten, denn es findet sich nur in solchen Verbalformen, für die wir nach Analogie aller übrigen Ablautclassen einen Grundvocal, also westarisch e ansetzen müssen«. Und zwar ist es Vertreter dieses e in einem ganz bestimmten Falle: in unmittelbarer Nachbarschaft eines l, m, n, r. Nun können diese Laute allein die Entstehung des o nicht verschuldet haben, da sonst Präsentia wie helpan, berstan u. s. f. nicht hätten erhalten bleiben können. Es muß also noch Etwas hinzukommen. das das Resultat herbeiführen hilft. Amelung erkennt dieses andere Moment im Accente. Pluralformen wie got. fulhum, waurpum können zeitlich nicht getrennt werden von solchen wie gebum. Got. gebum leitet Amelung, nach Scherers Vorgange, aus \*qeqbum her. Nach unserer Auffassung ist das falsch; glücklicher Weise aber steht der Schluß, den er daraus zieht, daß nämlich in einer älteren Accentuationsweise der Wurzelvocal im Plurale des Perfects unbetont war, durch andere Tatsachen fest. Also ist o Vertreter des e in der Nachbarschaft der Nasale und Liquidä in unbetonter Silbe. Warum aber gerade in dieser Nachbarschaft? Weil Nasale und Liquidä allein silbebildend sein konnten; got. fulhum, waurpum vertreten ältere flhum, wrpum »mit silbebildender Liquida«. Die Annahme silbebildender Consonanten begründet Amelung mit dem Vorhandensein solcher Laute in den slavischen Sprachen und in unserer eigenen Umgangssprache: »wenn wir genau beobachten wollten, wie wir selbst die tonlosen Präfixe ver- und zer- sprechen, nicht nur wie wir sie zu schreiben gewohnt sind, so würde sich leicht herausstellen. daß eine solche Articulation auch unseren Sprachorganen durchaus nicht so abstoßend ist« (53). Das o (u)\*), das die historischen Dialekte aufweisen, erklärt er für einen später entwickelten Vocal; bei Haupt S. 209 nennt er ihn »epenthetisch«. Die Stufe, in der noch kein Vocal vorhanden ist, glaubt er ebenda in ahd. kr-anuh (grus) neben griech, vépavos, ksl. žeravli zu erkennen.

Hier haben wir zum ersten Male die Annahme silbebildender Consonanten für das Deutsche. Wenige Jahre später war durch Brugmann bewiesen, daß sie nur Reflexe ursprachlicher silbebildender Consonanten vorstellen. Man kann fragen, warum Amelung bis zu dieser Erkenntnis nicht selbst vordrang? Die Antwort wird zu lauten haben: weil ihm das Mittel fehlte die Continuität zwischen der deutschen und der indogermanischen Ursprache herzustellen. Wiederholt dringt er darauf die Reconstruction der indogermanischen Ursprache der der europäischen hintanzusetzen, weil diese eine Realität sei, jene eine Fiction (Haupt 219). Inzwischen hat sich die behauptete Realität mehr und mehr als Fiction herausgestellt, Verners Nachweis der Identität des indischen und des ältesten deutschen Accentes umgekehrt dem Vertrauen in jene Fiction neue Nahrung gegeben. Dieser Nachweis wäre für Amelung eben das Mittel gewesen, von dem ich oben sprach, und ein consequenter Denker wie Er hätte es sich sicher zu Nutzen gemacht.

Die Consequenz seines Denkens zeigt sich gleich wieder in der Art, mit der er die beiden europäischen Laute e und a mit den Lauten der Ursprache verknüpft. Nach Schleicher war e Nachkomme von a, a Nachkomme sowol des Grundlautes a als der ersten Steigerung a. Amelung lehrt: der Grundlaut a hat in Europa nur Einen Reflex: e; denn das europäische a vertritt in allen Fällen

<sup>\*)</sup> Ueber das Verhältnis von o zu u heißt es Haupts Ztschr. 18. 210: die Frage, ob o oder u der ältere Laut sei, könne »für alle diejenigen Fälle, wo diese Laute der a-Reihe angehören, ganz bei Seite gesetzt werden. Weder das eine noch das andere ist wahrscheinlich der Fall, sondern der Anfangs unbestimmte epenthetische Vocal wird sich überall da, wo ursprüngliches e erhalten blieb, zu o gefärbt haben, dagegen zu u, wo e zu i ward.

a, die erste Steigerung. — Wie kommt Amelung zu diesen Sätzen?

Schleicher ist nur dadurch dazu gelangt das europäische a (o) Grundvocal und Steigerung zu gleicher Zeit sein zu lassen, weil er sich nicht dazu entschließen konnte in dem arischen a etwas Anderes als den Vertreter des Grundvocales zu sehen. Aber seine Anschauung führt zu unhaltbaren Consequenzen, muß also fallen. Welchen Consequenzen?

- a) Schleicher hält das a von sskr. dadárça = δέδορχε für Grundvocal, das a von sskr. jajána = yéyove für erste Steigerung. Es ist aber an und für sich schon unwahrscheinlich, daß der Wurzelvocal in zwei Fällen der gleichen Kategorie auf verschiedener Stufe stehe, und eine Betrachtung der entsprechenden gotischen Formen lehrt positiv die Unhaltbarkeit der Schleicherschen Ansicht. Auch in got. band = sskr. babándha (band) soll nach Schleicher der Grundvocal stecken, in got. wag = sskr. uvåha (führte) dagegen die erste Steigerung. Wäre dem so, so wäre nicht zu begreifen, warum sskr. babándha nicht eben so durch got. \*bind reflectiert wird, wie das Präsens avest, bandami im Gotischen binda heißt. Da wir in got. band den gleichen Vocal finden wie in got. wag. so folgt daraus, daß das Eintreten einer bestimmten Vocalstufe nicht davon abhängig ist, ob einfacher Consonant oder mehrfache Consonanz auf den Wurzelvocal folgt. Dieser Schluß wird durch das Griechische bestätigt. Lehrt nun die Vergleichung des griech. νέγονε mit sskr. jajána und des got, wag mit sskr. uváha, daß dem Perf. Sg. die erste Steigerung gebührt, so ist auch das a im sskr. babándha erste Steigerung. Dann ist aber bewiesen, daß a im Arischen auch die Function der ersten Steigerung versehen kann. Man muß dann annehmen, daß die erste Steigerung a im Europäischen durchaus, im Arischen nur teilweise zu a geworden ist (Tempusstämme 36 f.).
- b) Wenn man mit Schleicher das a von griech. δάκνω darum als Grundvocal faßt, weil ihm ein arisches a antworte (sskr. dáçati beißt), das bloß den Grundvocal vorstellen könne, so muß man, wie auch bei Schleicher

geschieht, a in δέδαγα als erste Steigerung des a betrachten. Nun gehört δάκνω in die gleiche Klasse wie got. farun, zu den Verben mit präsentischem a. Das Perfectum zu faran heißt för, got. ö aber gilt Schleicher, wie griech. ω, als zweite Steigerung. Wir hätten mithin wiederum den Fall zu verzeichnen, daß das Perfectum der gleichen Verbalklasse in zwei Sprachen verschiedene Stufen des Wurzelvocals enthielte. Da das Germanische mit dem Griechischen bei der Perfectbildung der e-Klasse Hand in Hand geht, so ist es unerlaubt in der gleichen Kategorie der anderen Klasse einen Gegensatz für denkbar zu erachten. Folglich sind griech  $\bar{\alpha}$ , got.  $\bar{\sigma}$  beide entweder erste oder zweite Steigerung. Nimmt man Jenes an, so ist die Folge, daß dem Germanischen die zweite Steigerung überhaupt abgesprochen werden muß. Also stellen griech. α, got. ō beide die zweite Steigerung vor; im Griechischen tritt  $\omega$  neben  $\bar{\alpha}$ , wie o neben  $\alpha$ . Nun haben griech. o, germ. a, die Reflexe des europ. a, in κέκλοφα und hlaf den Wert der ersten Steigerung. Nimmt man an. daß sie in den Präsentien δάκνω, fara, όζω die gleiche Stufe einnehmen, so erhält man das Gesetz: im Perfect erste Steigerung, wenn das Präsens den Grundvocal, zweite Steigerung, wenn das Präsens erste hat. »Eine Ansicht, die sich in eine so klare Regel zusammenfassen läßt, hat schon immer einen besseren Schein für sich« (39). - Die Folgerung für das Arische liegt auf der Hand. Ist das a von griech. δάκνω erste Steigerung, so muß man wegen sskr. dácati entweder zugeben, daß arisch a Vertreter dieser Stufe sein könne, oder man muß die Identität von sskr. ájati und lat. agit aufheben.

Nach dieser Theorie ist also ursprachliches a in Europa durch a, im Arischen durch zwei Laute, a und a vertreten. Somit eine Vocalspaltung im Arischen. Wodurch denkt sie sich Amelung herbeigeführt? Auch hier befriedigt seine Motivierung nicht. Wieder wird der Unterscheidungstrieb angerufen. In den Perfecten wie sskr. tatāna (griech.  $\tau \acute{e}\tau o \nu \epsilon$ ) soll a, freilich nur vor einfacher Consonanz, (sskr.  $dad\acute{a}rça$ : gr.  $\delta \acute{e}\delta o \varrho z \epsilon$ ) ungeschwächt geblieben sein, weil das präsentische a (im Griechischen

ε vertreten: τείνω) die Verkürzung aufgehalten habe. Dagegen ein ursprachliches \*bhājati habe sehr wol zu bhájati (teilt zu) werden können, weil bei dem Zusammenfallen der ersten und zweiten Steigerung innerhalb des Arischen Präsens und Perfect gleichen Vocal erhalten haben würden (sskr. babhája). Wollte man alles dies zugeben, so wüßte man immer noch nicht, woher die >Schwächung kommt; immer noch nicht, warum man eine Spaltung von a in arisch a und a anzunehmen habe, ob wol man ihre Bedingungen nicht kennt, eine Spaltung von a in europ. e und a dagegen zu verwerfen, weil man ihre Bedingungen nicht kennt.

Wenn nun das europäische a (griech. a, o, lat. a, o, germ. a) auch da, wo ihm arisches a gegenüberliegt, ohne Unterschied auf idg. a zurückführt, so fällt jeder Anlaß dazu weg eine Spaltung des Grundvocals in europ. a und e zu behaupten. Der Grundvocal hat nur eine einzige europäische Fortsetzung: e. Den beiden europäischen Lauten e und a, den Nachkommen der ursprachlichen a und a, stehn im Arischen drei Laute gegenüber: e ist arisch a, a ist arisch a und a. Daraus folgt der allgemeine Satz: daß man überhaupt nur aus der Vergleichung der westarischen Sprachen sicher ermitteln könne, wann ein ostarisches a ursprünglich, wann aus a geschwächt sei (44).

Man erkennt, in welchem Grade Amelung von seinen Vorgängern abhängt, und wo er über sie hinausgeht. Er übernimmt von Schleicher die Theorie der Vocalsteigerung, die der Ursprache ein geschlossenes System dreier in dreifacher Abstufung sich bewegender Grundvocale zuschreibt. Das e der Europäer ist ihm jünger als das a der Arier: mit Curtius und seinem Lehrer Müllenhoff glaubt er an eine in einer Periode sprachlicher Gemeinschaft vollzogene »Schwächung« des a zu e. Das a der Europäer dagegen bekommt von ihm eine ganz andere Stellung angewiesen: es hat mit dem Grundvocale a Nichts zu tun, sondern ist Nachkomme der ersten Steigerung a. die sich im Arischen zu a und a gespalten hat. Von einem europäischen a redet Amelung, weil er das griech. lat. o als eine junge Umfärbung des a betrachtet; und den Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

Wert einer Steigerung erhält a bei ihm, weil er die Gleichsetzung des griech. o in pépove mit dem arischen a in sskr. jajána von Schleicher herübergenommen hat, und weil ihm feststeht, daß das präsentische a (o) keine andere Stufe einnehmen könne, als das perfectische a (o). Das deutsche o hat mit griech. lat. o Nichts zu tun: diesem entspricht deutsch a, jenes ist »epenthetischer« Vocal.

Amelungs Unternehmen für die beiden europäischen Kürzen e und a zwei verschiedene ursprachliche Werte zu erweisen bedeutet eine Loslösung von Schleicher in einem principiellen Punkte. Es ist der erste Versuch die Entstehung der sogenannten a-Vocale in die Ursprache zurückzuverlegen. Dieser Versuch wurzelt in dem Aufgeben des Glaubens an den alleinseligmachenden Vocalismus des Arischen\*). War bisher der ursprachliche Vocalismus mit dem arischen identificiert worden, so tritt jetzt an die Stelle des arischen ein Vocalismus, der zwischen dem europäischen und dem arischen die Mitte hält. Wie mit dem Ansatze silbebildender Consonanten, ist Amelung mit der Zurückführung des e und a auf zwei grundsprachliche Laute der Vorläufer einer neuen Zeit.

Seiner Ueberzeugung von der Ursprachlichkeit der europäischen e und a hat Amelung noch zweimal Ausdruck gegeben: ausführlich KZ 22.368 ff., ganz kurz bei Haupt 18.218. Auf die erste Stelle lohnt es sich näher einzugehn. Er constatiert, daß den europäischen Vocal-

<sup>\*)</sup> Zwar hatte schon Benfey (Ergänzungsblatt zur Halleschen Allgemeinen Literatur-Zeitung 1837. 911 = Kleinere Schriften 1, 2. 10) ähnliche Zweifel geäußert; indes wollte er e und o als »Trübungen« eines a angesehen wissen, nicht als gleichberechtigt neben a stehende, Begriff scheidende Vocale, gieng also doch von der Einheit aus. — Aus zwei vor seinem Hauptwerke liegenden Arbeiten Bopps teilt Brugmann (Morphol. Unters. 3. 94 ff.) Stellen mit, die zeigen, daß Bopp eine Zeit lang hinter dem indischen a eine Mehrheit von Lauten suchte. Bopp hielt die indische Schrift für irreführend: »I cannot believe, that in the language of the Brahmans, when it was a vernacular tongue, the akāra had always the power of a short a, and that the sounds of e and o never occurred in it; I rather think that the sign used for the short a, was put also to express a short e and o«. Ueber die Hauptfrage, ob Bopp die Dreiheit für ererbt oder für entwickelt gehalten habe, fehlt jede Andeutung.

reihen i, ei, ai; u, eu, au; e, a, a, deren Anerkennung keinerlei System ursprachlicher Vocalsteigerung zur Voraussetzung habe (363), die arischen nicht völlig entsprechen. Zunächst seien die zwei Steigerungsstufen ei, eu; ai, au bei den Ariern durch eine einzige dargestellt: ai (sskr. ē), au (sskr. ō). Aber auch in der e-Reihe decke der europäische Bestand sich nicht mit dem arischen, da e durch a, a durch a und a vertreten sei, während europäisches a »nur selten« mit der arischen Länge correspondiere. Wie ist die Differenz zu erklären? Wir haben uns hier bloß um die Erklärung des speciellen Falles zu kümmern, daß arisches a, im Diphthong und für sich, in Europa doppelte Vertretung hat. Wenn indischem ē in cē'tati (nimmt wahr). Perf. cikē'ta griech. si und οι, got, ei und ai (λείπω, λέλοιπα = got, leihwa, laihw) gegenüber stehn, sind in dem arischen ai zwei Diphthonge zusammengeflossen, oder hat sich umgekehrt ai in zwei Diphthonge gespalten? Die Vulgatansicht antwortete im zweiten Sinne; Amelung ist vom Gegenteil überzeugt. Denn, wendet er ein, ein zwingender Grund die Spaltung anzunehmen »läge doch nur dann vor, wenn sich die phonetischen Ursachen dafür aufweisen ließen, warum das ursprüngliche ai, au im Präsensstamme und in so vielen Nominalstämmen, die gar nichts Besonderes an sich haben, in ei und eu übergieng, während es sonst überall unver-So lange sich diese Bedingungen nicht ändert blieb. aufweisen lassen, hat die eine Annahme mindestens eben so viel für sich, wie die andere« (369). Aehnlich steht es mit dem arischen a als Glied der arischen a-Reihe. In Europa entspricht ihm e und a (avest, bañdāmi, Perf. sskr. babándha ist got. binda, band), und man zweifelt nicht, daß die beiden europäischen Vocale aus ihm abgespalten Allein mit mehr Recht nehme man an. daß sin dem arischen a zwei ursprünglich verschiedene Laute zusammengeflossen seien« (369). Denn erstens sei europ. a im Arischen - die Schleichersche Gleichung sskr. jajána = griech. vévous tritt wieder in Action - durch a und a vertreten, während europ, e ausschließlich arisches a zur Seite habe. Zweitens werde nur dasjenige arische a öfter zu i geschwächt, das durch e reflectiert werde, nicht aber das andere a, das europäischem a gleich stehe. Darum wird man für das Indogermanische, dem europäischen e und a entsprechend, zwei irgend wie verschiedene a-Laute annehmen müssen« (a. a. O.).

Amelungs Arbeiten haben bei ihrem Erscheinen wenig Beachtung gefunden. Nicht einmal die Tatsache, daß er in Widerspruch zu einem Fundamentalsatze der bisherigen Wissenschaft trat, hat sie bekannter werden lassen. Dies erklärt sich daraus, daß zu der Zeit, als Amelung schrieb, ein anderes Problem, als der ursprachliche Ablaut, im Vordergrunde stand: die Stammbaumfrage; denn nur ein Jahr nach den Tempusstämmen war JSchmidts Vortrag Ueber die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen erschienen. Allerdings ist der wichtigste Punkt, der bei dem Streit um den Stammbaum zu erledigen ist, die Frage nach dem Alter des europäischen e, also eine Frage, die für die Reconstruction des ursprachlichen Vocalismus selbst von grundlegender Bedeutung ist. Aber merkwürdiger Weise sah Amelung selbst nicht, daß seine Untersuchungen in dieses Problem eingriffen, und versäumte so die Discussion dessen, was ihn bewegte, auf ein Gebiet hinüber zu tragen, auf dem eine größere Anzahl von Gelehrten tätig war. Denn wie hätte er sonst noch für die europäische Einheit eintreten können (KZ 22, 363, HZ 18, 219), der gerade Er durch den Nachweis, daß der Unterschied von e und a aus der Ursprache stamme, die wesentlichste Stütze zu entziehen suchte? Nun hätten seine Resultate freilich von Anderen für das Problem des Stammbaums ausgebeutet werden können. Allein dazu waren sie nicht sicher genug: nicht einmal das bleibende Ergebnis, die Erklärung des deutschen o. hatte bei dem Stande des damaligen Wissens streng bewiesen werden können. So griffen Amelungs Aufsätze in die gleichzeitigen Interessen nicht ein\*), und man wurde

<sup>\*)</sup> Das gleiche Geschick traf das Programm Humperdincks Die Vocale und die phonetischen Erscheinungen ihres Wandels (Siegburg 1874), in dem (43) die Möglichkeit angedeutet wird, e und o seien »keine Schwächung von a, sondern diesem ebenbürtig, ja vielleicht älter.«

erst auf sie aufmerksam, als ein neuer Gesichtspunkt eröffnet war, der die Anregung zu analogen Bestrebungen in weitere Kreise trug. Verners Entdeckung brachte die Losung: Erforschung des Einflusses, den der Accent auf die Wortgestalt ausübt. Gleich die nächsten Arbeiten, mit denen wir uns zu beschäftigen haben, diejenigen Brugmanns, sind eine Frucht dieser Anregung.

## § 4. Brugmann.

In die Fragen, die uns hier beschäftigen, hat Brugmann zuerst in zwei Artikeln eingegriffen, die im neunten Bande der Curtiusschen Studien enthalten sind: Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache (287 ff.), Zur Geschichte der stammabstufenden Declination (363 ff.). Beide fallen in das Jahr 1876. Sie stehn in enger Beziehung mit dem PBB 3.1 ff. abgedruckten Aufsatze Osthoffs Zur Frage des Ursprungs der germanischen n-Declination, der, ohne auf Benfeys um dreißig Jahre vorausliegenden Vorgang Rücksicht zu nehmen, den Beweis versucht, daß der Unterschied starker und schwacher Casus mit der Lage des Accentes zusammenhange. Man sieht, Verners Hinweisung auf den Einfluß des Accentes trägt bereits ihre Frucht. Die Ergebnisse seiner beiden Artikel hat Brugmann KZ 24.1 ff. kurz zusammengestellt.

Auf Brugmanns erste Abhandlung, die den Grund zur Theorie der silbebildenden Consonanten gelegt hat, gehe ich im dritten Capitel ein. Hier teile ich aus ihr nur mit, daß sie das Resultat, das Amelung bei seiner Untersuchung des deutschen o fand, bestätigt hat. Auf Amelungs Leistungen ist Brugmann erst bei der Correctur seines zweiten Aufsatzes aufmerksam geworden, und zwar nur, soweit sie in der KZ 22.361 ff. veröffentlichten Erwiderung enthalten sind. Manches ist ihm von Amelung vorweg genommen, in Anderem weicht er von ihm ab. Das wird sich zeigen, wenn wir dem Inhalte der Brugmannschen zweiten Abhandlung näher treten.

Während Amelung den im starken Verbum herrschenden Vocalwechsel untersucht und von da zum Ablaute der nominalen Stammbildung übergeht, gewinnt Brugmann sein Vocalsystem durch Analyse der stammabstufenden Declination und überträgt die hier gewonnenen Aufschlüsse auf Verbum und Wortbildung.

Brugmann geht davon aus, daß im Stammbildungsexponenten der Nomina auf griech. - τερ bei Ariern und Europäern doppelte Vocalisation zu Tage komme. Vertreter der einen Reihe ist ihm sskr. pitaram, griech. πατέρα, lat. \*paterem; Vertreter der andern sskr. dataram, gr. δώτορα, lat. \*datorem. Da bei der Uebereinstimmung der beiden großen Sprachgebiete kein Zweifel an ihrer ursprachlichen Herkunft obwalten könne, so fragt Brugmann, ob die Vocalentsprechungen, die sich den beiden Abteilungen dieser Stämme entnehmen lassen, weitere Analogien haben. Die Antwort lautet in bejahendem Sinne. Es zeigt sich, daß das griech. lat. e durchweg eine andere Vertretung im Arischen findet, als griech. lat. o: jenem antwortet arisch a, dieses hat eine doppelte Gestalt, ā vor einfachen Consonanten, a vor Doppelconsonanz. Ein solches Verhältnis ist nur denkbar, wenn bereits die Ursprache zwei verschiedene a-Laute besaß. Indem Brugmann die beiden ursprachlichen Laute mit a, und a, bezeichnet und auch das Slavische, Litauische und Germanische in die Untersuchung zieht, gewinnt er die beiden Reihen:

idg.  $a_1 = ar$ .  $a_2 = ar$ . e.

idg.  $\sigma_{a} = \text{ar. } a \text{ und } a$ , griech. lat. ksl. o, germ. balt. a.

Vertreter des a, in Endsilben ist im Arischen ausschließlich a (380 Note 13).

Ist das Resultat richtig, >so fällt die wichtigste Stütze der europäischen Grundsprache< (374 Note 9). Der Ablaut griech. lat. ksl. e:o, germ. balt. e:a, stammt dann aus der Urzeit. Ehe wir uns darnach umsehen, welche Realitäten sich hinter den Zeichen a, und a, verbergen, und was über ihr gegenseitiges Verhältnis ermittelt werden könne, empfiehlt es sich die Begründung der Annahme zweier ursprachlicher a-Laute näher zu betrachten. Im Laufe

der etwas springend geführten Untersuchung werden fünf Kategorien geltend gemacht:

- a) Die Wurzelsilbe der Präsentia wie griech.  $\varphi \epsilon_{\varphi \varphi}$ , lat. *precor*, ksl. *vezq*, deren Vocal im Arischen durchaus durch a vertreten ist (367).
- b) Die Stammsilbe der gleichen Präsentia: europ. bhere- (3. Sg. got. bairiħ, 2. Pl. griech. φέφετε) ist ar. bhara- (sskr. bhárati, bháratha), europ. bhero- (gr. φέφομες, φέφοντι, got. bairam, bairand) ist arisch bhara- (sskr. bháratmasi) und bhara- (sskr. bháranti) (379).
- c) Der Sing. Act. des Perfects dieser Verba: griech. γέγονα, πέπουθα, πέπουθα, got. wag, band, warħ haben auf indischem Boden die Analogien jajána, tastámbha, vavárdha (371. 381).
- d) Die Wurzelsilbe der Nomina mit sog. a-Suffixe: gr. φόρος, lat. procus, ksl. rozū verhalten sich zu den Präsentien φέρω, precor, vezq, wie sskr. bhārá- zu bhárati (367. 381).
- e) Die abstufende Declination. Dem Gegensatze, der zwischen griech. -τορ., sskr. -tar- und griech. -τερ., sskr. -tar- besteht, und dem nach 370 der zwischen λύχο- und λύχε obwaltende gleichkommt, stellt sich der Gegensatz folgender Stämme von den n-Stämmen wird vorläufig von Brugmann abgesehen an die Seite:

griech. ποδ-, sskr. pad-, und lat. ped, sskr. pad-. (368 ff.).

griech. póvv-, ðógv-, sskr. jánu-, dáru-, und lat. genu-, lit. derwà (Kiehnholz)\*). (383 Note 17.).

— Hierzu kommen noch zwei Stämme, für die die auf dem Ablaute a,: a, aufgebaute Flexion nur vermutet werden kann, weil der europäische Reflex des a, fehlt:

dhvor- in lat. foris, foras, forum, lit. dwāras, ksl. dvorŭ, sskr. dvar-; neben dhvor- steht dhur-, nicht dhver- (395).

gr. \* $\alpha \dot{\nu} \sigma \sigma \sigma$ -, sskr. ušas- (griech. \* $\dot{\eta} \dot{\sigma} \alpha = sskr$ .

<sup>\*)</sup> Dies Wort füge ich nach JSchmidt KZ 25. 50 der Vollständigkeit halber hinzu.

ušásam); als Aequivalent des sskr. ušás- wird \*αὐσεσ- vermutet (KZ 24. 22.)

Soweit die Nachweise der beiden ursprachlichen Laute. - Ihr gegenseitiges Verhältnis bestimmt Brugmann dahin, »daß a, öfters unter dem Einfluß der Accentuation entsprang und sich dann als der unbetonte Vocal dem betonten a, zur Seite stellt« (372). Noch bestimmter heißt es 382: »Vorläufig scheint mir die Wahrscheinlichkeit dafür zu sein, daß der gesammte Unterschied zwischen a, und a, von allem Anfang an durch die Betonungsverhältnisse und durch nichts anderes ins Leben gerufen worden ist und zwar in der Weise, daß die Hochtonigkeit der Silbe a., und die Tieftonigkeit a, erzeugte«. Diese Theorie ist nun nicht ohne Schwierigkeit durchzuführen, da ihr gewichtige Tatsachen widerstreiten. Daher alsbald hinzugefügt wird, in Folge späterer Accentverrückungen und Formübertragungen sei a, auch unter den Hochton und a, in eine unbetonte Silbe geraten. Brugmann hält es z. B. für denkbar, daß das & der griechischen Präsentia wie τρέπω und der Neutra wie νέφος aus einer Zeit stamme, in der die Wurzelsilbe der genannten Formen unbetont war. Das ε der Verwandtschaftswörter πατήρ, \*ματήρ (dafür μήτηρ), δαήρ, das nach Ausweis des Sanskrit (pitár-, mātár-, dēvár-) in accentuierter Silbe steht, soll durch das in den Vocativen lautgesetzlich entstandene & veranlaßt sein (382 ff.). Noch kühner wird als Möglichkeit ins Auge gefaßt, daß gá,nu- (lat. genu) seine bloße Analogiebildung« nach pá,ku (got. faíhu, lat. pecu) und má, dhu (gr. μέθυ) sei (384).

Mit der Lehre, daß a, in unbetonten, a, in tonlosen Silben zu Hause sei, hängt die weitere zusammen, daß a, der »schwächere«, a, der »stärkere Laut« sei (KZ 24.2). Der »schwächere« Laut ist deutlich eine Kürze (375); den »stärkeren« denkt man sich »am wahrscheinlichsten« als »mittelzeitig (halblang)« (381). Auch in der Tonhöhe waren die beiden Vocale verschieden. Der erste war »ein a-Laut, der von dem a etwa in acker nicht viel abwich, aber doch einen Klang hatte, der eine Schwächung nur nach der i-Seite hin ermöglichte. . . . . . Es muß

ferner angenommen werden, daß in der Zeit des gemeinsam europäischen Sprachzustandes unser Vocal schon eine entschiedenere nach e hin neigende Aussprache bekam« (375). Bei der Hervorbringung des andern »wurde der Zungenkörper weiter nach hinten geschoben als bei der Hervorbringung des  $a_1$ , so daß der Vocal eine dunklere Klangfarbe hatte und etwa dem a des engl. fall, call gleichkam« (381).

Die beiden a-Laute, die bisher betrachtet wurden, sind die einzigen, deren Brugmann in der Zusammenfassung seiner Ergebnisse gedenkt, die er dem späteren Aufsatze (KZ 24.1 ff.) vorausschickt. In der Abhandlung, mit der wir uns hier beschäftigen, spricht er von mehr als zwei a-Lauten. Aber man erfährt nicht, wie hoch sich ihre Zahl belaufen habe. Er lehnt es ausdrücklich ab zu untersuchen, »wie viele ihrer gewesen sind«, und will »beispielsweise« nur Einen Fall erwähnen, »der uns deutlich einen a-Laut erkennen läßt, der in der Ursprache weder  $a_1$  noch  $a_2$  gewesen sein kann« (381). Aus den Gleichungen

sskr. sthitás : griech. στατός, lat. státus, sskr. pitá : griech. πατήρ, lat. pater,

zu denen auf der nächsten Seite noch sskr. ájati, griech. άγω, lat. ago, altn. aka gefügt wird, erschließt Brugmann dann ein a. Die Belege für diesen neuen Laut sind etwas dürftig. Sehen wir zu, ob die Regel, in der Brugmann das Verhältnis des dritten a-Lautes zu den beiden andern zu bestimmen gesucht hat, weitere Anhaltspunkte für ihn liefere. Wir erfahren, »daß a, und a, als Wurzelvocale nur dann fungieren, wenn die Wurzel consonantisch schließt; a. aber .... kommt sowol als Wurzelauslaut vor, .... wie auch als Wurzelanlaut« (380). Die Regel ist insofern unglücklich redigiert, als sie von a. Etwas aussagt, was ihm nicht im Gegensatze zu a, und a, eigentümlich ist: auch diese sind ja vom Wurzelanlaute nicht ausgeschlossen (griech. ἔδω, griech. ὅεις); wenigstens nicht nach den Ansichten, zu denen man 1876 gelangt war. Aber schlimmer ist, daß sie die Interpretation nahe egt, a könne nicht im Wurzelinlaute stehn, und daß

diese Interpretation durch die Studien 9. 372 befolgte Praxis begünstigt wird. Nachdem hier die Meinung vorgetragen ist, daß das ε von πέπλεγα aus Formen wie πεπλέγαμεν, πέπλεκται übernommen sei, daß also πέπλεγα zu πέπλογα sich verhalte wie lat. pedem zu griech. πόδα - heißt es weiter: »Aus dem Lateinischen stellen sich hierher Perf. Sg. wie cecini und cecidi, wofern diese zunächst aus \*ceceni und \*cecedi und nicht aus \*ceconi und \*cecodi entstanden sinds. Wie kommen die lateinischen Präsentia cado und cano zu dem Perfectablaute e. o. wenn man nicht davon ausgeht, daß ihre Wurzeln mit a, angesetzt werden müssen, daß ihr a in ähnlicher Weise e vertrete, wie dem a des lat. quattuor in den verwandten Sprachen e gegenüber liegt? Aber man wird wieder irre an solcher Interpretation, wenn man im ersten Aufsatze des zwei Jahre später erschienenen ersten Bandes der Morphologischen Untersuchungen die Anmerkung der 14. Seite liest: hier werden lat. cado, pago, capio, got. saka, hafja neben sskr. ájati, griech, ἄνω als a-Präsentien aufgeführt. Entweder also die Regel, die das Vorkommen des a. festsetzt, soll von a, im Gegensatze zu a, und a, nur Das aussagen, daß a, im Wurzelauslaute erlaubt sei, die andern a-Laute nicht: dann ist sie so wenig scharf gefaßt, daß sie misverstanden werden kann; oder Brugmann hat im Laufe der Zeit seine Meinung geändert: dann war sie also unrichtig. In beiden Fällen entschädigt sie uns nicht für die Dürftigkeit der Belege.

Es bleibt noch zu prüfen, wie das System Brugmanns zu demjenigen Schleichers und Amelungs sich verhalte.

Aus Schleicher stammt die Gleichsetzung des arischen a mit griech. o. Sie ward von Amelung adoptiert. Aber indem Amelung so consequent war den positionslangen Vocal der arischen Perfecta wie sskr. dadárça, vavárta = gr. δέδοραε, got. warþ mit dem naturā-langen der nämlichen Kategorie (sskr. jajána = gr. γέγονε) auf die gleiche Stufe zu rücken, erhielt er die Erweiterung der Schleicherschen Gleichung: griech. o = arisch a und a. Jedes griechische o hat nach dem Amelungschen Systeme den Wert der Steigerung; denn jedes griechische o ist

Fortsetzer eines europäischen a, dem niemals idg. a, sondern stets die Steigerung zu Grunde liegt. Brugmann irrt also, wenn er, noch im Jahre 1880, Schmidt gegenüber den Anspruch erhebt als der Erste die o der Formen γέγονε, δέδορκε, ιππον unter sich und mit den entsprechenden arischen Vocalen gleichgestellt zu haben (Morphol. Unters. 3. 102). Diesen Schritt hat vielmehr Amelung Neu ist bei Brugmann die Formulierung der Bedingung, der der Wechsel von arisch a und a untersteht. Amelung war von der Hypothese ausgegangen, daß den Werten europ. a, ar. a und ā eine ursprachliche Länge zu Grunde liege; er hatte behauptet, daß dies a bei den Europäern durchweg, bei den Ariern teilweise gekürzt worden sei; der gänzlichen Vernichtung der Länge bei den Ariern habe der Unterscheidungstrieb entgegen gewirkt, der freilich in positionslangen Perfectstämmen (sskr. dudárça neben papáca) a nicht habe schützen können (oben 32). Brugmann gibt der Ursprache einen mittelzeitigen Vocal, und läßt ihn bei den Ariern je nach seiner Stellung in offener oder geschlossener Silbe verschieden entwickelt sein.

Aus Schleicher stammt ferner die Auffassung, a, sei der leichtere, a, der stärkere Laut. Dasjenige griech. lat. ksl. o, lit. a, das arischem a entspricht, betrachtet Schleicher als Steigerungsform. So erklärt sich der Satz: dem e gegenüber gilt o als schwerer« (Compend. 84). Amelung, dem iedes europ. a als Steigerung galt, nennt europ. e den »leichteren«, europ. a und a die »schwereren« Vocale (KZ 22. 364). Neu ist bei Brugmann die 'Herleitung der Vocaldifferenz aus den Betonungsverhältnissen. Den ersten Versuch dieser Art hatte Verner gemacht (KZ 23.131 ff.). Während aber Verner das e mit dem Hochtone zusammenbrachte, schlägt Brugmann den entgegengesetzten Weg ein, und will a, als den Vocal der Tiefstufe erweisen. Hierin ist ihm Osthoff vorangegangen. Freilich sieht Osthoff in dem ε von πατέρα (sskr. pitáram) eine Stütze der Vernerschen Theorie (PBB 3.43\*); aber gleichzeitig kennt er ein in tonlosen Silben stehendes e, das er in der Suffixform -en der n-Stämme annimmt.

PBB 3. 67 heißt es: »Die Vergleichung des Gen. Sg. lit. vanden-s mit sskr. udn-ás, urgerm. \*vaten-ás, got. vatin-s, sowie des Gen. Sing. altbulg. imen-e mit sskr. namn-as, urd. \*namen-as, got. namin-s, ebenso des Gen. Plur. altbulg. imen-ŭ mit sskr. namn-am, got. namn-ë ergibt, daß wir hier den Themavocal in einer Schwächung . . . . vor uns haben«. Die schwache Stufe »ist nun verallgemeinert, und so erscheint auch der Nom. Plur. altbulg. kamen-e, lit. ákmen-s\*) gegenüber dem Nom. Plur. sskr. ukšán-as ukšan-as, urd. \*uhsán-as, got. aúhsan-s.« Griech. ἀρσενwird im Einklange hiermit dem avestischen aren- gleich gesetzt (72). Im Gegensatze dazu darf -ov- in τέκτ-ονu. s. f. nicht zu den Schwächungen gezählt werden. »Es entspricht im Griechischen häufiger der Vocal o einem solchen urspr. a. das im Sanskrit teils auch als reines a erscheint, teils durch die Kraft des Hochtons, besonders vor folgender Nasalis oder Liquida, gedehnt wird (73). Als Beispiele werden gegeben: gr. γόνν = sskr. jánu, γθόν- = sskr. kšám-, ὄνομα = sskr. náma, δόρυ = sskr. dáru, πόδες = sskr. pådas, őπ- = sskr. våc- (73), die Entsprechung des griech, o und des arischen a im Perfecte (40). Man sieht also, daß Osthoff bereits das e in tonlose, das o in betonte Silben gesetzt und die dem o zur Seite gehende arische Länge für eine directe Folge der Betontheit erklärt hat.

Der principielle Gegensatz gegen Schleicher ist die Annahme mehrerer ursprachlicher a-Laute. In diesem Gegensatze trifft Brugmann mit Amelung zusammen. Auch Verner wirft die Frage auf, ob die auf germanischem Boden zu beobachtende Zweiteilung des a in ein veränderliches (zu e und o sich wendendes) und unveränderliches »ihre Motive in früheren Sprachzuständen« habe, »oder bis in die indogermanische Periode« hinaufreiche (KZ23.138). Abgesehen von dem principiellen Uebereinkommen hat Brugman mit Amelung drei Punkte gemeinsam:

<sup>\*)</sup> Das Gegenteil wird 21 Seiten vorher gelehrt: »während dem gegenüber der Nom. Plur. äkmen-s ebenso regelrecht einer Grundform idg. \*akmán-as, sskr. açmän-as.... entspricht«.

- a) Amelungs erstes a deckt sich genau mit Brugmanns a..
- b) Amelungs zweites a ist, wie Brugmanns  $a_{s}$ , ein Laut, dem in Asien Länge und Kürze, in Europa eine Kürze antwortet.
- c) Dem griech. lat. ksl. o steht im Germanischen bei Amelung, wie bei Brugmann, a, nicht o, gleich.

Der Unterschied, der die beiden Systeme trennt, ist der, daß Amelung bei zwei a-Lauten stehn bleibt, Brugmann eine Mehrheit von a-Lauten kennt, von denen er drei näher definiert. Bewogen durch Doppelformen wie τέτροφα, τέτραφα, nimmt Amelung eine späte Gabelung des a in a und o an, deren Bedingung er nicht anzugeben weiß (oben 28). So steht das o von τέτροφα mit dem α von ἄγω bei ihm auf gleicher Stufe. Brugmann scheidet beide Vocale, und nimmt für α in ἄνω eine neue ursprachliche Quelle an, a. Amelungs zweites a fällt also bei Brugmann in a und a aus einander. Aber mit a kann die Anzahl der ursprachlichen a-Laute für Brugmann nicht erschöpft gewesen sein. Denn er spricht von dem Verhältnisse der beiden Laute a., a. »zu anderen a-Lauten«, und führt a, »beispielsweise« als einen dieser weiteren a-Laute ein (Curt. Stud. 9. 367. 381). Wie viele und welche ihm im Sinne gelegen haben, darüber fehlt eine Andeutung. Im zweiten Bande der Morphologischen Untersuchungen (1879) operiert er (190 Anm.) mit einem vierten a-Laute, den er, im Anschlusse an Kluge (Beitr. 30), a nennt, und der ihm (nach Osthoff Morphol. Unters. 1.238) wie a als mittelzeitiger Laut gilt.

Was Brugmann aber wieder mit Amelung eint, ist der Grundsatz, von dem aus Beide den Vocalismus der Ursprache reconstruieren. Es wird vorausgesetzt, daß Vocalverschiedenheiten, die in der Ursprache vorhanden waren, in dem Vocalismus der arischen eben so gut wie in dem der europäischen Sprachen ihre Fortsetzung erfahren haben. Die Zahl der ursprachlichen Vocale, die man behauptet, hängt also von der Zahl der Vocaldisserenzen ab, die man beobachtet. Amelung wollte gefunden haben, daß es ein arisches a gebe, das zu i geschwächt

werde, und ein zweites, das der Schwächung widerstehe; jenem entspreche europ. e, diesem a. Brugmann glaubte mehr solcher Differenzen zu erkennen; drei davon gab er an. Und sieht man näher zu, so hätte er sein a, abermals in zwei verschiedene a-Laute zerlegen müssen, wie hernach in der Tat durch Kluge geschehen ist: denn woher die Berechtigung dazu, in dem durch sskr. i (in pitár-, sthitá-) vertretenen a-Laute den gleichen Wert zu erblicken, wie in dem durch sskr. a (ájati) reflectierten? Kluge (Beitr. 29) sieht in dem zweiten den Nachkommen eines mit a, parallel gehenden a¹, in dem ersten eine Schwächung des a¹, die er darum a¹ nennt.

Wie steht es um diese Voraussetzung? Ist sie berechtigt? Die Vocaldifferenzen, die Amelung beobachtet zu haben glaubte, halten die Probe nicht aus (JSchmidt KZ 25.1). Und, wie sich sofort zeigen wird, die von Brugmann angegebenen eben so wenig.

## 8 5.

Collitz und Schmidt. - Nachweis des e.

Wie Amelung ist Brugmann zur Annahme mehrerer ursprachlicher a-Laute durch die Beobachtung geführt worden, daß den europäischen Kürzen e, o, a in den arischen Sprachen eine Mehrheit von Lauten zur Seite gehe. Mittelst Feststellung solcher Vocalentsprechungen war Amelung zum Ansatze zweier ursprachlicher a-Laute gelangt. Brugmann statuiert zunächst ebenfalls zwei, fügt aber hinzu, es müßten ihrer mehrere gewesen sein und lehrt »beispielsweise« die Gewinnung eines dritten.

Die erste Kritik des Brugmannschen Aufsatzes hat Collitz erbracht (Beitr. 2. 291 ff.). Sie dreht sich hauptsächlich um die Geltung der von Schleicher herrührenden Gleichung arisch a = griech. o, die sie ablehnt\*); sie

<sup>\*)</sup> Zweifel schon bei FMasing Das Verhältnis der griechischen Vocalabstufung zu der sanskritischen (Leipziger Dissertation von 1878). Brugmann habe, heißt es 59 f., wol nicht Recht, wenn er behaupte, daß a<sub>3</sub> >auf arischem Boden vor einfachen Consonanten als ā erscheint«. Diese Ansicht führe ihn auch >zu einer complicierten und wenig überzeugenden Erklärung des Wechsels zwischen der Kürze und Länge des

mündet aber in die Angabe des neuen Princips aus, nach dem der ursprachliche Vocalismus künftig zu reconstruieren sei, und deutet den Beweis für den indogermanischen Ursprung des e an, der Beitr. 3.177 ff. erbracht wird. Die Entgegnung, die sie von Osthoff erfahren hat (Morphol. Unters. 1. 207 ff.), ist sachlich ohne wesentlichen Ertrag; das Positive, auf das die Kritik kurz hingewiesen hatte, wird von ihr ignoriert. Sie hat eine zweite Kritik veranlaßt, diejenige JSchmidts (KZ 25.1 ff.), die im Negativen wie im Positiven mit der ersten zusammentrifft. Auf diese zweite Kritik hat Brugmann geantwortet (Morphol. Unters. 3. 96).

Brugmann hat sich bloß um den Nachweis seiner beiden ersten a-Laute ernstlich bemüht. Ich werde also mit der Betrachtung dieses Nachweises beginnen. Alles hängt davon ab, ob die Regel Stand hält: europ. o wird in offener Silbe durch arisch a, in geschlossener und in allen Endsilben durch arisch a vertreten. Stellt es sich nämlich heraus, daß das europ. o auch in offener Silbe durch arisch a wiedergespiegelt wird, daß also die arischen Nachkommen des a eben so aussehen, wie die des a.: so liefert der arische Vocalismus keine Handhabe mehr für den Ansatz mehrerer ursprachlicher a-Laute, und ein auf den Tatsachen der Sprachgeschichte aufgebauter Beweis für die Unrichtigkeit der Spaltungshypothese ist dann nicht erbracht. Collitz und Schmidt haben es unternommen Brugmanns Regel umzustoßen. Brugmann ist nicht überzeugt. Er hat seine Gleichsetzung des arischen a und des europäischen o auch in den Grundriß aufgenommen; freilich nicht ohne das generelle Zugeständnis

a in der ved. 1. Pers. Sg.  $babh\acute{a}r-a$  und 3. Sg.  $babh\acute{a}r-a$ , und Fälle wie  $bh\acute{a}r-a-s$  neben  $bh\acute{a}r-\acute{a}-s$ , griech.  $q\circ\acute{q}\circ c\circ\ldots$  bleiben so ganz unerklärts. Masing gibt dann noch eine Liste von arischen Worten, die in offener Silbe a gegenüber griechischem o aufweisen. Er identificiert aber doch wieder die indische Länge, wo sie erscheint, mit der europäischen Kürze, indem er in der Einzelsprache »unter dem Einfluß einer bestimmten Accentarts erfolgte Dehnung annimmt. — Kluge behauptet (Beitr. 24 f.) doppelte Vertretung des  $a_2$  im Arischen. Ueber die Bedingung der Doppelheit äußert er sich nicht.

»weit davon entfernt« zu sein seine »Annahme für mathematisch sicher erwiesen zu halten« (1.70), auch nicht ohne Schwanken im Einzelnen (2, 1, 178 Note) und stillschweigende Zurückziehung früherer Ansätze (s. u.). Ich habe deshalb die Berechtigung der Gegeneinwände zu prüfen, die Brugmann gegen Collitz' und Schmidts Einsprache erhoben hat. Ich schicke meiner Prüfung das Bekenntnis voraus, daß mir die Unhaltbarkeit der Regel schon darum fest steht, weil mir unbegreiflich ist, wie der gleiche ursprachliche Vocal hier je nach seiner Stellung sich zur Kürze oder Länge, dort stets zur Kürze sich habe entwickeln sollen. So lange Brugmann von der Annahme ausgieng, daß a, Träger des Haupttones sei, war die behauptete Entwickelung eher denkbar; jetzt, wo er sich dazu neigt mit Mahlow, Fick, Möller o als Vocal des Nachtons zu betrachten (Grundriß 1. 251; 2, 1. 323; 355 und sonst), ist mir sein Standpunkt unverständlich.

Zweierlei wenden Collitz und Schmidt gegen Brugmanns Regel ein: sie stütze sich auf unvollständiges Material, und operiere mit vorschnellen Formidentificierungen.

Sie stützt sich auf unvollständiges Material.

Collitz entwirft (293) eine Liste von 32, Schmidt eine solche von 25 Worten (3), zu denen im Verlaufe der Abhandlung fünf weitere kommen — alle so gebaut, daß sie ein arisches a in offener Silbe enthalten. Es ist nicht schwer diese Liste zu ergänzen; Schmidt spricht selbst von einer Reihe \*allbekannter Fälle«, die er zusammenstelle. Hier handelt es sich nur um Prüfung des beigebrachten Materials; wobei ich mich auf Schmidts Sammlungen beschränken werde. Nach Brugmann ist seine Regel durch höchstens Eins der Schmidtschen Beispiele gefährdet; nach meiner Ansicht liegt die Sache nicht so günstig für ihn.

Ich will zunächst die Fälle namhaft machen, deren Beweiskraft Brugmann mit Recht bestreitet. Freilich teilweise nur von dem Standpunkte aus mit Recht, den er 1880 eingenommen hat: es wird sich zeigen, daß die Position des Jahres 1876, gegen die allein Collitz und Schmidt vorgegangen sind, nicht gleich geblieben ist.

Gestrichen müssen alle Wörter werden, die auf arischer oder europäischer Seite mit doppelter Vocalisation vorkommen, auf jener mit a und a, auf dieser mit e und o. Die Zusammenstellung sskr. srava- : griech. 660g (No. 25) kann Nichts entscheiden, weil neben sskr. srava- das Wort srāva- steht. Eben so wenig die Gleichung sskr. bháramana- und griech. φερόμενος (No. 1), weil Formen wie lokr. ένκαλείμενος und Nomina wie βέλεμνον (vgl. Osthoff Morphol. Unters. 1. 212 Note) eine andere Vocalisation des Verbalstammes vor dem Participialsuffixe gewähren. Ich sehe auch von allen mittels sogenannten &Suffixes gebildeten Nominibus ab, neben denen das zugehörige starke Verbum noch im Gebrauche der Einzelsprache lebt; in Sonderheit ist das a von avest. taka- (Lauf), das Schmidt (No. 20) dem o von ksl. tokŭ (δεύμα, δύσις) gleichsetzt, zweideutig, weil neben ksl. toku das Wort teku (δρόμος) steht: wer wegen der Identität des slavischen tokŭ mit lit. tākas (Fußsteig) ksl. tekŭ erst auf slavischem Boden aus tekq, tešti gebildet sein läßt, muß für avest. taka-, neben dem das Verbum tacaiti besteht, die gleiche Möglichkeit zugeben.

Gestrichen müssen alle Wörter werden, die nicht nachweislich o, sondern einen anderen Vocal enthalten oder enthalten können. So entscheidet Schmidts sechste Gleichung sskr. avá-, avest. altpers. ava-; ksl. ovű (jener) Nichts, weil wir nicht festzustellen vermögen, ob der anlautende Vocal e oder o ist; auch lit. aurè (da. dort) und die bei Varro herzustellenden ouls, ols (Havet MSL 4. 234 ff.) helfen nicht weiter. Und ganz fern zu halten ist die fünfte, sskr. árus- (Wunde): altn. orr (Narbe), weil man griech. ἀρημένος und "Aons vergleichen kann (Fick KZ 20. 163). Wie der Wurzelvocal dieses Wortes gehört auch der des 21. Beispiels, sskr. bhága- (Brotherr), avest. bagha-, altpers. baga- : ksl. bogŭ (Gott), nach Ausweis des griechischen φαγείν höchst wahrscheinlich zur a-Reihe. Allein hier muß eine Bemerkung eingefügt werden. Brugmann hatte 1876 angegeben, es scheine ihm Regel zu sein, daß a, und a, nur da als Wurzelvocale fungieren, wo die Wurzel consonantisch schließe, während a. im Auslaute Bechtel, Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

wie im Anlaute vorkomme (oben 41). Durch diese Fassung der Anweisung, wo man  $a_s$  zu suchen habe, sowie durch die Zurückführung der lateinischen Perfecta cecidi, cecini auf \*cecodi, \*ceconi oder \*cecedi, \*ceceni war die Vermutung nahe gelegt, Brugmann denke sich  $a_s$  als vom Inlaute der Wurzel ausgeschlossen. Es scheint, als ob auch Schmidt diese Vermutung gehabt und so sich dazu verstanden habe  $a_s$  in einer Wurzel anzunehmen, deren Vocal der a-Reihe angehört. Nun hatte aber Brugmann in einem späteren Aufsatze, der Schmidt noch zugänglich geworden war, seine frühere Regel sei es anders interpretiert, sei es aufgegeben, so daß ihn Schmidts Polemik auf diesem Punkte nicht mehr trifft. Man muß aber einräumen, daß diese dem Standpunkte des Jahres 1876, zu dessen Bekämpfung sie niedergeschrieben war, gerecht geworden ist.

Gestrichen sollen endlich alle Worte werden, deren o nicht nachweislich Ablaut zu e sei. Demnach hätte Schmidt mit Unrecht geltend gemacht die Gleichungen No. 3 sskr. ápas- : lat. opus; No. 4 sskr. aratní- : lat. ulna, got. aleina; sskr. gav-: griech. βog- (ohne Nummer), sowie No. 10 sskr. páti- : griech. πόσις, got. -faps; No. 17 avest. staman- : griech, στόμα; No. 13 sskr. rátha-: lat. rota, ahd. rad. Von den drei letzten Worten wird Morphol. Unters. 3.108 gelehrt, ihr Wurzelvocal stehe wahrscheinlich im Auslaute, sei mithin nicht a. Für sskr. rátha- glaube ich das Gegenteil zeigen zu können (s. u.); avest. staman-, griech. στόμα kann man mit sskr. stāmú- (Lobsänger?), griech. στωμύλος zu got. stibna aus \*stimna (Paul PBB 1. 157 Note, LMeyer Beitr, 3. 152 ff.) und damit zu einem Präsens stimo\*) stellen; und sskr. páti- läßt sich nicht weiter etvmologisieren. Ich werde mich also auf die drei zuerst erwähnten Worte beschränken. Brugmann läugnet, daß sie für sein Lautgesetz in Betracht kommen, da ihr o nicht Ablaut zu e sei. Ich meine: nicht für das Gesetz, wie er es 1876 aufgestellt hat, sondern wie er 1880 wünschen möchte es aufgestellt zu haben. Denn damals

<sup>\*)</sup> So löst sich Hübschmanns Zweifel (Das indogermanische Vocalsystem 189).

kannte er kein anderes im An- oder Inlaute der Wurzel stehendes o. als a..

Als Collitz gegen Brugmanns Regel die Gleichung sskr. gav-: griech. Bog- lat. bov-, ksl. govedo ins Feld führte, antwortete Osthoff, der Mitherausgeber der Morphologischen Untersuchungen, also ein mit Brugmanns Anschauungen gewis vertrauter Mann: » Mit griech. Bog-, lat. bov-, abulg. gov- in gov-edo gestattet Brugmann selbstverständlich nicht das schwache aind. gav-, sondern nur das gāv- in den starken Casus gavam [-], gavas, gavau gleichzustellen« (Morphol. Unters. 1.209 Note). Osthoff hat also, wie Collitz und später Schmidt, in dem europ. o den Erben des Brugmannschen a. gesehen. Somit stimmt ein Brugmann nahe stehender Gelehrter in der Bestimmung des Wurzelvocals von griech. βος- mit zwei anderen überein, die auf Brugmanns gedruckte Aeußerungen angewiesen waren. Die Uebereinstimmung ist ganz natürlich. Denn das Brugmannsche Vocalsystem enthielt kein anderes o, als den Descendenten des a,; wer also das radicale o in βοςός auf den ursprachlichen Ausdruck bringen wollte, dem blieb Nichts übrig, als es für a, anzusprechen falls er nicht etwa den Laut als Fortsetzung eines der weiteren ursprachlichen a-Laute betrachten wollte, auf deren Beschreibung Brugmann verzichtet hatte. Aber alle drei befinden sich im Iritume. Nach Morphol. Unters. 3.113 ist es nicht mehr »selbstverständlich«, daß griech. βος- mit sskr. gav- identificiert werde, sondern unerlaubt\*), da griech. βος- vielmehr mit sskr. gav- sich decke: das ursprachliche o, das hier wiedergespiegelt werde, sei nämlich nicht Ablaut zu e, sondern gehöre der Reihe o: ō an. Für ein solches o gelte seine Regel nicht. In gleicher Weise sei das o der beiden andern Worte zu beurteilen:

<sup>\*)</sup> Neuerdings hat Brugmann seine Ansicht geändert. Grundriß 2, 1. 452 erhalten wir als »mutmaßliches ursprachliches Paradigmas von βοῦς: Nom. Sg. χοῦμ-s, Nom. Pl. χοῦμ-ε, Loc. Sg. χεῦμ-ε. Brugmann ist damit auf Osthoff's Seite getreten; um seine Regel aufrecht zu erhalten, muß er daher heute behaupten, das o in griech. βορτός, βορτί sei aus den starken Casus übertragen. So wird auch Griech. Gramm. 2 115 gelehrt.

neben sskr. ápas, lat. opus stehe sskr. ápas (religiöse Handlung), ahd, uoba (Feier), und für sskr. aratni-, lat. ulna komme griech, ἀλένη in Betracht (a. a. 0, 109, 110). — Nun fragt man: wie war ein derartiger Irrtum möglich? Der Grund ist, daß Brugmann mit einer Größe operiert, die erst nach der Aufstellung seines Vocalsystems gefunden ist, mit einem o. das in diesem Systeme noch notwendig mit dem a. zusammenfallen mußte, weil für den Vocal. mit dem dieses o im Ablaute steht, ō, in dem Systeme des Jahres 1876 keine Stelle war. Brugmann widerlegt also das, was Schmidt gegen seine Lehre des Jahres 1876 einwendet, mit dem, was in der Zwischenzeit seine Ueberzeugung geworden war. Das Vocalsystem der Grundsprache, das Brugmann 1876 verkündigt hat, enthält von langen Vocalen nur das a, für das als Beleg einzig die Endung des Nom. Sg. Fem. angeführt wird\*). Von grundsprachlichen »Färbungen« des a ist zum ersten Male Morphol. Unters. 1.2 f. die Rede; hier handelt es sich um ein auslautendes a, um das » Suffix « a, nicht um inlautende Länge. Wo Brugmann in seinem ersten Aufsatze auf derartige Längen zu sprechen kommt, geschieht es, um deren Entstehung in eine späte Zeit hinabzurücken. Er schreibt (Curtius' Studien 9. 386): die beiden Vocale a. und a. erscheinen nicht selten im Europäischen gedehnt zu ā, und ā, . . . . So griech. κλώψ, lat. tēg-ula, lit. i-toka (Mündung), got. fotus. Die Ausbildung dieser Steigerungen ist verhältnismäßig jung. Viel scheint hier die Analogie gewirkt zu haben. Deutlich sieht man das z.B. an dem Verhältnis von φήγνυμι zu έρρωγα; die Perfectform nämlich beruht doch wol nur auf einer Anlehnung des Wurzelvocals an die Qualität des Wurzelvocals von κέκλοφα u. dgl.« Die Längen der vier ersten Worte stehn in noch nicht

<sup>\*)</sup> Dazu kommt später (Morphol. Unters. 2. 190) ein  $\bar{a}$ , das Nachkomme des oben (45) erwähnten  $a^3$  ist. Dieses  $a^a$  betrachtet Brugmann mit Osthoff (Morphol. Unters. 1. 238 Note) als mittelzeitigen Vocal, wie  $a_3$ ; während aber  $a_3$  nur im Arischen je nach der Lage in offener oder geschlossener Silbe zu langem oder kurzem Vocal sich entfaltet, gilt dies Entwickelungsgesetz für  $a^2$  bereits in der Ursprache.

aufgeklärter Beziehung zu den Kürzen e, o: griech. κλέπτω: κλοπή : κλώψ ; lat. tego : toga : tēgula. Die Längen des fünften können auf keine Kürze zurückgeführt werden. Im ersten Falle liegen »Steigerungen«, im zweiten ursprüngliche Längen vor. Diese beiden Arten von Längen hat Brugmann 1876 noch nicht auseinander gehalten. Hätte er es, so hätte er über ἔροωνα nicht so schreiben können, wie er geschrieben hat. Denn wenn das n von όήγνυμι von Anfang an gleich berechtigt neben dem ε von κλέπτω lief, warum soll dann das ω von ξορωνα erst in verhältnismäßig später Zeit in Folge einer Analogie sich als Ablaut zu ihm eingestellt haben? Aber 1880 billigt Brugmann nicht mehr, was er 1876 über ἔρρωγα geschrieben hatte. Gegen Schmidt, der, wie vorher schon Collitz (Beitr. 2. 299), aus Brugmanns Behandlung der Längen in κλώψ, tēgula, į-toka, fōtus, ἔρρωγα geschlossen hatte, Brugmann läugne die Existenz der Längen für die Ursprache überhaupt, wendet er (Morphol. Unters. 3. 113 Anmerkung) ein, die Läugnung habe bloß diejenigen a, a, betroffen, die mit der Reihe a, : a, zu schaffen haben, d. h. die Steigerungen: er nennt dabei als die von ihm beigebrachten Belege κλώψ, tēgula, i-toka, fōtus, schweigt aber von φήγνυμι und ἔφφωγα. Dies Schweigen ist beredt: es zeigt, daß Brugmann 1880 anders über die Länge in έρρωγα denkt, als er 1876 gedacht hatte: damals kannte er die Längen nur als Steigerungen der Kürzen; 1880 kennt er, durch das Verdienst anderer Arbeiten, nicht am wenigsten Schmidts, auch ursprüngliche Längen. Es steht fest, daß in dem 1876 entworfenen Vocalsysteme ō weder in der e-Reihe noch als Ablaut zu ē eine Stelle hatte. Woher da ein Ablaut o: o kommen soll, wie ihn. Brugmann 1880 annimmt, sehe ich nicht. Brugmann operiert gegen Schmidt mit einer Grösse, die 1876 noch nicht gefunden war, und sucht seine Regel durch eine Interpretation zu retten, die ihm 1876 nicht im Sinne gelegen haben kann. Denn, ich wiederhole es, im Sinne seines Systems mußte jedes o für a. genommen werden. das nicht im Auslaute der Wurzel steht. Zur Bestätigung dieser Annahme in jedem Falle den Begleiter des a., a.,

nachzuweisen, dazu war Niemand verpflichtet; so wenig, wie noch 1888 Brugmann selbst sich für verpflichtet hielt, seine Bemerkung (Grundriß 2, 1. 262): \*oy-i-s (Schaf): ai. ávi-š (für avi-š nach den mit avy- beginnenden Casus?), d. h. seine Vermutung, sskr. ávi- enthalte \*a,\*, mit dem Nachweise des \*a,\* zu stützen, das ihn zu jener Vermutung berechtigt hätte.

Hiernach halte ich für erwiesen, daß der Standpunkt, den Brugmann 1880 verteidigt, nicht der gleiche ist, wie der von Schmidt allein angegriffene. Streicht man aber auch alle die Nummern weg, die Brugmann gestrichen haben will, acceptieren wir die Bedingung, daß seine Regel nur an solchen Worten geprüft werden dürfe, deren Wurzelvocal sich in der e-Reihe bewege, so bleiben doch einige Fälle übrig, denen gerecht zu werden Brugmann nicht geglückt ist. Ich werde hier zwei Beispiele Schmidts herausheben, ihrer Besprechung aber die eines dritten vorausschicken, das Schmidt nicht in seine Liste aufgenommen hat.

- 1) sskr. katará- (welcher von beiden), avest. katara-, katarascit : griech. πότερος, osk. púterei, got. hwabar ; lit. katràs. Collitz No. 7. - Nach Osthoff (Morphol. Unters. 1. 210 Note) stehn die arischen Reflexe »mit ihrem ersten a sehr natürlich in dem Banne des Primitivums ka-, welches in seiner ganzen Declination lautgesetzlich die Kürze . . . . festhalten muß«. Brugmann hält diese Erklärung nicht mehr für genügend, denn er schreibt Grundriß 2. 1, 178 Note: Die Kürze des a der Silbe ka- könnte wenn das I § 78 S. 70 aufgestellte Lautgesetz [d. h. die von Collitz und Schmidt bestrittene Regell richtig ist. aus einer Nebenform urar. \*katra- (vgl. die ital. und lit. Form) erklärt werden«. - Wenn im Arischen die Stammform katra- vorkäme, ließe die Begründung des a sich hören: eine Rechtfertigung der Ausnahme eines specifisch arischen Lautgesetzes, die zu einer im Arischen nicht belegbaren Stammform greift, scheint mir unerlaubt.
  - 2) sskr. rátha- (Wagen), avest. ratha-: lat. rota, altir. roth, lit. rātas, ahd. rad (Schmidt No. 13). Brugmann (Morphol. Unters. 3. 108) will das Beispiel darum streichen,

»weil hier der Vocal aller Wahrscheinlichkeit nach Wurzelauslaut ist«, d. h. nicht zur e-Reihe gehört. Aber altir. rethait (currant; Windisch KZ 23.213) läßt ein mit lat. tego conformes Präsens erkennen. Windisch vergleicht ihm mit Recht lit. ritù (rolle), wozu JSchmidt schon 1875 unser Nomen gestellt hat (Vocalismus 2.436). Bei Brugmann sucht man vergeblich nach einer Etymologie.

3) sskr. samá- (gleich, derselbe), avest, hama-; griech. όμός, got. sama (ὁ αὐτός), Schmidt No. 16. - Brugmann wendet ein, sskr. samá- könne aus vocalischem m entstandenes am enthalten, ouóg mit avest. hama- (gleich, vollständig) identisch sein (Morphol, Unters, 3, 110). Hier entstehn Schwierigkeiten, die Brugmann nicht berührt. Enthält sskr. samá- nicht vollen Vocal, so ist es bis auf den Accent identisch mit sskr. sama- (irgend einer, irgend jemand), mit dem man seit Bopp (Gl.) griech. ἀμῆ, ἀμόθεν, got. sums (tls) zusammenstellt\*). Welchen Wert geben wir dann dem a des in der Composition verwendeten sama-, z. B. in der von Bugge KZ 20, 31 hervorgehobenen, auch von Brugmann Grundriß 2, 1, 23 erwähnten, uralten Composition althers. hamapitar-, griech. δμοπάτωρ, vgl. altn. samfebr? Ist es irgend wie wahrscheinlich, daß hier und in der Ableitung sskr. samaná- (zusammen), got. samana (ἄμα, ἐπὶ τὸ αὐτό) der Wurzelvocal auf arischem Boden eine andere Stufe einnehme als auf europäischem? Und ferner, ist griech, buóg nicht mit sskr. samá-, avest. hama-, sondern mit avest. hāma- identisch, wie steht es um die langen Vocale in ksl. samŭ αὐτός, altn. sø'mr (passend), die Brugmann nicht erwähnt? Die Verweisung auf Saussure Mémoire 95 fördert nicht. da Saussure der Vocalisation dieser Wortgruppe gegenüber selbst in Verlegenheit ist. Er sucht zunächst das a von sskr. samá- durch die Berufung auf das a im Simplex sa- = griech. δ zu recht-

<sup>\*)</sup> Die Form sskr. simά- (jeder), die Fick (Beitr. 3.161) zu ἀμῆ, ἀμόδιν und got. sums stellt, scheint eher als Schwächung zu avest. hāmá- zu gehören. Man kann das Verhältnis der Worte sskr. srāmá- (lahm), srāma (Lahmheit) und srima- (nāchtlicher Dämon) vergleichen; freilich kommt für srima- auch srēman- in asrēmán- (fehlerlos) in Betracht.

fertigen. Aber die Deutung befriedigt ihn nicht recht\*). Er schlägt daher eine zweite vor: man habe vielleicht in  $sam\acute{a}$ - nicht  $a_s$ , sondern o anzunehmen, d. h. den Ablaut zu  $\bar{o}$ ; fügt freilich hinzu:  $\bullet$ je ne sais si cela est bien admissible. Mit anderen Worten, Brugmanns Regel läßt uns entweder vor der Länge in ksl.  $sam \check{u}$ , altn. som mr, oder vor der Kürze in sskr.  $sam \acute{a}$ -, avest. hama- im Stiche. Das Zeugnis, das ihr von ihrem Urheber Grundriß 1. 70 ausgestellt wird:  $\bullet$ die Schwierigkeiten, die sie läßt, scheinen mir geringer und leichter zu beseitigen als diejenigen, welche sich der Collitz-Schmidtschen Hypothese entgegenstellen  $\bullet$  ist wenigstens den drei hier behandelten Schwierigkeiten gegenüber nicht zutreffend. Die letzte leitet aber von selbst zu dem zweiten Vorwurfe hinüber, den Collitz und Schmidt gegen Brugmann erhoben haben:

Die Regel stützt sich auf vorschnelle Formidentifi-

cierungen.

Es kommen — um bei der Morphol. Unters. 3.106 gegebenen Formulierung stehn zu bleiben — vier Kategorien in Betracht:

 Die 3. Sg. Perf. Act.; z. B. sskr. tatána = griech. τέτουε: vgl. got. hlaf.

 Die 1. Plur. Präs. und Imperf.; z. B. sskr. bhárāmas, gr. φέρομες; got. baíram.

 Die beiden neutralen u-Stämme sskr. jánu-, dáru-: griech. γόνυ. δόου.

4) Die starken Casus einiger consonantischer Stämme: sskr. pådam: griech. πόδα; sskr. άςmānam: griech. ἄχμονα, vgl. got. ahman (πνεῦμα); sskr. dắtāram\*\*): griech. δώτορα; sskr. ušāsam: griech. \*ἡόα ἠῶ.

In all diesen Fällen identificiert Brugmann die arische Länge mit der europäischen Kürze. Eine Nötigung hierzu liegt nicht vor, da von der Länge in allen vier Kategorien auch auf europäischem Boden mehr oder weniger

<sup>\*) »</sup>Il est inutile, je crois, de recourir à ces petites explications: il est trop visible que l'a qui termine le thème, ne s'allongera dans aucun cas. C'est là, on ne saurait le nier, un côté faible de l'hypothese.«

<sup>\*\*)</sup> Diese Accentuation nach Grundriß 2, 1.356; früher hatte Brugmann dātā'ram dem δώτορα gleichgesetzt.

deutliche Spuren sich erhalten haben. Um den Nachweis solcher Spuren hat sich besonders Schmidt verdient gemacht: zu seinen Ausführungen KZ 25.7 ff. kommt noch die Besprechung der got. 1. Dual. Präs. bairōs KZ 26. 11 f.\*). Collitz' Bemerkungen Beitr. 2. 295, 298 werden ergänzt durch die Abhandlung Die Flexion der Nomina mit dreifacher Stammabstufung im Altindischen und Griechischen Beitr. 10.1 ff. Sehen wir uns nach den europäischen Längen um, die mit den arischen verglichen werden können!

- 1) JSchmidts Erklärung des ā in tatāna scheint mir Brugmann (Morphol. Unters. 3. 120) mit Recht abzulehnen. Nach meiner Ansicht haben sich zwei gleichgebaute Perfectformen bei den Europäern erhalten: griech. γέγωνε (bei Homer stets »ist vernehmbar«, JHHSchmidt Griech. Synon. 1. 135, daher von Fick zu lit. pažīnti, kennen, gestellt), und altn. bjó (wohnte) aus urgerm. bebōw(e) = avest. bvāva. Weitere Spuren des Stammes unten 166 ff.
- 2) Mit sskr. bhárāvas (1. Dual. Präs.) ist nach Bezzenberger und Schmidt got. baírōs (aus urgerm. berōwiz) identisch.
- 3) Zu jānu- stellt JSchmidt (KZ 25.50) griech. γωνία, zu dāru- jetzt (Pluralbildungen 196) lett. dōre (aus Einem Stücke Holz gefertigtes Gefäß). Ich verweise noch auf das Verhältnis von sskr. stāmu- zu griech. στωμύλος und got. stibna (oben 50).
- 4) Neben sskr. pād- steht germ. fōt- (altn. fō'tr, ags. fēt aus \*fōtiz; Sievers PBB 5.111), griech. πωδ- in dor. πώς (JSchmidt KZ 25.13); mit sskr. άςmānam kann man griech. τελαμῶνα, mit sskr. dátāram lat. datōrem vergleichen.

Brugmanns Erwiderung (Morphol. Unters. 3. 118 ff.) gilt nur Schmidts erster Abhandlung. Soweit sie in die beiden letzten Kategorien einschlägt, lohnt es sich nicht mehr näher auf sie einzugehn, da Brugmann inzwischen in wesentlichen Stücken seinen früheren Standpunkt verlassen hat. Ich mache auf drei Punkte aufmerksam:

1) Morphol. Unters. 3. 125. 129 hatte Brugmann an der Annahme eines Ablautes  $e:o:\bar{o}$  Anstoß genommen.

<sup>\*)</sup> Bezzenbergers Vorgang (Beitr. 5. 319 Note) scheint übersehen.

<sup>\*\*)</sup> Nach Danielsson (bei Pauli Altit. Stud. 4. 149) gehört auch oskisch angetuzet (iusserint) der Bantinischen Tafel hierher.

Jetzt besteht dieser Anstoß nicht mehr für ihn, da seine e-Reihe (Grundriß 1. 250) die "Tiefstufen« 0 und (e) und die "Hochstufen« é, o, ë, ō enthält. Entsprechend wird Grundriß 2, 1. 452 eine Flexion gōus, Acc. Sg. gōm, Nom. Pl. gōyes, Loc. Sg. geyi, Loc. Pl. gūsú construiert.

2) Curt. Stud. 9. 368 lesen wir: Die Vocallänge in den Nominativformen πώς, πούς und pēs (steht) in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der aind. starken Form pād-«. Die im Griechischen und Lateinischen erscheinende Länge sei Nominativdehnung. Das ō des got. fōtus müsse »ganz aus dem Spiele bleiben« (370 Note); es wird später mit den »verhältnismäßig jungen« Längen in griech. κλώψ, lat. tēgula, lit. itoka auf Eine Linie gestellt (386). In der Erwiderung an Schmidt (Morphol. Unters. 3. 125 f.) heißt es: Das dorische πώς, das Schmidt zu Gunsten seines pod- verwendet, ist, da att. πούς daneben steht, eine sehr gebrechliche Stütze. Ist nows eine Neubildung, und zwar, wie ich glaube, eine Neuerung in Folge der Einsilbigkeit ..., so wird auch  $\pi \dot{\omega} c$  eine solche sein,  $\pi \dot{\omega} c : \pi o \dot{c} c =$ δώς: δούς. Urgriechisch war vermutlich nur πός . . . . Die Hauptstütze für Schmidts Theorie ist got. fotus, aber die meinige scheitert nicht an dieser Form. Denn es läßt sich ein Nom. Sg. \*fös denken, mit derselben Dehnung wie in πούς, und annehmen, von diesem aus sei ō in die andern Casus gekommen, oder man kann auch Uebertritt aus der Ablautsreihe e:o in die Reihe  $o:\bar{o}$  . . . . annehmen«. Hingegen nach Grundriß 1. 251 stellt der indische Nominativ pat entweder Hochstufe 3 oder 4 vor; unter Hochstufe 3 steht: »pēd-: lat. Nom. Sg. pēs, vielleicht auch lit. pėd-à 'Fußstapfe'«; unter Hochstufe 4: »pod-: griech. dor. πώς, got. föt-u-s.«

3) Nach Curt. Stud. 9. 367 kann die Länge des lat. datörem unmöglich aus der Ursprache stammen: » für datörem sagten die Römer ursprünglich \*datörem; das o von gr. δώτορα ist die ungestörte Weiterentwickelung des uridg. Suffixvocales«. Im Gegensatze hierzu wird Grundriß 2, 1. 323 f., unter den n-Stämmen, gelehrt: »In gewissen Fällen waren die ō (und ē), welche in den europ. Sprachen auch außerhalb des Nom. Sg. Masc. . . . . auftreten, viel-

leicht schon in grundsprachlicher Zeit . . . . in dieses Casusgebiet hineingekommen«.

Nach diesen Zugeständnissen Brugmanns glaube ich nicht, daß die Gleichungen sskr. pådam : griech. πόδα, sskr. ácmānam : griech. ἄχμονα, sskr. dấtāram : griech. δώτορα Verbindlichkeit haben. Wer zugibt, daß die Anfänge der Bildungsweise griech. οὐοανίωνα, lat, libellionem, rationem, got. garunjon möglicher Weise in die Ursprache reichen (a. a. O.), der kann sskr. ácmānam, datāram von dem Zugeständnisse nicht ausschließen: er gewinnt so für alle Längen dieser Kategorie eine einheitliche Erklärung. Brugmann ist von einer solchen so weit entfernt, daß er auf gleicher Stufe stehende Formen in verschiedener Richtung deutet. Grundriß 2, 1. 356 wird gelehrt, die Länge in δοτήρα sei aus dem Nom. Sg. eingedrungen. Nun gehört zu sskr. dātā = griech. δοτήρ ebenfalls ein Acc. Sg. mit Länge, dataram. Man sollte denken, sie werde hier aus der selben Quelle hergeleitet, wie in δοτῆσα, Brugmann behauptet, sie sei aus dataram übertragen. Man errät warum: würde er zugeben, daß in dataram die gleiche Länge enthalten sei, wie in data, so müßte er auch zugeben, daß dataram das gleiche a enthalte, wie dáta; und dann wäre die Gleichung sskr. dátaram; griech. δώτορα aufgehoben.

 Also bleibt nach wie vor der Einwand bestehn, das o in γέγονα entspreche dem a in jajána, nicht dem a in jajána. Ich weiß nicht, wie Brugmann sich jetzt mit ihm abfindet. Seine jüngsten Aeußerungen über die Frage, Griech. Gramm. 2 145 § 107 und 165 § 132, geben darüber keinen Aufschluß. An der ersten Stelle heißt es: es sei \*strittig«, ob das α der Personalendung idg. a oder -η gewesen sei. Aus der zweiten sieht man nur, daß Brugmann Osthoffs a. a. O. vorgetragene Hypothese, die die Gestaltung des Wurzelvocales bei der veränderten Voraussetzung zu begründen sucht, nicht acceptiert. Ich bin also genötigt hier abzubrechen.

Sehen wir uns nach der Begründung des a, um! Brugmann gibt für diesen Vocal drei Belege: sskr. sthitá-: griech. στατός, lat. status; sskr. pitár-: griech. πατήρ, lat. pater; sskr. ájati : griech. űyw, lat. ago, altn. aka. Ueber die allgemeine Regel, die er gleichzeitig über die Stellung des dritten a formuliert, habe ich mich bereits oben (41 f.) geäußert. Schmidt ist auf diesen mangelhaft begründeten Laut nicht weiter eingegangen. Collitz ist ihm näher getreten, um ihn abzulehnen (Beitr. 2. 302). Der Gegensatz von sskr. sthitá- und padás kann, nach Collitz, zu Gunsten eines neuen a-Lautes nichts beweisen, da auch europäisches e gelegentlich indisches i zum Nachbar habe: sskr. hitá- : griech. θετός : sskr. ditá- : griech. δετός : sskr. mitá- (gemessen): vgl. griech. μέτρον; sskr. sthirá- (fest, stark) : griech, στερεός : sskr. cicirá- (kalt) : lit. szesze lis (Schatten). Brugmann führt Morphol, Unters. 3. 99 ff. aus, daß keines dieser fünf Beispiele gegen seine Lautregel zeugen könne: die ersten drei nicht, weil die Wurzeln nicht der Ablautsreihe e: o angehören, worauf er schon hinreichend deutlich damit hingewiesen habe, daß er Wurzeln mit auslautendem a, : a, läugnete; die zwei letzten nicht, weil hier das indische i seinen besonderen Grund in dem darauf folgenden r habe. Der zweite Teil dieser Abwehr ist völlig berechtigt, da Brugmann Curt. Stud. 9. 395 Anm. 27 ausdrücklich von einem durch die Liquida bewirkten Uebergange des arischen a in i gesprochen hatte. Der erste in so ferne, als hätte gezeigt werden sollen, daß die Ausschließung des a, und a, vom Wurzelauslaute als Willkür erscheinen mußte. Brugmann setzt wegen sskr. sthiti- : griech. στατός keinen anderen Vocal an, als wegen sskr. ájati : lat. agit. Man begreift da nicht, warum in Deróg : sskr. hitá- ein anderer fungieren solle, als in &o: sskr. admi, in oogig: sskr. diti- ein anderer, als in ögig: sskr. ávi-. Um den Irrtum auszuschließen, hätte Brugmann entweder zwei neue a-Laute annehmen, oder schon 1876 sagen sollen, was er erst 1880 (Morphol. Unters. 3. 101) zu serwägen e gab: ob griech. Deróc. δοτός nicht erst auf dem Wege der Analogie an die Stelle lautgesetzlicher \*θατός, \*δατός getreten seien? Zugegeben aber, Brugmann wäre hier durchaus im Rechte, um seinen Erweis des a. stünde es darum nicht besser. Die Frage ist doch: liegt es in der Abhandlung, deren Aufstellungen Collitz der Kritik unterzogen hat, ausgesprochen, daß arisches i nur unter besonderen Umständen als Schwächung eines Vocals der e-Reihe erscheine? Das gerade Gegenteil ist der Fall. In der S. 60 unten erwähnten Anmerkung sieht Brugmann in sskr. nic- (Nacht) die schwache Stammform zu - wie man jetzt weiß irrig angesetztem - nac-(belegt ist nur nág jihītē); er schreibt: »der Genet. nicás ist ebenso aus \*naçús entstanden wie \*pitár- aus \*patár- ... Dem Stamme nac- kann nach Brugmanns sonstigem Verfahren nur a, oder a, zugesprochen werden; wie ja 381 die verwandten Worte lat. nox, got. nahts, lit. nahtis ausdrücklich als Träger des a. erscheinen. Also hat Brugmann allerding arisches i als Schwächungsproduct innerhalb der e-Reihe zugelassen. Da er selbst einräumt, daß in diesem Falle die Annahme eines a. zusammenfalle, habe ich Nichts weiter hinzuzufügen.

Ich bin mit der Negation fertig. Brugmann hat weder  $a_1$  und  $a_2$  bewiesen, weil seine Regel, daß europ. e im Arischen durch a, europ. o je nach der Stellung in offener und geschlossener Silbe durch a und a vertreten sei, in ihrem zweiten Teile als unhaltbar sich herausgestellt hat. Eben so wenig ist von ihm  $a_2$  zur Evidenz erhoben, weil

St.

er arisches i als Schwächung auch eines a. zugelassen hat. Der Weg, den Brugmann, wie zuvor Amelung, zur Reconstruction des ursprachlichen Vocalismus eingeschlagen hat, durch Beobachtung der auf arischem und europäischem Gebiete gemeinsam hervortretenden Vocaldifferenzen Zahl und Wert der ursprachlichen Vocale zu bestimmen, ist als nicht zum Ziele führend erkannt, weil den zwei europäischen Vocalen e und o im Arischen ein einziger Wenn sich keine andere Anzeichen dafür finden, daß die europäische Manchfaltigkeit den ursprachlichen Sprachzustand gerettet hat, so ist die Spaltungshypothese durch sprachliche Tatsachen noch nicht widerlegt. »Le scindement d'un seul a est et restera un fait possible en lui même«, sagt Saussure MSL 3. 359. Aber Collitz und Schmidt sind nicht bei der Negation stehn geblieben. Sie haben den positiven Beweis dafür erbracht, daß in dem arischen a mindestens zwei Laute zusammengefallen sein müssen: ein palataler und ein nicht-palataler Vocal. Diesen Beweis liefert das Palatalgesetz, das von verschiedenen Gelehrten gleichzeitig gefunden ist. Oeffentlich ausgesprochen hat es vermutlich zuerst Schmidt in seinen Vorlesungen (die erste gedruckte Andeutung KZ 24. 319 Note); durch Druck publiciert ist es zuerst von Collitz (Beitr. 2.305), hierauf von Saussure (Mémoires de la société de linguist. 3. 369 f., vgl. Mémoire 118 ff.)\*). Aus Privatmitteilungen ist bekannt geworden, das Thomsen und Verner auf die gleiche Entdeckung gekommen sind (Collitz Anzeiger f. deutsches Altert. 5. 336 f., Schmidt KZ 25. 63). Das Gesetz sagt aus, daß vor demjenigen arischen a, dem in Europa e gegenüberliegt, die Gutturale behandelt werden, wie vor i und y, d. h. Palatalisierung erfahren; daß sie aber unverändert bleiben, wenn dem arischen a in Europa a oder o entspricht. Vgl.

<sup>\*)</sup> Der Druck einer für den 14. Band der Lunds Universitets Ärskrift bestimmten Abhandlung von Es. Tegnér De ariska spräkens palataler ward abgebrochen, weil Collitz und Saussure dem Verfasser zuvorgekommen waren. Tegnér hatte das Gesetz 1877 gefunden und in Vorlesungen ausgesprochen. Einsicht in die zurückgezogene Abhandlung verdanke ich Pischel.

sskr. carú- (Kessel, Topf): altn. hverr (Kessel),

sskr. járantē (sie nähern sich): griech. ἀγέροντο,

sskr. hánmi (schlage, töte): lit. geniù (ästle einen Baum): — hingegen: •

(sskr. kakúd- (Gipfel): lat. cacūmen,

lsskr. kákša- (Gurtgelenk, Achselgrube): lat. coxa.

sskr. gañja- (Verachtung): griech. γαγγανεύω.

lsskr. gav-: ksl. govedo (βοῦς, μόσχος).

(sskr. gádhya- (festzuhalten) : vgl. lett. gâds (Habe).

sskr. ghana- (compact, dicht; als Nomen Klumpen): lit. ganà (genug), hom. φόνον αἵματος (Fick

Beitr. 8. 330, Bezzenberger Beitr. 12. 78).

Die arischen Palatale setzen also das Vorhandensein eines vorarischen Vocals voraus, der nicht a sondern ein palataler Vocal war. Ein derartiger Vocal ist das e der europäischen Sprachen, das dem arischen a antwortet. Das Rätsel der Palatalbildung ist also gelöst, wenn der von Bopp und Schleicher als keines Beweises bedürfende Satz, daß der ursprachliche Vocalismus nach dem arischen reconstruiert werden müsse, dem Satze Platz macht, daß der Vocalismus der Ursprache im Wesentlichen mit dem europäischen identisch sei. Dieser Satz, und zwar unter gleichzeitiger Hervorhebung, daß speciell das Griechische den ursprachlichen Vocalismus am treuesten gewahrt habe, ist zuerst von Collitz ausgesprochen worden (Beitr. 2, 304). Auch er ist zunächst nur eine Hypothese: aber eine Hypothese, die wenigstens einen Hauptpunkt der Sprachgeschichte bereits aufgehellt hat, die es somit verdient auf weitere Punkte hin geprüft zu werden. Wer nach diesem neuen Principe den Vocalismus der Ursprache construiert, schreibt ihr die drei Kürzen e, o, a zu, weil das Griechische diese drei Kürzen hat, und die drei Längen ē, ō, ā, weil er im Griechischen η, ω, ā findet. Er spricht weder von »zwei irgendwie verschiedenen a-Lauten«, wie Amelung, noch läßt er es mit Brugmann »ununtersucht«, wie viel kurze »a-Laute« die Ursprache besessen habe: er behauptet vielmehr, daß die Anzahl jener Vocale drei gewesen sei, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Er nennt sie indes weder

a-Laute, nach Färbungen des a. weil er nicht der Vorstellung Vorschub leisten will, er denke sie aus einem einheitlichen Laute hervorgegangen\*). Sondern er spricht von e. o. a in dem Sinne, in dem es üblich war von europäischem e und a zu sprechen, so lange man eine europäische Ursprache glaubte reconstruieren zu können, und in dem Sinne, in dem man von urgriechischen Kürzen ε. o. α noch heute redet. Auf die genauere Qualität des e und o kommt es dabei nicht an: hindert ja doch auch die Jedem geläufige Kunde, daß in den einzelnen Landschaften des griechischen Gebietes sehr verschiedene Nüancen des & und o gesprochen worden sind. Niemanden daran bei der Reconstruction urgriechischer Formen jene Nüancen zu ignorieren. Für einen mittelzeitigen Vocal hat sein System keinen Raum: denn innerhalb des europäisch-griechischen Vocalismus tritt dieser Begriff nirgends in Erscheinung. Daß dies ein anderer Standpunkt ist als der, von dem aus Brugmann seine Vocaltheorie verkündet hat, dürfte einleuchten. Bei Collitz führt der Nachweis der ursprachlichen Herkunft des e zu einer Hypothese. die über Zahl und Qualität der übrigen ursprachlichen Vocale eine bestimmte, im Einzelnen noch zu beweisende, Aussage leistet. Bei Brugmann steht über Zahl und Qualität der ursprachlichen Vocale Nichts fest: beide werden erst aus den Ergebnissen erschlossen, die die Beobachtung der im Osten und Westen sich darbietenden Vocaldifferenzen abwirft, die Untersuchungsmethode setzt also als bewiesen voraus, daß alle in der Urzeit vorhandenen Vocalunterschiede in den einzelnen Vocalen der historischen Sprachen, des Ostens wie des Westens, ihre Spuren hinterlassen haben. Indem Brugmann voraussetzt, das der Trias e, o, a auf arischem Gebiete ebenfalls eine Trias zur Seite gehe, gelangt er allerdings zu dem Ansatze dreier ursprachlicher Laute, die mit Collitz' e, o, a Berührungspunkte haben. Aber erstens sind seine  $a_1, a_2, a_3$  von

<sup>\*)</sup> Dies ist nötig hervorzuheben, weil für FMasing »zweifellos ist, daß a, und a2 sich aus einem und demselben a-Laut differenziert haben « (Verhältnis der griechischen Vocalabstufung zur sanskritischen 48).

Collitz' e. o. a keineswegs bloß durch die Transscription unterschieden, wie er meint (KZ 27. 201 ff.); zweitens berechtigt Brugmanns Standpunkt, abgesehen davon, daß seine Voraussetzung nicht zutrifft, durchaus nicht dazu bei der Constatierung jener drei Differenzen Halt zu machen. Bei Collitz sind die ursprachlichen e, o, a die drei Kürzen, die aus den europäischen Sprachen bekannt Bei Brugmann wird a, gar nicht definiert; und a, und a, erscheinen bei ihm als Laute, die weder europäisch noch arisch sind, sondern die Keime der europäischen a und o, der arischen a und a, a enthalten (Collitz Beitr. 2. 292: 11. 226 Anm.). Weiter aber, wer aus der Gleichung sskr. pitár-: griech. πατήρ ein a, folgert, der muß z. B. aus den Gleichungen sskr. hitá- : griech. 9ετός, sskr. diti-: griech. doois zwei weitere a-Laute erschließen, oder er mag den Grund nennen, aus dem die Erschließung für übereilt gelten müsse. Ich sage nicht, daß Brugmann gerade in den beiden hier herausgegriffenen Entsprechungen je die Nötigung dazu gesehen habe a, und a, zu statuieren\*). Aber das ist sicher, daß er zuerst bei a., a., a. nicht Halt gemacht hat: Jeder muß das aus den Worten, mit denen der dritte a-Laut von ihm eingeführt wird (oben 45), heraus lesen. Es ist billig, daß man, wenn man den Inhalt zweier Lehren vergleicht, nicht nur ihre Aehnlichkeiten betone, sondern auch ihre Unterschiede betrachte.

Es gilt nun die Probe zu machen, ob das neu gewonnene Princip sich weiterhin in der Praxis bewähre. Die nächste Frage ist die: kann bewiesen werden, daß auch o in die Ursprache reiche?

§ 6.

Nachweis des o. Folgerungen. Einwände.

So lange man an einer europäischen Spracheinheit festhielt, schrieb man ihr zwei Kürzen zu: e und a.

<sup>\*)</sup> Kluge, der Brugmanns System weiter zu führen gesucht hat, setzt wegen sskr.  $hit\acute{a}$ - ursprachliches  $dha^1t\acute{a}$ - an (Beitr. 31), gibt also der Wurzel den gleichen Vocal, den Brugmann der Wurzel des indit schen  $sthit\acute{a}$ - gegeben hat. Ueber die Herkunft des s in  $\Im sri\acute{s}$  sprichsich Kluge nicht aus.

Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

Zwar kommt in den europäischen Sprachen noch eine dritte Kürze vor: o. Allein diese Kürze fehlt dem Baltischen ganz, und von dem germanischen o mußte man, so lange man es, unter Ignorierung des von Amelung geführten Nachweises seines ganz heterogenen Wertes, mit dem o der Südeuropäer identificierte, zugeben, daß es nicht gemeinsam mit diesem entstanden sein konnte (oben 21 f). Man nahm daher eine Spaltung des a in a und o an, die von den Südeuropäern gemeinsam, von den Germanen und Slaven für sich vollzogen sei.

Nach Lösung des Rätsels der arischen Palatale lag die Hauptstütze der europäischen Einheit am Boden. Zugleich der Teil der Spaltungshypothese, der die Doppelheit e und a aus dem einheitlichen Laute hatte hervorgehn lassen. Wie stand es mit der zweiten Gabelung, die behauptet war? Konnten in dem germanisch-baltischen a nicht eben so gut zwei Vocale zusammengeflossen sein, wie in dem arischen a? Von dem slavischen a hatte JSchmidt bereits 1875 gezeigt (Zur Gesch. d. idg. Vocalismus 2. 162 ff.), daß es nur in den wenigsten Worten eine Kürze sein könnte. Sollte das kurze a nicht in dem o stecken, das nach Schmidt (156) dem litauischen a \*fast stets zur Seite gehte?

Die Erwägungen, die Collitz schon 1878 veranlaßt haben für die Priorität der südeuropäischen Doppelheit o und a einzutreten, hat er erst später (Beitr. 11. 227 f.) veröffentlicht, da ihm Saussure (Mémoire 51 f.) in der Publication der entscheidenden Gesichtspunkte zuvorgekommen war. Von der Notwendigkeit eine ursprüngliche Zweiheit o und a anzusetzen überzeugt man sich am einfachsten durch vergleichende Betrachtung des griechischen und deutschen Verbalablauts.

Schon Amelung hat Präsentia mit e und Präsentia mit a unterschieden (oben 26). Es wird sich zeigen, daß die beiden Klassen aus der Ursprache ererbt sind. Zu den e-Präsentien gehört ein Perfect-Singular mit gotisch a, griech. o: got. hlifan:hlaf, griech.  $\varkappa\lambda\acute{e}\pi\tau\omega:\varkappa\acute{e}\varkappa\lambdao\varphi\alpha$ ; zu den a-Präsentien gehört ein Perfect-Singular mit got.  $\bar{o}$ , griech.  $\bar{\alpha}$  ( $\eta$ ): got. hafjan (lat. capio):  $h\bar{o}f$ , griech.

θάλλω: τέθαλε. Also der deutsche Ablaut e: a ist im Griechischen durch &: o vertreten, der deutsche Ablaut  $a: \bar{o}$  durch  $\alpha: \bar{a}$ . Dieses Verhältnis ist absolut constant: wie das erste deutsche a durch griech, o. wird das zweite durch α wiedergespiegelt. Wollte man nun annehmen, die griechischen Ablautsformen &: o. a : a seien mit den germanischen e: a. a: ō von vorgeschichtlichen Verhältnissen e: a. a: a ausgegangen, es habe also nach der Trennung der Griechen und Germanen eine Spaltung des a in a und o Statt gefunden: so würde man die griechische Gestaltung der ererbten Ablautsformen nie begreifen. ihrer Erklärung müsste man weiter annehmen, »die Griechen hätten die Spaltung benutzt, um einer sonderbaren Grille zu Liebe ein Vocalspiel zwischen der e-Färbung und der o-Färbung herzustellen: sie hätten, als sie die angebliche Spaltung des a . . . in a. o . . . in einer Verbal- oder Nominalform vornahmen, sich zunächst nach anderweitigen Formen der selben Wurzel umgesehen, um sich zu überzeugen, ob das zu spaltende a einer e-Wurzel oder einer a-Wurzel angehöre, und hätten demgemäß ihre Wahl unter den beiden Färbungen der Spaltung getroffen« (Collitz a. a.O.). Bei der Voraussetzung einer späteren Spaltung des a in a und o bleibt also die nahe Beziehung, die zwischen e und o im Griechischen waltet, unverständlich. So erweist sich auch hier die Spaltungshypothese als undurchführbar. Die Scheidung von o und a muß so alt sein, wie die Ausbildung der Ablautsverhältnisse; d. h. sie muß aus der Ursprache stammen. Folglich haben die Südeuropäer, speciell die Griechen, den Besitzstand der Grundsprache besser gewahrt, als die Nordeuropäer: in dem a der Germanen und Balten, dem o der Slaven sind zwei Vocale zusammengefallen. Es läßt sich aber auch vom specifisch baltischen und deutschen Standpunkte aus zeigen, daß dies einheitliche a eine relativ späte Erscheinung sei. Wegen des Baltischen verweise ich auf Mahlow 6 ff., 123. Auf die Tatsachen des Germanischen soll etwas näher eingegangen werden.

Paul (PBB 6.195) hat zuerst auf die Vertretung des o durch α in Lehnwörtern aufmerksam gemacht. Man kann sie in Eigennamen beobachten, die aus dem Keltischen

stammen: so in ahd. Maginza, vgl. gall.-lat. Mogontiacum; urgerm. Walhōz, vgl. gall.-lat. Volcae (Müllenhoff Altertumskunde 2. 279). Ein weiteres Indicium liefert die Wahrnehmung, daß vor demjenigen a, dem griech. o entspricht, der labiale Nachklang der q-Laute fehlt, vor altem a aber erscheint (Möller Engl. Stud. 3. 153, Bezzenberger Beitr. 5. 174 f., die die Auffassungen Holtzmanns Altd. Gramm. 1, 2. 63 und Kluges Beitr. 43 f. berichtigen). Vgl.

ahd. chara (passio) : ahd. queran (gemere), Holtzmann a. a. O. Vocalisation wie in griech. μονή : μένω.

urgerm. halkaz, got. halks (πτωχός, κενός) : griech. κολοβός (Fick Beitr. 6. 214; β Vertreter der labialisierten gutturalen Media).

got. dags (ἡμέρα), vgl. lit. dāgas (Ernte); daß dem Stamme labialisierte Gutturalis zukomme, lehren griech. τέφρα, lat. favilla (Fröhde Beitr. 3. 15, Collitz ebenda 371);

#### andrerseits:

altnorw. kwæfja (ersticken), altschwed. quæffwær (Uplandsl.): griech. βαφήναι (Fick Beitr. 2. 189).

Schon Holtzmann hat das Verhältnis ahd. chara: queran mit ahd. kunft neben queman, quimit verglichen. Man kann weiter geltend machen das von got. quairnus (μύλος) zu mhd. kürne, lit. gìrnos (Handmühle), von got. quairrus (ἥπιος) zu mhd. kürre (zahm, milde; Fick ³ 2. 548 vergleicht lit. gurùs, locker, bröckelig), von got. qinō (γυνή), altn. kvenna (Gen. Plur.) zu altn. kona (vgl. Möller PBB 7. 507 f., Sievers ebenda 8. 85), böot. βανά. Die Gutturale mit erhaltenem Nachklange liegen hier im Deutschen selbst noch neben den Gutturalen, die den Nachklang aufgegeben haben. In anderen Fällen muß man wieder über das Deutsche hinausgehn: so empfängt der Guttural von got. kaūryōs (βαφεῖαι) Licht von der aus labialisierter Gutturalis entstandenen Labialis des entsprechenden griechischen βαφύς.

Die Erscheinung stimmt mit der überein, daß das Germanische auch vor altem  $\bar{o}$  den labialen Nachklang der Gutturale beseitigt (alts.  $k\bar{o}$  neben hom. dor.  $\beta\bar{\omega}\nu$ ), während vor dem aus a entstandenen  $\bar{o}$  der Nachklang bleibt (ags.  $h\nu\bar{o}sta$  Husten: lett.  $k\dot{a}s\dot{e}t$  husten), Möller PBB 7. 483.

Die beiden Klassen starker Verba, deren Ablaut bis-

her innerhalb des Deutschen und Griechischen betrachtet ward, hat JSchmidt auch im Sanskrit zu erkennen geglaubt (KZ 25, 10 f.). Es gelte die Regel, daß Verba mit präsentischem a, dem europäisches a entspricht, im schwachen Perfectstamme (d. h. allen Formen mit Ausnahme des activen Sing.) eine andere Stufe des Wurzelvocales aufweisen, als die Verba mit präsentischem a, dem europ. e antwortet. Hier werde der Wurzelvocal so weit wie möglich reduciert: dort sei er vom Präsensvocale nicht unterschieden. Z.B. einerseits grásatē (frißt), nach Pott (EF 1 1. 278) zu griech. γράω (vgl. γράστις): Part. Perf. Pass. grasitá-: andrerseits vártate (dreht sich), lat. vertit : Part. Perf. Pass. vrttá-. Mit dem Verhältnisse sskr. grásatē: grasitáwird das Verhältnis griech. θάλλω: τεθαλυΐα verglichen, dem von vártatē : vrttá- des von δέρω : δρατός (δαρτός ;  $\rho\alpha$ ,  $\alpha\rho = \text{sskr. } r$ ) an die Seite gesetzt. Diese Auffassung läßt sich jedoch nicht halten; warum nicht, wird aus § 2 des siebenten Capitels ersichtlich werden, in dessen Verlaufe auszuführen ist, daß die beiden von den Europäern aus einander gehaltenen Klassen von Verben im Sanskrit vielmehr zusammengefallen sind.

Die bisherigen Ergebnisse führen zu zwei wichtigen Folgerungen.

Aus der Art, wie die drei Kürzen e, o, a in den Verbalablaut verbaut sind, erhalten wir über den Grad ihrer Verwandtschaft ganz neuen Aufschluß. Offenbar stehn e und o unter sich in engerem Verhältnisse als zu a, dem wir ein a zur Seite treten sahen. Das ist ganz bestimmt ausgesprochen von Saussure (MSL 3. 360) und von Kluge (Beiträge 14 ff.), die eben darum den Vorschlag machten den von Brugmann mit a, geschriebenen Laut durch ein Zeichen darzustellen, durch das er auch äußerlich von den mit a, a, transscribierten abgehoben würde: bei Saussure erscheint a, als A, (später, im Mémoire, als A), bei Kluge als a. Es zeigt sich also, daß Schleichers a-Reihe die Teile mindestens zweier Reihen in sich schließt: zwei Vocale einer e-Reihe, e und o; und einen Vocal einer anderen Reihe, die vorläufig am besten

unbezeichnet bleibt, a. Der erste Versuch die beiden Reihen völlig zu reconstruieren stammt von Kluge (a. a. O.). Hier und in den drei nächsten Capiteln sehe ich von der zweiten Reihe ganz ab, da es erst bei Behandlung der Längen möglich ist über ihre Zusammensetzung Rechenschaft zu erstatten. Ich unterlasse es auch in diesem Buche den Ursprung des mit e ablautenden o zu untersuchen, und nehme o als gegebene Größe hin. Nur darauf sei aufmerksam gemacht, daß es nach Ablehnung der Gleichung europ. o = ar.  $\bar{a}$  nicht mehr angeht von o als einer »Steigerung« des e oder einem »stärkeren« Laute zu sprechen.

Zweitens. Wenn in dem arischen a drei Kürzen zusammengefallen sind, so müssen — diese Folgerung hat wol zuerst FMasing ausgesprochen (a. a. O. 77) — in den arischen Diphthongen ai (sskr.  $\bar{e}$ ) und au (sskr.  $\bar{o}$ ) ebenfalls je drei Diphthonge stecken; eben die, die ihnen in Europa entsprechen: ei, oi, ai; eu, ou, au. Und wie in dem germanischen a zwei Kürzen liegen, so müssen got. ai, au je zwei Diphthonge in sich schliessen: ai und oi, au und ou. Beide Behauptungen sind selbstverständlich; überdies können sie bewiesen werden, und zwar auf den gleichen Wegen, die zur Beurteilung des arischen a und des deutschen a geführt haben.

Vor arischen ai, au, die in Europa ei, eu neben sich haben, erscheinen Palatale; vor anderen nicht:

```
sskr. ce'tati (erblickt, nimmt wahr); hingegen {Perf. cike'ta; Ablaut wie in griech. μείπε: μέροιπε. sskr. ke'vaṭa- (Grube): griech. καίατα ορύγματα Hes. (Saussure Mémoire 119).
sskr. co'dati (treibt an): ahd. sciuzit (jaculatur)
```

JSchmidt KZ 25. 69 f.; hingegen

(sskr. gōdhá\*) (große Eidechsenart): lat. būfo

(Kröte) Fick 1. 407.

sskr. gōla- (Kugel, kugelförmiges Gefäß): griech.

γαῦλος, γαυλός (Benfey GWL 2. 292).

<sup>\*)</sup> Ich würde statt dieses Beleges sskr. sto'ka- (Tropfen) gegeben

Vor germanischen ai, au, die im Griechischen oi, ov neben sich haben, verlieren Gutturale mit labialem Nachklange diesen Nachklang:

> got. haims (χώμη) neben hweila (χούνος, καιρός, ὥρα); haims vocalisiert wie λοιμός, vgl. das verwandte κτοίνα auf Rhodos.

> altn. haun (Geschwür mit Geschwulst): griech. βουβών, sskr. gavīnī (Leisten?) Bugge KZ 19. 431.

Die neue Hypothese hat aber auch auf zwei Einwürfe zu antworten.

Dem ersten hat GCurtius (Zur Kritik der neuesten Sprachforschung 97) so Ausdruck gegeben: Wo kommt es denn sonst vor, daß eine Sprache, die doch ihrem Charakter nach eine reich und fein unterscheidende ist, einen wichtigen Teil des Lautbestandes nicht etwa nur hier und da verändert, sondern förmlich verwüstet? Finden sich irgendwo für diesen seltsamen Vorgang Analoga, so bringe man sie vor«. Ein Analogon, denke ich, ist schon vorgebracht: im Germanischen, einer wegen ihres pedantischen Ordnungssinnes mit Recht bewunderten Sprache. sind die Kürzen o und a zusammengefallen. In noch .... höherem Maaße wird Curtius' Einwurf durch die Sprachgruppe entkräftet, deren Altertümlichkeit man, so lange man an die Priorität des arischen Vocalismus glaubte, mit der des Sanskrit gleichzustellen pflegte. Die baltischen Sprachen heben nicht nur den Unterschied von o und a auf, sondern dialektisch auch den von e und a. Die zweite Behauptung will ich zunächst durch Nachweise aus dem Lettischen beleuchten, weil dieser Zweig des Baltischen nicht nur vor dem Litauischen, sondern auch vor dem Slavischen und Germanischen die Eigentümlichkeit voraus hat die Qualität der Längen a und o im Allgemeinen festgehalten zu haben, also nicht in den Verdacht

haben, wenn es sicher wäre, daß stö ka- für skö ta- steht und zu sskr. χοῦ tati (träufelt) gehört, wie Saussure (MSL 6. 162) meint. Wegen sskr. stāvá- in ghṛtastāvá- (von Butter triefend), stúkā (Zotte, Flaus, Flocke), wozu Fick 1. 145 griech. στυππεῖον stellt, kann dies bezweifelt werden.

geraten kann den ererbten Lautbestand principiell zu »verwüsten«. Im Lettischen\*) beobachtet man, daß die Qualität des e nach dem Charakter des in der folgenden Silbe stehenden Vocales sich richtet: geschlossenes e vor palatalen Vocalen und in Endsilben, offenes e vor nichtpalatalen Vocalen (Bielenstein Die lettische Sprache 1, 38ff.). Schriftlettisches offenes e geht nun im Südostlettischen ȟberaus häufig« in a über (Bezzenberger Lettische Dialektstudien 87). Solche aus e entstandene a dringen gelegentlich in die Schriftsprache ein: klawa (Ahorn): lit. klewas (Bezzenberger 88 Note). Kaulin teilt mit (Beitr. 12. 217). daß in dem Dialekte von Saussen und Fehteln (Livland) im einsilbigen Worte jedes schriftlettische e durch a ersetzt wird. Aehnliches ist auf dem Gebiete des Litauischen beobachtet. Brugmann (Leskien-Brugmann Litauische Volkslieder und Märchen 279) gibt an. daß in der Mundart von Godlewa e aus dem Anlaute ganz verdrängt sei. Oben S. 8 war von der Schwierigkeit die Rede die Entstehung des a in sskr. yuñjá- beim Ansatze einer Urform yunge- begreiflich zu machen. Die Schwierigkeit ist beseitigt, sobald man die Beobachtungen, die am Baltischen noch heute anzustellen sind, auf die arische Grundsprache überträgt. Ins Besondere mache ich auf einige lettische Formen aus der Gegend von Kraslaw aufmerksam, die ich den von der Comtesse Celine von Plater gesammelten und Magazin der lettisch-litterarischen Gesellschaft 14, 2, 162 ff. abgedruckten Volksliedern, sowie Bezzenbergers Lettischen Dialektstudien entnehme: napuszkotu capureiti (mit ungeschmücktem Mützchen; Magazin 162. 163, No. 1. 2), dzaguzie (Kuckuck: 174, No. 23); is zaturto (aus dem vierten: Bezzenberger 26, No. 5). Diese Formen verhalten sich zu lit. kepurė (Hut), gegužė (Kuckuck), keturi (vier), wie sskr. yunjá- zu lat. junge-, indem auch in ihnen der palatale Consonant seine Ursache, den palatalen Charakter des folgenden Vocals, überdauert. Die Vermittelung liefern die schriftlettischen zepuriti, d/equie, zetturta.

<sup>\*)</sup> Teilweise auch im Litauischen: Bezzenberger Beitr. 8. 133 ff., 9. 253 ff.

Der zweite Einwand könnte sich gegen die Behauptung kehren, daß a in der Ablautreihe e: o keine Stelle habe. Woher a in den Formen ἔβαλον, τεθφαμμένος, γάμος, πεπαθυΐα, die doch mit δέλλω (ark. ἐσδέλλοντες) und βολή, τρέφω und τέτροφα, γέμω und γόμος, πένθος und πέπονθα im Zusammenhange stehn? Und woher lat. pateo neben griech. πετάσσαι, lat. sacena, ahd. sahs neben lat. secare, nmbr. prusekatu (prosecato), griech. βαστάζω neben lat. gestus (Fick 1. 407), griech. βάστν neben εεστία? Die zweite Formenreihe kann erst unter den Längen zur Verhandlung kommen; auf die der ersten werden wir alsbald von einer zweiten Seite her geführt werden: bei der Betrachtung des Verhältnisses der Grundvocale zu den Steigerungen.

Zweites Capitel. Die Steigerungen.

> § 1. Schleicher.

Schleichers Vocalsystem ist auf drei Grundvocalen aufgebaut: a, i, u. Jeder dieser Vocale ist seiner dreifachen Form fähig, der Grundform und zweier Steigerungen« (Schleicher Die deutsche Sprache 133). Die Werte der ersten Steigerung sind a, ai, au; die der zweiten a, ai, au. Grundform, erste und zweite Steigerung bilden zusammen eine Vocalreihe, deren wir also drei haben: die a-Reihe, . . . . die i-Reihe, . . . . die u-Reihe« (a.a. O.).

Diesem Systeme liegt das der indischen Grammatik zu Grunde, das ebenfalls mit Grundvocalen und deren erster (guna-, gute Eigenschaft) und zweiter Steigerung (vrddhi-, Wachstum) operiert. Schleicher weicht nur in Einzelheiten von den Indern ab. Die Inder nehmen nicht drei Grundvocale an, sondern fünf: zu a, i, u noch r und !; als Guna von r, ! betrachten sie ar, al; als Vrddhi ar, al. Schleicher hingegen schließt sich der Bopp-Benfeyschen Anschauung ander r, ! als Schwächung von ar, al gelten (Comp. 19), sieht vlso ar als Verbindung des Grundvocales a mit dem Conso-

nanten r an. Ferner fungiert a bei den Indern nicht nur als Grundvocal, sondern auch als sein eigener Guna, während Schleicher als erste Steigerung des a glaubt a ansetzen zu müssen. Das a des vedischen tatapa (ich habe gequält) betrachten die Inder als Guna, das a in tatapa (3. Sg.) als Vrddhi des präsentischen a in tapati. Schleichers Schätzung des ersten a ist unklar (sieh die Note auf S. 16): das a in tatana war ihm erste Steigerung. da er griech. o, got. a mit ihm identificiert. Aber den Grundgedanken hat Schleicher, wie seine Vorgänger, von den Indern adoptiert. Eine Kritik Schleichers ist also zugleich auch eine Kritik der Inder. Nur erwäge man. daß die Inder nicht den Anspruch erheben ein wissenschaftliches Gebäude ihrer Sprache aufgeführt zu haben: die Behandlung der Grammatik, deren Abschluß Panini bezeichnet, verfolgt rein praktische Zwecke, steht nicht im Dienste der theoretischen Speculation. Die Speculation ist in die indische Grammatik erst von der europäischen Sprachwissenschaft eingetragen: diese schilt also nur sich selber, wenn sie die Inder schilt\*).

Lediglich die europäische Theorie ist es, die Schleicher dazu vermocht hat a als erste Steigerung des a anzusetzen. Daß in Wirklichkeit nicht sskr. a, sondern a häufig mit ē und ö parallel geht, bemerkt Schleicher selbst (Compend. 19). Aber seine Auffassung des Wesens der Steigerung, eine Speculation, die den Indern ganz ferne liegt, hat ihn davon abgehalten jene Beobachtung weiter zu verfolgen.

Die europäischen Gelehrten nämlich, die die Frage nach dem Wesen der Steigerung aufwerfen, verteilen sich auf zwei Lager: in dem einen suchte man die Steigerung als dynamischen, in dem andern als mechanischen, d. h. rein physiologischen, Vorgang zu begreifen\*\*). Die dynamische Erklärungsweise ist von JGrimm begründet

<sup>\*)</sup> Dankbar bekenne ich, daß ich, was ich von indischer Grammatik weiß, Kielhorns freundlicher Belehrung verdanke.

<sup>\*\*)</sup> Eingehend handelt über diese Frage die Einleitung der Dissertation FMasings Das Verhältnis der griechischen Vocalabstufung zu der sanskritischen.

(Deutsche Grammatik 1.8 36). Schleicher hat sie gut geheißen. Er schreibt (Die deutsche Sprache 132): >Um schon an der Wurzel selbst, abgesehen von den Zusätzen am Ende, verschiedene Worte, die von derselben Wurzel gebildet sind, unterscheiden zu können, also zum Zwecke des Beziehungsausdruckes, d. h. um die Wurzel, die nur die Bedeutung ohne alle Beziehung gibt, auf eine bestimmte Beziehung zu beschränken, z. B. auf die Dauer und Gegenwart, auf die Vergangenheit, um sie als Substantiv zu kennzeichnen u. s. f. - also kurz, zum Zwecke des Beziehungsausdruckes waren diese drei Grundvocale einer bestimmten und bei allen dreien gleichartigen Veränderung unterworfen. Diese Veränderung bestand darin, daß den Grundvocalen ein a . . . vorgeschoben ward. Dies nennen wir Steigerung«. Soll die allgemeine Bedeutung der Wurzel sik (ausgießen) z. B. auf das Tempus der Gegenwart eingeengt werden, so springt nach Schleicher ein a vor das radicale i: daher sskr. se'cate (gießt aus), ahd, sthit (colat). Selbstverständlich aber bedarf die Bedeutung der den Vocal a enthaltenden Wurzel eben so sehr der Einschränkung auf eine concrete Beziehung, wie die von sik oder von muk. Da die Einschränkung mittelst Vorschieben eines a erfolgt, muß a als erste Steigerung gelten.

Uebrigens sind die beiden Steigerungen nicht gleichalterig. Mit a, ai, au, sagt Schleicher, »mag sich in der ältesten Periode die Ursprache begnügt haben«. Die zweite Steigerung ist erst gegen das Ende der ursprachlichen Zeit ausgebildet. Die Ausbildung erfolgte »durch nochmaliges Zufügen von a, oder, was dasselbe ist, durch Vorsetzen eines a vor die Grundvocale« (a. a. O.) Im Compendium wird der ersten Erklärungsweise der Vorzug gegeben: a, ai, au werden hier (11, § 2) in a+aa, a+ai, a+au zerlegt.

Stärke und Schwäche dieses Systemes liegen dicht bei einander. Es ermöglicht eine Fülle von Erscheinungen unter einheitliche Gesichtspunkte zu bringen; aber es construiert mehr als es erklärt. Daher sind ihm Einwände nicht erspart geblieben, deren Betrachtung uns sofort beschäftigen soll.

# § 2. Einwände.

Es sind drei Punkte des Systemes, die Angriffe erfahren haben. Erstens die Annahme einer ausgebildeten Reihe zweiter Steigerungen. Zweitens die Anwendung des dynamischen Principes, namentlich soweit es sich um Entstehung des Guna handelt. Drittens die Auffassung des Verhältnisses von Grundvocal zu Guna.

### 1. Die zweite Steigerung.

Ueber keinen Punkt der Schleicherschen Lehre hat so frühe ein consensus omnium sich gebildet, wie über die Annahme einer schon in der Ursprache ausgebildeten Reihe von Vrddhi-Vocalen. In Bausch und Bogen hat sie wol nur Amelung acceptiert, allerdings bloß in seiner ersten Arbeit (Tempusstämme 46); auf die Modification, die er an Schleichers Aufstellung vorgenommen hat, komme ich unten zurück. Nächst Amelung hat Miklosich am eifrigsten an ihr festgehalten. In der Abhandlung Ueber die Steigerung und Dehnung der Vocale in den slavischen Sprachen (Denkschriften der Wiener Akademie, philos.histor. Classe 28, 53 ff.) setzt er die Reihe a, ai, au an, deren Laute durch »Vorschiebung« eines a vor a, i, u entstanden seien (53. 55). Er ist nur darüber in Zweifel, ob ai als Vrddhi des i einer consonantisch auslautenden Wurzel schon ursprachlich sei (54, verglichen mit 57); ein unter gleicher Bedingung stehendes au hält er dagegen für durch Worte wie ksl. kvasŭ (ζύμη) erwiesen : kvasŭ stellt er zu sskr. cūšyatē (siedet), und betrachtet va als Umstellung von av. Die erste ausführliche Bekämpfung der Vrddhi-Reihe hat FMüller geliefert in dem Aufsatze Die Vocalsteigerung der indogermanischen Sprachen (Sitzungsberichte der philos. - historischen Classe der Wiener Akademie 66. 213 ff.); seinerseits bemüht er sich zu beweisen, daß nur die erste Steigerung ursprachlich sei (220 ff.)\*). LMeyer rechnet, hauptsächlich um des Ansatzes einer ausgebildeten Vrddhi-Reihe Willen, Schleichers System »zu dem Misratensten, was Schleicher in seinem Compendium überhaupt vorgebracht hat« (KZ 21. 341). Nach Leskien (Archiv für slavische Philologie 3, 708) ist mit der Behauptung nicht zu viel gesagt, »daß die Bemühungen Schleichers in den europäischen Sprachen Wortkategorien mit zweiter Steigerung nachzuweisen, eine der schwächsten Partien des Compendiums sind«. Die Kritik lehrt, daß Schleichers Bemühungen von Leskien zutreffend charakterisiert sind. Sie lehrt aber auch, daß der Ansatz einer aus der sogenannten ersten hervorgegangenen neuen Steigerung einen brauchbaren Kern enthält, zu dessen Herausschälung gerade auch LMever mit seinem der Bekämpfung ursprachlicher Vrddhidiphthonge gewidmeten Aufsatze beigetragen hat.

Indem ich mich zur Geschichte jener Kritik wende, bemerke ich, daß die Länge, die Schleicher als zweite Steigerung der ersten Reihe betrachtet hat, aus dem Spiele bleiben kann. Man hat zwar bestritten, daß sie als Vrddhi aufzufassen sei, hat sie vielmehr als Guna betrachtet wissen wollen: so Scherer ZGDS 19 (= 2 38). Es ist auch sicher, daß Schleicher in dem Nachweise ihrer Reflexe in den Einzelsprachen sich Widersprüche hat zu Schulden kommen lassen (sieh z. B. Leskien a. a. O.). Aber Niemand hat bestritten, daß die Ursprache wirklich eine Länge besessen habe, die zu der mit a angesetzten Kürze ablautete. Dagegen steht Schleicher mit der Behauptung ursprachlicher ai und au zu seinen Vorgängern eben so in Gegensatze, wie zu seinen Zeitgenossen. Bopp wollte Vrddhisteigerung nur für vocalisch auslautende Wurzeln angenommen wissen (Vgl. Gramm. § 1.54). Er nennt als Beispiel das indische Causativum zu cru (hören). crāváyati, womit er lit. szlowýti (preisen) zusammenstellt. Die Verbindung av fast er als vor Vocal erfolgte Umwandlung des Vrddhidiphthongs au. Wir werden sehen,

<sup>\*)</sup> Ueber die Oberflächlichkeit in der Begründung anderer Thesen sieh FMasing a. a. O. 50.

daß hier LMever angeknüpt hat, um ursprachliche Vrddhi für die i- und u-Reihe gänzlich zu läugnen. Gänzlich geläugnet ist sie schon 1852 von Benfey: Vollständige Grammatik 19 heißt sie seine Eigentümlichkeit des arischen Sprach-Zweigs«. Zehn Jahre später steht Benfey auf dem gleichen Standtpunkte: Orient und Occident 3. 250 läßt er die Diphthonge ai, au auf einer »neuen Erweiterung« der Gunadiphthonge beruhen, die »mit Regelmäßigkeit einzig im Sanskrit, ungeregelt auch im Zend« vorliege. Um so mehr haben wir zu prüfen, auf welche Tatsachen Schleicher seine abweichende Meinung gründet. Daß sie dem Zweifel Raum lassen, ergibt sich aus Schleichers eigenem Bekenntnisse, daß »die einzelnen Sprachen im Gebrauche derselben [der zweiten Steigerung] oft nicht zusammen stimmen« (Compendium 18). Der Verlauf der Untersuchung wird es rechtfertigen, wenn hier auch die Vertreter der ersten Steigerung herangezogen erscheinen.

Den ursprachlichen Reihen  $i:ai:\bar{a}i;\ u:au:\bar{a}u$  entsprechen nach Schleicher die indischen  $i:\bar{e}:ai;\ u:\bar{o}:au$ . Suchen wir ihre Spiegelbilder im Griechischen auf, so ergibt sich (Compend. 56), daß als erste Steigerungen  $\varepsilon\iota$  und  $a\iota$ ,  $\varepsilon\upsilon$  und  $a\upsilon$ , als zweite  $o\iota$  und  $o\upsilon$ , daneben noch  $\bar{a}\upsilon$ , fungieren. Nun können wir von  $a\iota$  und  $a\upsilon$  als \*erstarrten Steigerungen  $\varepsilon$  (66. 67), und von  $\bar{a}\upsilon$  als einer nur \*vereinzelt  $\varepsilon$  (67) zu belegenden Form der zweiten Steigerung absehen; auf eine dritte Form des ursprachlichen  $a\iota$ , griech.  $a\upsilon$ , die von Schleicher erst S. 68 genannt wird, komme ich weiter unten zu sprechen. Im Gotischen treffen wir ei und  $i\iota$  als erste, ai und  $a\iota$  als zweite Steigerungen. Mithin müssen folgende Gleichungen aufgestellt werden:

idg. ai, au = sskr.  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ : griech.  $\epsilon\iota$ ,  $\epsilon v$ : got.  $\epsilon i$ , iu. idg. ai, au = sskr. ai, au: griech.  $o\iota$ , ov: got. ai, iu.

Fragt man nun nach der Bewährung der aufgestellten Gleichungen im Verbal- und Nominalablaute, so zeigt sich, daß das Griechische und Gotische zwar unter sich, aber keineswegs mit dem Sanskrit übereinstimmen. Man ist schon überrascht als indische Belege der zweiten Steigerung Kategorien vorgeführt zu erhalten, deren Wieder-

kehr im Griechischen und Gotischen nicht ohne Weiteres erwartet werden darf. Von den 7 Belegen des ai (26) sind 5 der secundären Nominalbildung entnommen: der § 216 weiß aus den verwandten Sprachen nichts genau Entsprechendes beizubringen. Von den 7 Belegen des au (27) gehören 2 der gleichen Kategorie an; 2 einer Form des s-Aorists, die Schleicher in der § 297 gegebenen Uebersicht selbst keinen Versuch macht über das Sanskrit hinaus nachzuweisen (atāutsam, stieß, acrāušam, hörte); 1 (sāuti, setzt in Bewegung) einer Präsensbildung, die im Rigveda noch sehr spärlich, im Avesta gar nicht gefunden wird (Bartholomae Arische Forschungen 2, 83). Bleiben noch das Perfectum sušáva (hat in Bewegung gesetzt) zu su, und das primäre Nomen bhāvá- (das Werden, Sein) zu bhū, auf die ich zurückkomme. Noch viel mislicher für Schleichers zweite Steigerung ist aber, daß in Kategorien. die auch auf europäischem Boden vorhanden sind, also da, wo eine Vergleichung der Vocale wirklich möglich ist, die Vocalisation nicht die von der Theorie geforderte ist. Zunächst allerdings, wenn man die beiden zuletzt genannten indischen Belege des au ansieht, scheint alles in Ordnung. Vergleicht man bhāvá- mit griechischen Nomina wie πνο εά, δο εά, γο εά, πλό εος u. s. f. (Compend. 67), geht man überall von Wurzeln auf u aus, indem man geltend macht, daß v = griech. F Vertreter des u vor Vocalen ist: so scheint die Gleichung sskr. au = griech. ov mit Händen zu greifen. Ebenso, wenn man mit Mahlow (KZ 24. 293 f.) δείδω aus \*δέδ Foja, d. h. als altes Perfectum der in korinth. Δ εεινίας liegenden Wurzel dvi deutet, und als indische Parallelform die im klassischen Sanskrit erlaubte Bildung nindya (habe geführt) nimmt, kann man den Beweis dafür erbracht glauben, daß sskr. di und griech, or in gleicher Lage sich entsprechen. Aber dieser Schein schwindet, wenn man statt Wurzeln auf Vocale solche wählt, die auf Consonanz schließen. Allerdings setzt Schleicher (Compend. 13) für die Ursprache vivaidma (ich habe gewußt). bubhaugma (ich habe gebogen) an; aber diese Ansätze sind. auch was die Diphthonge anlangt, ganz willkürlich. Vergleicht man die Reihen

sskr. bibhë'da (hat gespalten): got. bait (biß), sskr. jujo'ša (hat gekostet): got. kaus (prüfte) mit den Reihen

sskr. bhe dati : got. beitip,

sskr. jo šati : griech. γεύει, got. kiusip, so sieht man - darauf hat zuerst FMüller a. a. O. hingewiesen -, daß den gotischen ai, au, den Diphthongen der zweiten Steigerung, im Indischen eben so gut die Diphthonge der ersten Steigerung,  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$ , antworten, wie den gotischen Werten der ersten Steigerung. ei und iu. Griech. Foïxog ist sskr. vēcá-, nicht \*vāicá-; und mit lovoσον (der weiße Kern des Tannenholzes) kommt sskr. rōcya-(Part. Fut. Pass. zu ro'catē leuchtet), nicht \*rāucya- lautlich überein. Es entspricht also der angeblichen zweiten Steigerung der europäischen Sprachen im Sanskrit die erste: wie Schleicher einräumt, indem er sskr. vē'da, vivē'ça, vēcá- S. 26 als Belege der ersten, die griechischen Spiegelbilder forða, féfora, fornog S. 65 als Belege der zweiten Steigerung anführt. Daß sskr. ve'da, griech. εοίδα, got. wait Nachkommen einer einheitlichen Form sein müssen, ist selbstverständlich; sie können das aber nicht sein, wenn Schleichers āi als Wurzelvocal genommen wird, da eine arische Verkürzung von āi zu ai (sskr. ē) nicht bekannt ist. Die historisch gegebenen Formen stimmen also nicht zu der von der Theorie geforderten; mithin ist die Theorie falsch.

So nimmt es nicht Wunder, daß man den Ansatz ursprachlicher ai und au frühzeitig hat fallen lassen. In den einflußreichsten Büchern, die auf das Compendium gefolgt sind, ist sie aufgegeben. Scherers Aufsätze Zur Geschichte der deutschen Sprache kommen ohne sie aus; die Vocaltabelle der zweiten Auflage (38) übergeht ai, au. JSchmidt erklärt (Zur Geschichte des idg. Vocalismus 1. 145): »eine zweite Steigerung (Vrddhi) ist für die Ursprache noch in keiner einzigen Form erwiesen«. Fick (Spracheinheit 167) betrachtet es als Eigentümlichkeit der europäischen Sprachen, daß sie »diejenige Vocalsteigerung, welche man im Sanskrit Vrddhi nennt, überall nicht kennen, also weder i zu ai noch u zu au steigern«. Um

auf Amelung noch einmal zurückzukommen, sei daran erinnert, daß er in seinem letzten Aufsatze annimmt, (oben 35), in sskr.  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  seien zwei Steigerungen zusammengefallen. Schleichers zweite Steigerung lebt zwar im Principe bei ihm weiter, aber nicht in der Form: mit nackten Worten wird ausgesprochen, daß \*die arische zweite Steigerung kein unmittelbares Analogon im Europäischen hat« (KZ 22. 368).

Wie steht es aber mit jenen scheinbar für Schleicher sprechenden Parallelen, sskr. nināya: griech, \*δέδ Foia, δείδω; sskr. srāva- (Ausfluß): griech. ροδός (oben 79)? Geht hier nicht deutlich indische Vrddhi einer griechischen Verbindung zur Seite, die Schleicher für zweite Steigerung gehalten hat? Die Antwort darauf ist schon 1861 von LMeyer gegeben, später, Amelung gegenüber, in weiterer Ausführung wiederholt. Vgl. Gramm.1 1. 343 heißt es: » wie denn bei dem Vergleich von Formen wie altind.  $sr\acute{a}v \cdot ami = \acute{o}\acute{e}\omega$ , alt  $\acute{o}\acute{e}F\omega$ , . . . und altind.  $sru \cdot t\acute{a} =$ δυτό- . . . . offenbar richtiger ist, in der ersteren Form die ältere vollere Wurzelgestalt anzunehmen, in der zweiten aber eine verkürzte, und nicht umgekehrt in sru das Ursprüngliche, in srav aber eine erst durch Vocalverstärkung entstandene Form«. Das Verhältnis der Formen srávāmi: srutá- wird dann gemessen an dem Verhältnisse bhárāmi: bhrtá-. Mit anderen Worten: es ist unrichtig Wurzeln auf i, u anzusetzen: i und u sind hier nicht Grundvocale, sondern Schwächungen der Verbindungen ay, av, wie r eine Schwächung von ar ist. Was daraus für die Vrddhi in sskr. ninaya (hat geführt), sušava (hat gepreßt) folgt, wird KZ 21. 341 ff. dargelegt. Die genannten Formen stehn mit sasara, der entsprechenden Perfectform zu sárati (er läuft, gleitet, fließt), auf gleicher Stufe, d. h. sie enthalten keine Steigerungsform des i oder u, sondern des a. Alle Vrddhidiphthonge, die Bopp (oben 77) als ursprachlich hat wollen gelten lassen, sind also Verbindungen der zur ersten Vocalreihe gehörigen Vrddhi mit einem der Halbvocale. Schließt man sich dieser Anschauungsweise an - daß man sich ihr nicht entziehen könne, wird sich alsbald zeigen -, so verlieren

Zusammenstellungen wie sskr. chaya (Schatten) : griech. σχοιός, sskr. plava- (Ueberfließen): griech. πλόδος alle Beweiskraft. Sie sagen ja über die Entsprechung indischer und griechischer Steigerungsformen innerhalb der i- und u-Reihe gar Nichts aus: ihre Aussage gilt einzig den Steigerungsformen, die in der ersten Reihe zur Vergleichung kommen. Und was sagen sie aus? Daß sskr. a mit griech, o sich decke. D. h. sie enthalten keinerlei Auskunft über die zweite Steigerung, da die arische zweite Steigerung a auf europäischem Boden nach Schleicher ebenfalls eine Länge zur Seite hätte (vgl. griech. ξορωγα, got. lailot Compend. 63), sondern eine solche über die erste, indem sie zwei Belege der von Schleicher aufgestellten, von Amelung und Brugmann adoptierten irrigen Gleichung sskr. a = griech, o vorstellen. wenig wie sskr. daha- (Brand) mit lit. dagas (Ernte) und got. dags, darf sskr. plava- mit griech. πλό εος identificiert werden. Dem a in sskr. daha- entspricht got. o in fidurdogs (τεταρταίος): und dem a des indischen plava- entspricht - hiermit komme ich auf die von Schleicher erst nachträglich genannte Steigerungsform wv zurück - das ω in griech, πλώ, Fω.

Somit muß zugegeben werden, daß die Existenz ursprachlicher ai und au von Schleicher nicht erwiesen ist. Sind wir darum aber berechtigt sie auch im Principe abzulehnen? Mit der Parallelisierung der Formen sskr. ninåya, sušåva und sskr. sasåra hat LMeyer einen Gesichtspunkt angedeutet, der diese Frage von einer ganz neuen Seite anfassen lehrt. Ich könnte sofort zu ihrer Beantwortung schreiten, wenn ich nicht vorzöge sie durch Untersuchung von Entstehung und Wesen der sogenannten ersten Steigerung auf eine breitere Grundlage zu stellen.

## 2. Dynamisch oder mechanisch?

Schleicher hatte sich die Entstehung der Steigerungen auf dynamischem Wege gedacht. Von dieser Erklärungsweise ist man hinsichtlich der ersten Steigerung völlig abgekommen: es ist ganz sicher, daß das Verhältnis von Grundvocal zu Guna durch den Accent, also einen phonetischen Motor, geregelt war. Ob wir auch bei der Erklärung sämmtlicher Erscheinungen, die die Inder unter dem Begriffe 'Vrddhi' zusammenfassen, mittelst Anwendung eines mechanischen Principes zum Ziele gelangen, ist sehr zweifelhaft. Darüber soll im vierten Capitel berichtet werden: hier haben wir es mit dem Verständnisse der ersten Steigerung zu tun.

Schon vor Schleichers Auftreten hatten Bopp und Holtzmann die Entstehung des Guna als rein phonetischer Erscheinung zu begreifen gesucht. Auf Bopps Lehre brauche ich nicht einzugehn, da sie nicht fruchtbar geworden ist. Holtzmann indes muß darum genannt werden, weil er als der Erste richtig bemerkt hat, daß der Guna stets eine betonte Silbe verlange, und umgekehrt, daß Schwächung eine Folge der Tonlosigkeit sei. Heidelberger Jahrbücher 1841. 775 = Ueber den Ablaut 7 steht: Die Vocale i und u der betonten, nicht doppelt geschlossenen Stammsilben werden von beginnendem a der folgenden Silbe in ai und au umgelautet«; Ueber den Ablaut 43 liest man: »Verliert nämlich eine Silbe den Accent, so wird sie gern verkürzt und ihr Vocal wird geschwächt«.

Abhängigkeit des Guna von dem Ictus, der Vocalschwächung von der Tonlosigkeit — dies sind auch die beiden Gedanken der Benfeyschen Theorie, deren consequente Fortbildung zu der heute herrschenden geführt hat. Der Unterschied von Holtzmann ist der, daß hier die Entstehung des Guna von dem Erscheinen eines a in der folgenden Silbe abhängig gemacht wird, während Benfey in ai, au durch den Accent bewirkte Eweiterung des i und u sieht, die von der Beschaffenheit der folgenden Silbe vollkommen unabhängig ist (Vollst. Gramm. 19). Die Willkürlichkeit der Holtzmannschen Voraussetzung hat Benfey GGA 1846. 809 ff. (= Kleinere Schriften 1, 2.58 ff.) ans Licht gezogen\*). Die früheste Anwendung seiner Theorie ist um ein Jahr älter: man findet sie in der Recension der Böhtlingkschen Schrift Ein erster Versuch

<sup>\*)</sup> Trotzdem hat sie 1878 bei Penka (Die Nominalflexion der indogermanischen Sprachen) eine Art Auferstehung erlebt.

über den Accent im Sanskrit (Hallesche Allgemeine Literaturzeitung 1845, 898 ff. = Kleinere Schriften 1, 1, 64 ff.). Von da an begegnet man ihr sehr oft in seinen Schriften. Gänzlich auf ihr aufgebaut ist die bekannte, aus dem Anfange der 60er Jahre stammende Abhandlung Ueber r,  $\bar{r}$  und l (Orient und Occident 3. 1 – 77; 193 – 256). Die genannte Arbeit will zeigen, daß die indischen Vocale r und l. die von der einheimischen Grammatik den Kürzen i und u gleichgestellt und als Grundvocale der Steigerungen ar und al angesehen worden waren, in Wahrheit Schwächungen von ar, al seien, die die Tonlosigkeit der betreffenden Silbe verschuldet habe. In der Form dadarca (hat gesehen) steht a unter dem Accente, bleibt darum gewahrt; in der 2. Sg. Med. dadrkše' stellt r das aus ar in Folge der Tonlosigkeit der Silbe hervorgegangene Schwächungsproduct vor. Benfey war mit dieser Auffassung des Verhältnisses von r. l zu ar und al, die er früher selbst bekämpft hatte (Ergänzungsblätter zur Halleschen Allgemeinen Literatur-Zeitung 1837, No. 114-117, 911 ff. = Kleinere Schriften I, 2. 11 ff.)\*), auf Bopps Seite getreten (Vgl. Gramm. 31.1 ff.). Derselbe Umstand nun, sagt Benfey, der in dadarca die Bewahrung der organischen Gestalt« bewirkte, führte in anderen Fällen die »Verstärkung der organischen Gestalt« herbei (a. a. O. 8 f.). In erster Linie gehört hierher der Guna der i- und u-Reihe: die alten Diphthonge ai und au sind durch den Accent herbeigeführte Verstärkungen der Kürzen i und u. Der Unterschied der in sskr. vive ça : viviçáthur (vgl. griech. féfoixa. Féfurov) erscheinenden Vocalquantitäten wird S. 70 damit motiviert, daß sim Sg. Activi die Stammsilbe, in den übrigen Formen der Personalexponent accentuiert ware: desgleichen der Wechsel von ō und u im Präsenszeichen der Verba fünfter Klasse (sskr. dhršno mi = dhršnumás) S. 21 mit dem Wechsel des Accentes zusammengebracht: umgekehrt aus dem Nichterscheinen des Guna in λίπου.

<sup>\*)</sup> Recension von Potts Etymologischen Forschungen. Mit Recht bemerkt Wackernagel (GGA 1890. 431), daß gerade der hier in Rede stehende Abschnitt dieser Arbeit »sich überhaupt merkwürdig mit neueren Aufstellungen berührt«.

λίπες S. 233 auf die Unursprünglichkeit der griechischen Betonung geschlossen: der alte Accent sei in λιπών, λιπεῖν, ἐλθέ, λαβοῦ bewahrt. (So schon Kl. Schriten 1, 1. 67).

Der Vorgang, durch den die Diphthonge zu Stande kommen, besteht nach Benfey darin, daß vor die Kürzen i und u ein a tritt: a allein ist nämlich von Haus aus im Stande den Accent zu tragen. Der Accent haftet ursprünglich auf der Endsilbe, als der den Wurzelbegriff modificierenden Silbe (GGA 1846, 842 = Kleinere Schriften 1, 2, 69)\*); erst später wandert er gegen den Wortanfang zu. Trifft er bei dieser Wanderung i und u in der Wurzelsilbe, so muß, da i und u ihn nicht tragen können, die Wurzelsilbe mit a erweitert werden. Enthält dagegen die Wurzelsilbe a, so unterbleibt die Erweiterung. steht Benfey zwar darin im Gegensatze zu den Indern. daß er ar, al als Steigerungen zu fassen ablehnt; aber er geht darin Hand in Hand mit ihnen, daß er a in Eine Linie mit idg. ai und au stellt, nicht, wie Schleicher, a als die den Diphthongen parallel laufende Stufe nimmt.

Benfeys Theorie ist mit einer unwesentlichen Modification die herrschende geblieben bis vor einem Jahrzehnt. Die Modification besteht darin, daß man die Annahme eines vorspringenden Vocals zu umgehn sucht. Der Versuch stammt von Scherer, und ist ZGDS 19 (=2 40) zuerst vorgetragen. Scherer stützt sich auf zwei der Geschichte unserer eigenen Sprache entnommene Beobachtungen. Die erste mag mit Schleichers Worten beschrieben werden: Die Dehnung aller betonten Kürzen (d. h. kurzer Vocale vor einfachem Consonanten) ist das charakteristische Kennzeichen des Neuhochdeutschen (Die Deutsche Sprache 166)\*\*) Schon Benfey hatte dehnende Kraft des Accentes angenommen: ich erinnere an die Or.

<sup>\*)</sup> Welches Gewicht Benfey auf diesen Satz gelegt hat, sieht man an der energischen »Wahrung meines Rechts«, die er NGGW 1877. 66 ff. — Vedica und Verwandtes 165 ff. veröffentlicht hat. Heute wird ihn Niemand mehr verteidigen.

<sup>\*\*)</sup> Genaueres bei Paul PBB 9.101 ff., der den Satz beweist, daß die Dehnung, abgesehen von bestimmten consonantischen Einflüssen, nicht in geschlossener Silbe eintritt, sondern nur in offener.

und Occ. 3. 226. 227. 201 gegebene Begründung des a in sskr. dadára, ábharšam, márjmi. Die zweite hat AKuhn in seiner Anzeige der Greinschen - mir unzugänglichen -Schrift über den Ablaut niedergelegt: »wir....bemerken nur, daß der Accent auch in den neueren germanischen Sprachen ganz analoge Erscheinungen hervorgerufen hat. wenn z. B. mhd. ī und ū in nhd. ei und au . . . übergehen« (KZ 12, 143). Indem Scherer beide Beobachtungen mit einander combiniert und in die Ursprache projiciert\*), erhält er die neue Erklärung des Guna: sai und au sind aus den Dehnungen von i und u entsprungen, stehen dem a mithin völlig gleich . Man sieht, daß hier a, nicht a, als »Guna« figuriert. In der Tat lehnt Scherer den Gedanken sa für Guna an sich zu nehmen und erst ai, au mit a als Vrddhi zu parallelisieren« ausdrücklich ab. -Die Herleitung der Diphthonge aus ehemaligen Längen hat vielen Beifall gefunden; so bei JSchmidt, der »das tatsächliche Vorhandensein von ī und ū an Stelle eines späteren ai, au« als »vergessenen Resten des älteren Zustandes« nachzuweisen suchte (Zur Geschichte des idg. Vocalismus 1. 140 ff.).

So schien eine Erklärung des Guna gefunden, die den Vorgang auf leicht zu verstehende mechanische Ursachen zurückführte. Und JSchmidt konnte 1875 (a. a. O. 2. 355) mit vollem Recht schreiben, die Benfeysche Ansicht, daß die Steigerungen ursprünglich durch den Hochton veranlaßt, also rein physiologische Veränderungen seiene, gewinne immer mehr an Wahrscheinlichkeite. Es zweifelt auch heute Niemand daran, daß das Verhältnis der Diphthonge zu den Kürzen durch den Accent bedingt, also das Erklärungsprincip von Benfey richtig angegeben

<sup>\*)</sup> Dabei aber verwickelt er sich in einen Widerspruch: man kann nicht Anhänger des rein musikalischen Accentes sein (ZGDS  $151={}^2$ 77) und durch den Accent bewirkte Dehnung annehmen, da nur der exspiratorische Accent diese Dehnung bewirkt. FMasing a. a. O. 31 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ohne Rücksicht auf Scherers Vorgang zu nehmen faßt neuerdings Fortunatov (Archiv für slavische Philologie 11.566) die Diphthonge als »Modificationen« von  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$ , die unter gewissen Bedingungen (z. B. abhängig von der Betonung) eingetreten seien.

sei. Nur führt die consequente Durchführung des genannten Principes dazu das angenommene Verhältnis auf den Kopf zu stellen: die Diphthonge sind nicht aus den Kürzen, sondern die Kürzen sind aus den Diphthongen entstanden.

### Das Verhältnis der Grundvocale zu den ersten Steigerungen.

Oben ist der Benfeysche Satz mitgeteilt, daß dieselben Umstände, welche in einer Form die Bewahrung der organischen Gestalt bewirkten, in einer andern auch Verstärkung der organischen Gestalt herbeiführen konnten«. Der Satz ist als Polemik gegen die Inder gerichtet, die, in Beobachtung der Parallelität der Reihen

sskr. juhó'mi (gieße): juháva (3. Sg. Perf.): juhumás (1. Plur. Präs.).

sskr. bibhármi (trage) : jabhára : bibhrmás

eine Wurzel bhr ansetzten, wie sie hu als Wurzel dachten, und ar als Guna des r betrachteten, wie ihnen  $\bar{o}$  als Guna das u galt.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß Benfey zwei Principien vermischt, und daß die Inder, die er bekämpft, consequenter verfahren, als er. Von den beiden Formen bibhármi : bibhrmás gewährt nach Benfey die erste die Wurzel in ihrer normalen, die zweite in geschwächter Gestalt. Der Vocal also, der unter dem Ictus erscheint. ist der »organische«; die Gestalt, die er in der dem Ictus vorausgehenden Silbe empfängt, eine Veränderung der ursprünglichen. Von den beiden Formen juho mi : juhumás gewährt nach Benfey die zweite die Wurzel in ihrer normalen, die erste in verstärkter Gestalt. Der Vocal also, der in der dem Ictus vorausgehenden Silbe erscheint, ist der »organische«; die Gestalt, die er unter dem Ictus empfängt, eine Veränderung der Das Verhältnis völlig gleichgearteter urprünglichen. Formpaare wird also mittelst entgegengesetzter Principien bestimmt: hier geht man von der tonlosen Silbe aus, läßt den volleren Gehalt der betonten durch Verstärkung entstanden sein; dort von der betonten, betrachtet den weniger vollen Laut als den zu erklärenden. findet eine zureichende Erklärung in der Annahme der Schwächung. Benfey selbst hatte in der oben erwähnten Recension der Pottschen Etymologischen Forschungen gegen Bopp eingewendet, bei dessen Auffassung des indischen r werde die zwischen den Reihen i:ē:āi: u:o:āu: r: ar: ar obwaltende Harmonie gestört: der Vocal r stehe in einer so durchgreifenden Analogie mit i und u, . . . . daß wir der Ueberzeugung sind, daß, wenn man r als entstanden aus ar annehmen will, man notwendig auch i aus e. und u aus ō entstehen lassen müsse« (Kleinere Schriften a. a. O. 13). Was ihn später dazu vermocht hat diesen Einwand fallen zu lassen, ist unbekannt, Beurteilt man die gleichen grammatischen Kategorien von einem einheitlichen Standtpunkte aus, so bleibt Nichts übrig, als entweder aus juhumás die Gestalt des Wurzelvocals zu entnehmen - dann aber auch aus bibhrmás; oder aus bibhármi - dann aber auch aus juho mi.

Den Versuch von bibhrmás auszugehn und das ar der betonten Formen als Verstärkung von r zu betrachten hat nach Benfeys Abhandlung über r u.s.f. noch Pott, bis zum Jahre 1877 auch Miklosich gemacht. Pott schreibt EF 2 2, 1, 653 - ich entnehme die Stelle der gleich zu erwähnenden Arbeit Miklosichs -: »Man giebt aber mit Umdrehung des früher angenommenen Verhältnisses fd. h. der Behauptung, r sei aus ar hervorgegangen] der Theorie über Bildung von Guna und Vrddhi durch Vorschieben von a und a vor den zu steigernden Vocal mindestens einen schweren Stoß, wenn sie nicht gar hierdurch über den Haufen fällte. Da es für Pott Axiom ist, daß sie das nicht darf, so verwirft er die »Umdrehung« und faßt ar als Guna von r auf. Wie Pott urteilt Miklosich in der 1875 erschienenen Vergleichenden Stammbildungslehre der slavischen Sprachen. In der Einleitung sucht er für das Urslavische silbenbildende r und l zu erweisen; indem er das silbenbildende r mit sskr. r combiniert, gelangt er zum Ansatze eines ursprachlichen silbenbildenden r (VI ff.). als dessen Steigerungen ihm sskr. ar und ar gelten. Die Lehre vom Guna und Vrddhi, die er als seine der bewunderungswürdigsten Entdeckungen des indischen Genius« preist (VI), schien damit gerettet. Zwei Jahre später ist er davon überzeugt, daß das slavische silbenbildende r und das r der Inder nicht mit einander im Zusammenhange stehn, sondern in den Einzelsprachen vollzogene Schwächungen vorstellen. In der Abhandlung Ueber den Ursprung der Worte von der Form trot (Denkschriften 27. 261 ff.) liest man: Es ist mir nun klar, daß das silbenbildende r, l sich bei einem Teil der Slaven unabhängig von dem der Wurzel fremden silbenbildenden r, l des Altindischen entwickelt hat: aind. mrta beruht auf marta; aslov. mroto... auf merto« (288). Aber die Consequenz, die Pott aus dieser Anschauungsweise gezogen hat, erkennt er nicht an: die Gunatheorie fällt ihm dadurch nicht vüber den Haufen«.

Bleiben wir bei der Pottschen Auffassung stehn, gehn wir von den kürzesten Wurzelformen bhr, hu aus, und versuchen wir, wohin der eingeschlagene Weg führe.

Zuerst vergleiche man die Reihen:

sskr. cakára (habe gemacht): cakrmá (1. Pl. Perf.), sskr. jagrábha (habe ergriffen): jagrábhaá.

Wer von kr ausgeht und ar Steigerung des r sein läßt, muß erklären, warum im ersten Falle ar, im zweiten ra aus r hervorgegangen ist. Woher rührt die doppelte Form des Guṇa? Die Inder freilich kommen in diese Verlegenheit nicht, da sie in allen Fällen, wo r dem a vorausgeht, die Wurzel mit ra ansetzen und r aus ra durch samprasāraṇa entstehn lassen. Die wissenschaftliche Grammatik kann ihnen hier nicht folgen: entnimmt sie im ersten Falle die Gestalt des Wurzelvocales den Formen, die den Ictus nicht auf der Wurzelsilbe tragen, so verfährt sie im zweiten analog, und sieht in grbh die Wurzel. Weiterhin erwäge man die Reihen:

sskr. práštum (zu fragen): precháti = lat. poscit, sskr. vyácas (Umfang): viviktás (sie beide umfassen).

sskr. váçmi (wünsche): uçmási (wir wünschen).

Haben wir erkannt, daß es nötig ist prch, nicht prach, anzusetzen, so werden wir weiterhin vic und uç, nicht mit den Indern vyac und vaç als die wahren Wurzelformen



und vic und uc als erst durch samprasāraṇa aus diesen hervorgegangen betrachten. Wenn wir jetzt die beiden letzten Reihen an den beiden folgenden messen:

sskr. jáyati (siegt): jitá- (Part. Perf. Pass.),
sskr. srávati (strömt): srutá- = griech. forós,
so kommen wir, wenn wir mit den Indern jáyati und
srávati von den Wurzeln ji und sru ausgehn lassen, in die
gleiche Verlegenheit, in die wir vorhin dem Guna des r
gegenüber gelangt sind: warum ist in jáyati, srávati das
a vor, in vyácas und váçmi hinter den zu steigernden
Vocal gesprungen? Endlich beachte man die Reihen:

sskr. bhárti = lat. fert: \*bhṛmás (vgl. bibhṛmás), sskr. ásti = lat. est: smás, vgl. lat. sumus.

Wer mit den Indern ar als Guna von r nimmt, muß in as den Guna zu s, mit anderen Worten in a die Steigerung eines nicht vorhandenen Vocales sehen. Dies ist natürlich eine unvollziehbare Vorstellung: weshalb auch die Inder und die Europäer, die ihnen folgen, bei der Erklärung des Paradigmas von Verben, die in schwachen Formen gar keinen Wurzelvocal haben, wie sskr. smás, griech. πτέσθαι u. s. f., sofort ihren Weg von der entgegengesetzten Seite nehmen. Aber die consequenten Köpfe fehlen auch hier nicht. Es ist eine kurze Notiz auf uns gekommen, nach der eine indische Schule für ásmi die Wurzel s angesetzt hat (Kielhorn Mahābhāšya 2, Vorrede 20 Note). Wir erfahren zwar Nichts über die Erwägungen, aus denen die indischen Gelehrten zu ienem Ansatze gelangt sind; aber man darf die Vermutung hegen, daß das Verhältnis von ásmi: smás zu emi: imás maaßgebend für sie gewesen sei. Und es ist nicht ohne Interesse wahrzunehmen, daß Benfey eine Zeit lang die gleiche Bahn gewandelt ist. In der Recension von Potts Etymologischen Forschungen äußert er Gedanken, vierzig Jahre später sich von Neuem geltend machen. Ich muß bitten die Auseinandersetzung S. 11-24 des Abdruckes im Zusammenhange zu lesen: hier kann bloß ein Abschnitt aus ihr mitgeteilt werden. Es heißt S.23: »Haben wir aber richtig erkannt, daß die Wurzeln mit i. u. r auf gleicher Stufe mit völlig vocallosen stehen, so

ists ganz natürlich, daß die von den Grammatikern mit a geschriebenen keinen Guna erhalten; denn dieses a ist eben Guna, und sie stehen völlig auf einer Stufe mit den Formen der Wurzeln mit i, u, r, welche  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ , ar haben. Da es nun gewis ist, daß die bei weitem größte Mehrzahl der Wurzeln mit a geschrieben wird, folglich nach Abzug desselben ganz voccallos wird, daß mit dieser die mit i, u, r auf gleicher Stufe stehen, sollten wir da nicht vermuten dürfen, daß diese letzteren im Sprachgeiste [nicht] mit einem Vocal versehen lagen, sondern als rein consonantische? Nehmen wir dies an, so ist Nichts natürlicher, als daß den Phasen von R im Sprachgeiste bloß r. denen von I bloß j, denen von U bloß v zu Grunde lag. Wir haben . . . . als Resultat erlangt, daß r im Sanskrit vom lautlichen Standpunkte aus ein wirklicher Vocal so gut wie i, u sei; daß alle drei functionell den Wert von Consonanten in Wurzeln haben; daß alle Wurzeln im Sprachgeiste nur consonantisch liegen und a, wo es in Wurzeln erscheint. Guna ist . Das Bedenken. das diese Anschauung trifft, daß sie primäre Gebilde ohne jeden Vocal voraussetze, sucht Benfev mit der Bemerkung zu zerstreuen, er glaube nicht, »daß die consonantischen Wurzeln . . . . je nackend oder ihrer Stufenfolge gemäß aufgetreten wären. In dieser Abstraction ruhten sie nur im Geiste, in der Erscheinung traten sie sogleich, je nach den Gesetzen, welchen die zwischen Laut und Begriff zu erstrebende Harmonie sie unterwarf, nach ihren verschiedenen Phasen auf. Mit dem Bekenntnisse, daß die angenommenen Wurzeln nur in der Abstraction denkbar seien, ist indes der ganzen Betrachtungsweise das Urteil gesprochen. Denn wenn die Wurzeln die Urwörter der Sprache sind, müssen sie außer der Abstraction gelebt haben. Da also die Durchführung der indischen Lehre vom Guna zu einer unvollziehbaren Vorstellung führt zu der Vorstellung, die Ursprache habe in ihrem Beginne aus unbetonten, vocallosen Stoffwurzeln bestanden -, so ergibt sich, daß sie wissenschaftlich nicht haltbar, daß also von den betonten Formen auszugehn sei.

Den entgegengesetzten Weg hat zuerst Lazar Geiger

eingeschlagen. In dem vielgenannten Werke Ursprung und Entwickelung der menschlichen Sprache und Vernunft (Stuttgart 1868) handelt er (1, 164 ff., mit der Anmerkung S. 429) auch vom Fortrücken des Accentes als der Ursache der Vocalschwächung, unter ausdrücklicher Berufung auf Benfeys Arbeiten (162). In diesem Zusammenhange verwirft er die Gunatheorie der Inder. Es lohnt sich sein Raisonnement zu verfolgen. In der grammatischen Flexion wechseln die Diphthonge durchgängig mit bloßem i, u; z, B, veda, οίδα ich weiß, vidmá, ζομεν, wir wissen: φεύνω neben ἔφυνον: dieser Wechsel aber hängt mit dem des Accentes zusammen: da nun eine Stammsilbe in ihrem anfänglichen vereinzelten Zustande vor der Verbindung mit Ableitungen sicherlich nicht ohne Accent zu denken ist, so muß sie ursprünglich wol der Gestalt ähnlicher gewesen sein. zu welcher der Accent, als zu welcher sein Mangel sie in der Folge bestimmt. Der Accent ist nicht als zuweilen auf sie treffend, sondern als zuweilen von ihr fortgerückt, und die Vocale i und u in ihr daher als um dieser Fortrückung willen aus ai und au geschwächt zu betrachten; ein Vorgang, welcher sowol an sich selbst, als in Beziehung auf bestimmte Anwendungen die vollkommenste Analogie mit dem Ausfall des a vor Consonanten bei Verlust des Accentes zeigt . . . . . Auf der nächsten Seite wird zur Stütze dieser Ansicht hervorgehoben, daß im Sanskrit der r-Vocal unter den gleichen Bedingungen aus ar entstehe, wie i, u aus den Diphthongen. - Fünf Jahre nach Geiger stellte Begemann (Das schwache Präteritum der germanischen Sprachen IX ff.) die nämlichen Erwägungen an. Mit Recht machte er u. A. geltend, daß die Durchführung des LMeyerschen Gedankens, man habe das Verhältnis von sskr. srávati: srutá- an der Proportion sárati: srtá- zu messen (oben 81), zur Verwerfung des Guna führen müßte. der 1874 erschienenen Ergänzungsschrift (Zur Bedeutung des schwachen Präteritums u. s. f.) kommt er (XL) auf diese Ueberlegung zurück. Gleichwol war die neue Theorie zunächst in den Wind geredet\*). Erst ein paar

<sup>\*)</sup> Ich darf hier wohl einschalten, daß Fick sie im Sommer 1876 in

Jahre später vollzog sich der Umschwung; nicht in directer Anknüpfung an Geigers oder Begemanns Einwände gegen die bisher bestehende Lehre, sondern unter dem Eindrucke anderer Entdeckungen. Die erste derartige Andeutung hat Paul gegeben (PBB 4. 439, Note 2). Der 24. Band der Kuhnschen Zeitschrift brachte zwei Arbeiten, die den gleichen Gedanken aussprechen: JSchmidt 312 Note, Möller 518; in einer dritten, einem Aufsatze Brugmanns, ist er leicht zwischen den Zeilen zu lesen (289 oben). In dem nämlichen Jahre, 1878, operierte Fick mit der neuen Theorie (Beitr. 4. 167), etwa gleichzeitig mit ihm de Saussure (Mémoire 124). Woher der Umschwung?

Hier ist eine sichere Auskunft möglich. Wenn man das Verhältnis des Aorists sskr. ápaptat (flog), griech. πτέσθαι zum Präsens pátati, πέτεται nach dem Verhältnisse beurteilt, in dem der Aorist budhanta = griech, ἐπύθοντο zum Präsens bo'dhati, πεύθεται, got. biudib steht, so kann man es, rein äußerlich betrachtet, in die Formel kleiden: Aoriststamm = Präsensstamm minus e; welches e beim Einrücken in den Vorton gefallen ist. Zeigt sich indes die Parallelität, die hier hervorbricht, zwischen der ersten Reihe einer- und der i- und u-Reihe andrerseits in allen identischen Kategorien? Zu sskr. cámsati (recitiert) gehört der Aorist (3. Sg. Med.) casta, zu dem nach λέλοντα zu vermutenden Präsens \*λέγγω der Aorist λαγείν. Was haben çasta und λαγείν mit πτέσθαι, πυθέσθαι gemein? Neben várdhati (erhöht) steht das Partic. Aor. vrdhát-, neben griech. δέρχομαι der Aorist δρακεΐν. Wo bleibt da die zuerst in die Augen springende Parallelität der drei Reihen? Es ist Brugmanns bleibendes Verdienst, gezeigt zu haben, daß sie auch in diesen Fällen vorhanden ist. Wir betreten hiermit die Lehre von den silbenbildenden Nasalen und Liquiden, deren Grundlegung Brugmann verdankt wird. Das Nähere fällt dem nächsten Capitel zu: hier handelt es sich nur um den Nachweis, in wie ferne diese Lehre zur endgiltigen Aufgabe des Guna beigetragen habe. Nach Brugmann sind die Verbindungen e + m, e + n. seiner ersten Vorlesung lehrte. Er war durch seine damalige Wurzeltheorie auf sie geführt worden.

 $\acute{e}+r$ ,  $\acute{e}+l$  in der gleichen Lage, in der wir pet zu pt, bheudh zu bhudh sich wandeln gesehen haben, zu m, v, r, l geworden; d. h. die Mitlauter\*) m, n, r, l sind, des vorausgehenden Selbstlauters beraubt, ihrerseits zu Selbstlautern geworden. Nach Brugmanns Auffassung sind sskr. a, griech. a in casta, aactv, und sskr. r, griech. a in casta, aactv, und sskr. r, griech. a in casta in

- a) sskr. pátati, griech. πέτεται: sskr. úpaptat, griech. πτέσθαι,
- sskr. bö'dhati, griech. πεύθεται: sskr. budhánta, griech. πυθέσθαι,
- c) sskr. çámsati, griech. \*λέγχω: sskr. çasta, griech. λαχεῖν,
- d) sskr. várdhati, griech. δέρχομαι : sskr. vrdhát-, griech. δραχεῖν —

so gewahrt man, daß sie in so ferne alle vier gleichgeordnet sind, als die Formel, mit der wir oben die rechten Hälften der beiden ersten Reihen aus den linken abgeleitet haben, auf das Verhältnis ausgedehnt werden kann, in dem die Formen der beiden letzten zu einander stehn. Aber es ergibt sich auch, daß c) und d) mit b) durch eine vollständigere Parallelität verbunden sind, als mit a). Während nämlich die Wurzelsilbe in der ersten Reihe beim Weiterrücken des Ictus des Vocals gänzlich verlustig geht, erscheint sie in den drei anderen im Besitze eines solchen, indem - nach Brugmanns Auffassung der in den starken Formen mit e verbundene Laut (u, n, l) nach Ausstoßung des e als Silbenbildner auftritt. Man versteht nun, wie Brugmann (KZ 24. 288) zu dem Satze gelangt ist: »Es zeigt sich . . . . ein durchgängiger Parallelismus hinsichtlich der Behandlung der ein i, u, eine Nasalis oder eine Liquida enthaltenden Wurzelne; ein Satz, der alsbald durch die Aufstellung der fünf ursprachlichen Vocalreihen beleuchtet wird:

<sup>\*)</sup> Mitlauter für 'Consonant' in der älteren, von der heutigen Physiologie (z. B. von Sievers) festgehaltenen Bedeutung, die auf die Silbenfunction des Lautes Rücksicht nimmt. Unser heutiger Gebrauch des Wortes geht auf das Wesen des Lautes. Vgl. Seelmann Aussprache des Latein 229 ff.

$$i: a_1 i: a_1 u; r: a_1 r: a_2 r; u: a_1 u: a_2 u; v: a_1 n: a_3 n; v: a_1 n: a_3 n;$$

Brugmann fährt fort, er wolle über die Entstehung der fünf Reihen Nichts behaupten. Ich entnehme diesen Worten die Andeutung, daß ihn das Verhältnis der i- und u-Reihe zu den drei anderen von der Haltlosigkeit der Gunatheorie überzeugt habe. Denn die Ueberlegung, daß i und u, ganz wie m, n, r, l, in der betonten Silbe des ursprachlichen Wortes nur als Vor- oder Nachlauter\*), als Selbstlauter dagegen nur in unbetonten Silben zu Tage treten, führt zu dieser Folgerung. Das Raisonnement, mittelst dessen man zu ihr gelangt, gebe ich mit Collitz' Worten wieder (Beitr. 11. 233): Die Lautverbindungen ei (= ej) und eu (= ev) stehen auf einer Linie mit den Lautverbindungen er, el, em, en; wie er in unbetonter Silbe zu r oder en in unbetonter Silbe zu n, so ist ei (oder ej) in unbetonter Silbe durch Verlust des e zu i geworden. Die vermeintlichen »Grundvocale« der i- und u-Reihe erscheinen darnach als Schwächungen, die vermeintliche »erste Steigerung« als Grundstufe, und damit geht das anscheinend eigenartige System der i- und u-Reihe auf in dem allgemeinen Systeme der e-Reihe«.

Dieses Raisonnement haben verschiedene Gelehrte zur gleichen Zeit angestellt. Sie sind oben genannt. Ich habe jetzt nicht zu untersuchen, ob es ganz tadelfrei sei; es kam hier nur darauf an zu zeigen, daß Brugmanns Aufstellung ursprachlicher silbenbildender Nasale und Liquidae das Schicksal der Gunatheorie hat besiegeln helfen. Und verloren ist diese Theorie auf alle Fälle, da die Tatsache, daß das Verhältnis des mit i und u verbundenen betonten e zu dessen Vertretung in unbetonter Silbe sein Seitenstück in dem Verhältnisse hat, in dem das mit einem anderen Laute verbundene e zu seiner Vertretung in unbetonter Silbe steht, unumstößlich gesichert ist, also höchstens noch die versuchte Erklärung der Tatsache in Frage gezogen werden kann.

<sup>\*)</sup> Termini Seelmanns, dazu bestimmt den Mitlauter (consonans) nach seiner Stellung zum Selbstlauter (sonans) zu specialisieren.

Ich möchte hieran zwei Bemerkungen knüpfen.

Man sieht, wie nahe Benfeys im Jahre 1837 geäußerte Gedanken über das gegenseitige Verhältnis der Vocale a, i, u, r mit modernen Aufstellungen sich berühren. Die fermenta cognitionis liegen in dem oben (90) abgedruckten Satze, daß i, u, r sfunctionell den Wert von Consonanten in Wurzeln haben«: man nehme zu ihm die Worte, mit denen die ganze Erörterung eingeleitet wird: Betrachten wir . . . . a, i, u im Sanskrit, so treten uns eine Menge Punkte entgegen, welche eine charakteristische Verschiedenheit zwischen a einerseits und andrerseits i. u beweisen und es überaus wahrscheinlich machen, daß als eigentlich vocalisches Element im Sprachgeiste des Sanskrit nur a ... gewaltet habe, i und u dagegen sammt dem Vocale r in Beziehung auf ihr Erscheinen in Wurzeln mehr zur consonantischen Natur hinneigen (Kleinere Schriften 1, 2, 11). Es muß Benfey unvergessen bleiben, daß er als der Erste darauf hingewiesen hat, daß die von den Indern angesetzten Grundvocale a, i, u auf verschiedener Stufe stehn: unvergessen, obwol er zehn Jahre später die Front geändert hat.

Die zweite Bemerkung greift auf das oben aufgeworfene Problem zurück: ob die Ursprache Diphthonge zweiter Steigerung besessen habe. Diese Frage hat jetzt ein anderes Aussehen bekommen. Einmal darum, weil wir, nachdem die Ueberzeugung sich uns aufgedrängt hat, daß die erste Steigerung vielmehr die Grundstufe vorstelle, von zweiter Steigerung nicht mehr reden werden. Zweitens aus einem Grunde, der es nahe legt den Ausdruck 'Steigerung' durch den Begriff 'Dehnung' zu ersetzen. Wenn es nämlich richtig ist, daß die i- und u-Reihe in dem Systeme der e-Reihe aufgeht, so ist die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die indischen ai und au als Erben ursprachlicher Werte betrachtet werden dürfen, gleichbedeutend mit der Frage, ob und unter welchen Bedingungen für die im ersten Capitel als Teile der e-Reihe nachgewiesenen Vocale e und o deren Längen auftreten. Wenn man also geneigt ist dem a z. B. des indischen Causativums pātáyati (macht fliegen) ursprachlichen Adel zuzuerkennen, so gibt man damit auch die Möglichkeit ursprachlicher ēi, ōi zu. Auf Grund einer allgemeinen Erwägung gelangen wir also zu einem Resultate, zu dem wir schon früher (oben 82) auf Grund einer specielleren hätten gelangen können. Man erinnert sich, daß LMeyer der Notwendigkeit, wegen der Uebereinstimmung von sskr. crāváyati mit lit. szlowýti einen ursprachlichen Vrddhidiphthong einzuräumen, damit sich entziehen zu können geglaubt hat, daß er den Ansatz einer Wurzel sskr. crav- forderte, die Vrddhierung also von der u-Reihe in die a-Reihe verlegte. Allein wer das Verhältnis von srávati (δέξει): srutá- (δυτός) an dem Verhältnisse sárati: srtá- gemessen wissen will und zu dem Ansatze einer Wurzel srav- gelangt, muß folgerichtig das Verhältnis von sskr. bō'dhati (πεύθεται) : buddhá- (πυστός) nach der Proportion sskr. vártatē (vertit): vrttá- (vorsus) beurteilen, und so zum Ansatze einer Wurzel sskr. bodh (idg. bheudh) kommen. Nun ist nachlautendes u der Vertreter des v im Silben- und Wortauslaute: Formen wie griech. δεύσομαι, πλεύσομαι neben δέςω, πλέςω zeigen dies deutlich. Gibt man also die Möglichkeit zu, daß die indische Verbindung av aus der Ursprache ererbt sei, so ist damit auch die Möglichkeit concediert, daß die indische Verbindung au in bestimmten Fällen aus der Ursprache stamme.

So sind also in der indischen Steigerungstheorie zwei ganz verschiedene Vorgänge vermischt. Guna und Vrddhi erscheinen bei den Indern als die zwei Stufen einer aufsteigenden Vocalbewegung. In Wahrheit bilden sie Teile einer nach zwei entgegengesetzten Seiten hin sich vollziehenden Bewegung: einer absteigenden, die wir Schwächung nennen und als den allgemeinen Vorgang fassen, unter den der indische Begriff samprasarana- als Teil fällt; und einer aufsteigenden, die ich Dehnung heißen will. Von dieser handelt das vierte Capitel; jener treten wir sofort näher.

Drittes Capitel.

Vocalschwächung.

§ 1.

Geschichtliches.

Als Begründer der Lehre von den Vocalschwächungen wird gewöhnlich Benfey betrachtet, und dies in so ferne mit Recht, als die späteren Arbeiten, die zum Ausbau dieser Lehre beitrugen, soweit sie überhaupt historisch verfuhren, an die Formerklärungen angeknüpft haben, die in den am meisten gelesenen Schriften Benfeys beständig wiederkehren. Zum ersten Male begegnen sie in der Anzeige der Böhtlingkschen Abhandlung Ein erster Versuch über den Accent im Sanskrit, (Hallesche) Allgemeine Literatur - Zeitung 1845, 897 ff. [= Kleinere Schriften 1. 1. 64 ff.]. Für die Behauptung, man könne schon jetzt erkennen, »daß eine überaus große, ja fast die größte Anzahl auffallenderer formativer Erscheinungen im Sanskrit dem Accent ihre Entstehung verdanken«, werden als Belege angeführt: 1) die Verwandlung von ya, va, ra, la in i, u, r, l. beleuchtet durch Beispiele wie yaj (opfern): ištá-, svap (schlafen): suptá-, vracc (abhauen): vrkná-; 2) die Ausstoßung des a in smás (wir sind) neben ásmi, ghnánti (sie schlagen) neben hánmi, jagmúr\*) (sie sind gekommen) neben jagáma; 3) die Schwächung des a zu i, die in sthitá- (στατό-; zu sthā, stehn), hitá- (θετό-; zu dhā, setzen), pitý- (πατέρ-; zu pā, schützen) u. s. f. beobachtet werde. Aber schon 1844 hatte Holtzmann den gleichen Gedanken geäußert, und seine Tragkraft an einer größeren Anzahl von Kategorien vordemonstriert. Ueber den Ablaut 43 liest man den Satz: »Verliert nämlich eine Silbe den Accent, so wird sie gern verkürzt, und ihr Vocal wird geschwächt«. Unmittelbar darauf zum Erweise der Verkürzung: »Hatte die Silbe einen Nasal, so verliert sie diesen: tudantam, Besonders wichtig sei es, »die Veränderungen tudatá«.

<sup>\*)</sup> Benfey schreibt jagmús; daß man -ur, nicht us als Endung anzusetzen habe, führt JDarmesteter MSL 3. 95 ff. unter Berufung auf die avestischen Endungen -are, -arei aus.

zu beobachten, welche der Vocal a erleidet«. »Zwischen zwei einfachen Consonanten« falle er häufig aus: datra für dātarā, rājāā für rājanā, jágmima [so!] für jágamima\*). Ferner wird a ausgeworfen in den Silben va. ja. ra und ar. wenn zunächst ein Consonant folgt, und v, j, r werden vocalische: unter den Belegen findet man uai: ištá-, svan: suptá-, kar : krtá-, > Wo aber das a nicht ausgeworfen werden kann, da wird es häufig zu i geschwächt, z. B. pitá, pitrá . . . . statt patā, patra (lat. pater); sthitáh für sthatah, lat. status; girami mit der Accentuation der sechsten Classe . . . neben túrati der ersten Classe, welches selbst in den Veden auch tiráti lautet . . . . . Häufig aber trete u, nicht i, an die Stelle des a, besonders nach Labialen: unter den Beispielen erscheint phulla-, Part. Perf. Pass. zu phálati (birst). Auch die Veränderungen. die der Wurzelvocal im Passivum erleidet, erkennt Holtzmann als »durch Verlust des Accents bedingte Schwächungen«: so gehöre zu bandh (binden) das Passivum badhyátē. Hiernach kann kein Zweifel darüber obwalten, daß Holtzmann die Priorität der Entdeckung gebührt. So sehr mir fest steht, daß der Gedanke selbstständig von Benfey gefaßt und durch weitere Ausführung in den beiden Sanskritgrammatiken, in den Abhandlungen Einiges gegen die isolierenden Richtungen in der idg. Sprachforschung (Orient und Occident 1. 230 ff.), Ueber r, r und 1 (ebenda 3. 1 ff.) für die Wissenschaft fruchtbar gemacht ist. muß ich doch FMasing darin Recht geben, daß er (Vocalabstufung 5 Note 3) bei Benfey eine Hinweisung auf sein Verhältnis zu Holtzmann vermißt: in der Anzeige der Holtzmannschen Schrift (GGA 1846, Stück 82-85 = Kleinere Schriften 1, 2. 58 ff.) wäre der Ort dazu gewesen. Vermutlich war Benfey der Ansicht, Holtzmann dadurch überholt zu haben, daß er die Fülle der einschlägigen Erscheinungen aus dem einheitlichen, in der Anzeige zum ersten Male publicierten, Satze ableiten zu können glaubte: »daß der Accent ursprünglich nie auf der Stammsilbe. sondern auf der den Wurzelbegriff modificierenden stand«.

<sup>\*)</sup> Holtzmann meistert mit dem Ansatze dieser Betonung die Ueberlieferung, wie er S. 47 selbst zugibt.

Verzichten wir auch heute auf diesen Satz, so muß doch anerkannt werden, daß der Versuch seiner Durchführung Benfey zu einem methodischen Fortschritt nach zwei Seiten hin verholfen hat. Der erste Fortschritt bestand darin, daß Benfey das Eintreten der Schwächung auf die im Vortone stehende Silbe beschränkte. Während Holtzmann Schwächung auch im Nachtone, ja, wie sein Beispiel jágmima für jágamima beweist, sogar im rein postulierten Nachtone, behauptete, bestreitet sie Benfey hier ausdrücklich, z. B. Or. und Occ. 1.236: ... in Uebereinstimmung mit unzähligen Fällen im Sanskrit, wo die unmittelbare Nachfolge einer accentuierten Silbe den Vocal der vorhergehenden . . . . schwächt oder ausstößt, während in dieser Sprache fast kein einziger mit Sicherheit nachzuweisen ist, wo ein vorhergehender Accent die Schwächung oder Einbuße eines nachfolgenden Vocals herbeigeführt hätte«. Als den zweiten betrachte ich den, daß Benfey, im Bestreben Reste der von ihm geforderten Betonungsweise auch noch aus anderen Sprachen als dem Sanskrit beizubringen, auf Uebereinstimmungen des griechischen Accentes mit dem indischen aufmerksam machte. Schon 1845, also noch vor Proclamierung seines allgemeinen Principes, weist er auf die Uebereinstimmung der griechischen Vocativbetonung πάτερ, δᾶερ, ἄνερ, Σώκρατες u. s. f. mit der indischen (pitar u. s. f.) hin: Kleinere Schriften 1, 1. 67; wenige Zeilen weiter unten glaubt er die Betonung der Aoristformen λιπεῖν, λιπών, λιπέσθαι, λιποῦ, λαβέ auf indischem Gebiete wieder zu erkennen. Diese zweite Beobachtung wird Or. und Occ. 3, 232 f. an reicherem Materiale aus dem RV durchgeführt: sie ist ietzt Gemeingut. Or. und Occ. 1. 254 findet man die Bemerkung, daß den griechischen Doppelformen δοτήρ, δώτωρ die indischen datar- und datar- zur Seite gehn. Fünf Seiten später wird die übereinstimmende Betonung von sskr. vācás, griech, παιδός zum Beweise dafür benutzt, daß alle Casussuffixe ursprünglich den Accent getragen hätten. Nachdem so die Altertümlichkeit des indischen Accentes durch sein Zusammentreffen mit dem griechischen außer

Zweifel gesetzt ist, wird mit ihm von Benfey auch da operiert, wo die Controlle des Griechischen versagt, bei seiner Voraussetzung für die proethnische Zeit aber die Entstehung einzelsprachlicher Formen verständlich wird. Das Verhältnis von pé poixa zu pé pixtov ist aus der griechischen Betonung nicht zu begreifen: durchsichtig wird es sofort, wenn man annimmt, die griechische Betonung habe eine andere abgelöst, wie sie im Veda überliefert ist: vivē'ca: vivicáthur (Or. und Occ. 3.70). Holtzmann hat die Altertümlichkeit der indischen Betonung einfach vorausgesetzt, um einen Beweis sich nicht weiter bemüht. Das gotische i gilt ihm als eine unter der gleichen Bedingung wie das indische i eingetretene Schwächung des a, und demgemäß will er das i der starken Verba wie hlifan, niman, bindan aus einer beim Uebergang vom Sanskrit zum Gotischen« (Ueber den Ablaut 63) ausgebildeten Betonungsweise herleiten, wie sie im Präsens der 6. indischen Klasse herrsche.

Bei den Zeitgenossen hat Benfeys Identificierung des ursprachlichen Accentes mit dem indischen wenig Beistimmung gefunden; wol hauptsächlich darum, weil man Bedenken trug dem Griechischen eine so starke Abweichung von der ursprünglichen Betonung zuzutrauen, wie es bei jener Identificierung unvermeidlich war. Noch 1877, schon nachdem der Sieg der Benfeyschen Ansicht entschieden war, hat GCurtius diesem Bedenken Ausdruck verliehen (Verbum 2 1, 144). Indem man nun bestritt, daß dem indischen Accente die Führerrolle zukomme, verzichtete man überhaupt darauf den Accent der Ursprache zu bestimmen. Die Folge war der weitere Verzicht die Erscheinungen der Einzelsprachen, die man unter dem Begriffe 'Schwächung' glaubte subsumieren zu dürfen, als Fortsetzungen ursprachlicher Erscheinungen aufzufassen. Die Einsicht, daß die Stammabstufung ein aus der Urzeit überkommenes Erbe sei, zu der Benfey vorgedrungen war, gieng so verloren und mußte von Neuem gewonnen werden. Weiter aber, man gab notgedrungen den Versuch auf den Eintritt der Schwächung mit dem Accente in Verbindung zu bringen, da der Accent der Einzelsprache, an die allein

man appellierte, jenen Eintritt allerdings nicht erklärte. Man fahndete dann auf andere Bedingungen des in Rede stehenden Lautwandels, falls man nicht gar damit zufrieden war der Sache einen Namen gegeben zu haben. Rechtfertigung dieser Schilderung genügt ein Blick auf § 32 des Schleicherschen Compendiums, der von der Schwächung im Griechischen handelt. Während die entsprechende Erscheinung des Sanskrit ganz im Sinne Holtzmanns und Benfeys auf Rechnung des Accentes gesetzt wird (19), sucht man in den Abschnitten, die der griechischen Schwächung gewidmet sind, vergeblich nach diesem Factor; an seiner Statt wird die Umgebung des Vocales für dessen Schicksal verantwortlich gemacht, oder die Begründung unterbleibt gänzlich. Daß wir in loθι, πίτνημι, πιτνέω, κίονημι, τίκτω, ΐππος den schwachen Vocal ι antreffen, das hängt mit der Stellung des Wurzelvocales vor Doppelconsonanz zusammen. Die vereinzelt auftretende Schwächung des a zu v ist meist durch benachbarte Nasale und Liquidae veranlaßt: νύξ, ὄνυξ, νυνή, κύκλος. Warum in γίγνομαι, πίπτω, ἔσχον, έσπόμην der Wurzelvocal, in πατρός, πατρί der Vocal des stammbildenden Elementes geschwunden sei, wird überhaupt nicht untersucht. Und doch hatte Benfev für die zuletzt genannten Kategorien auf den Accent als den Motor der Ausstoßung hingewiesen. Man bemerke den methodischen Rückschritt, der darin liegt, daß Schleicher πατρός, πατρί erst auf griechischem Boden aus den Grundformen pataras, patari entstehn ließ, während das Zusammentreffen jener Formen mit indischen wie pitra, pitre' zu der Benfeyschen Anschauung drängte, daß es sich um ursprachliche Ausdrängung des Vocales handle. Freilich, wer das ursprachliche Wort als in allen seinen Teilen noch vollkommen unversehrt« sich dachte, mußte solcher Auffassung unzugänglich bleiben.

Die Wendung zu Gunsten der Holtzmann-Benfeyschen Theorie kam nicht unvorbereitet. Scherer hatte sich vom Einflusse Schleichers und Curtius' emancipiert und das Bekenntnis nicht gescheut: er halte sich für berechtigt den sanskritischen Verbalaccent für eine ältere Periode is Ger

Ziarh i

ich ans

idon f

id er

a got

3 Sch

in bra

Ment

Sia

MOT

200gg

D

15

Det.

H

ii.

100

(1)

in

1

R

钠

1

1

des Germanischen überall dort vorauszusetzen, wo der tatsächliche Lautbestand einer germanischen Verbalform sich aus jenem Accente ungezwungen erklärt« (oben 7). Schon früher (29) ist ausgeführt, wie Amelung dadurch. daß er in Scherers Spur trat, zur richtigen Würdigung des gotischen u gelangte. Der letzte Schritt auf dem von Scherer empfohlenen Wege ist Verners Entdeckung. Sie brachte den unwiderleglichen Beweis dafür, daß der Accent des vedischen Sanskrit als der der Ursprache zu gelten hätte, indem sie zeigte, daß der älteste deutsche Accent identisch mit dem indischen wäre. Mit diesem Beweise war aber auch die Frage nach den Vocalschwächungen in ein neues Licht gerückt. Denn nun war die Möglichkeit nicht mehr abzuweisen, daß alle die Erscheinungen, die man in den Einzelsprachen beobachtet und aus der Einzelsprache heraus zu deuten versucht oder nicht versucht hatte, in Wahrheit Reflexe schon vor der Auflösung der Ursprache vollzogener Lautwandelungen wären. Die Anregung dazu, die ganze Frage unter diesem neuen Gesichtspunkte zu betrachten. gab Brugmanns Entdeckung, daß der Verbindung eines betonten Vocales mit Nasal oder Liquida in unbetonter Silbe schon in der Ursprache je ein characteristischer Wert (Brugmann nennt ihn nasalis sonans und liquida sonans) zur Seite gegangen ist. Die ersten Arbeiten, die sich ihr gewidmet haben, sind Ficks Abhandlung Zum Aorist- und Perfectablaut im Griechischen (Beitr. 4. 168 ff.). und einzelne Partien des Saussureschen Buches Mémoire sur le système primitif des voyelles. Andere werden im Verlaufe der Darstellung zur Sprache kommen.

# § 2. Das Princip.

Den allgemeinen Satz, der im Einzelnen durchgeführt werden soll, formuliere ich im Anschlusse an Benfey so: die Vocale der Silben eines Wortes, die im Vortone stehn, unterliegen der Schwächung.

Den theoretischen Beweis für seine Richtigkeit entnahm Benfey der Beobachtung der Inder, daß die Silben

eines Wortes, die dem Hochtone (udatta-) vorausgehn. soweit sie nicht in die Abhängigkeit eines vorausgehenden Hochtones geraten, unter das gewöhnliche Sprechniveau herabsinken. Eine Silbe, die in indifferenter Stimmlage gesprochen wird, heißt in der Grammatik mit einer rein negativen Bestimmung anudatta-, skeinen hohen Ton habend«: im Vergleiche zu ihr ist die im Vortone stehende anudattara-. »mehr als keinen hohen Ton tragend«. In den Prāticākhven ist der Terminus anudātta- für die Vortone reserviert: der unmodificierte Ton heißt macayasvara-. Man sieht, daß beide Klassen von Lehrbüchern darin übereinstimmen, daß sie den Silben des Vortones die tiefste Tonlage zuschreiben. Vgl. Roth Niruktam LVIII. LMasing Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accentes 38 ff. - Wir können diesen Beweis noch heute gelten lassen, müssen uns aber gegenwärtig halten, daß die Darstellung der Inder einen wesentlich musikalischen Accent erkennen läßt, während die Wirkung, die unser allgemeiner Satz dem ursprachlichen Accente beimißt. eine wesentlich exspiratorische Betonung voraussetzt.

Ehe der Beweis aus den Tatsachen angetreten wird. ist eine Vorfrage von allgemeinerer Bedeutung zu berühren. Schon Holtzmann hat, wie oben gezeigt, eine zweifache Form der Schwächung des von einem Consonanten gefolgten Vocales angenommen, indem er Vocalausstoßung und Vocalschwächung unterschied. Schleicher ist ihm darin gefolgt: neben der Schwächung in engerem Sinne berücksichtigt er den »Schwund«. An der Annahme dieser doppelten Form der in den Vorton gerückten Silbe halte ich fest: »Schwächung« ist mir der Gesammtbegriff, »Reduction« und »Ausstoßung« nenne ich dessen Unterabteilungen. Für den reducierten Vocal hat Fick nach dem Vorgange Anderer (vgl. Benfey Vollst. Gramm. 19, Möller KZ 24, 518 Note) den Terminus »Schwa« vorgeschlagen; ich verschmähe die Anleihe, spreche lieber von schwachem Vocale, und wähle zu dessen Umschreibung das Zeichen a. Und nun die Frage: woher die doppelte Form der Schwächung?

Soweit physiologische Factoren in Betracht kommen, können deren zwei in die Rechnung gezogen werden, der eine mit Sicherheit, der andere mit hoher Wahrscheinlichkeit: die Natur der Laute, die den zu schwächenden Vocal umgeben; und die Satzbetonung.

Vergleicht man sskr. padá- (Schritt, Fußstapfe, Fuß) mit avest. frabda- (der obere Fuß), und nimmt man an, daß die Betonung padá- die ursprüngliche sei, so sieht man die doppelte Form des in den Vorton gerückten Vocales vor sich: in padá- die Reduction, in frabda- die Ausstoßung. Die gleiche Doppelheit gewahrt man, wenn man als schwache Formen von got. qino sowol griech. νυνή. altn. kona, wie sskr. gná\*), altir. mná (Gen. Sg.) vorfindet. Während aber dort die Ausstoßung nur im Compositum, d. h. im Inlaute, nachweisbar ist, trifft man sie hier auch im Anlaute. Die Ursache der Differenz kann nur in der Natur der Laute gesucht werden, die den zu schwächenden Vocal umgeben. Die Verbindung Labial + Dental ist in der Periode der Sprache, aus der sskr. padá- stammt, unfähig gewesen eine Anlautsgruppe zu bilden, umgekehrt hat die Verbindung an als Anlautsgruppe keinen Anstoß erregt. Die Vocalausstoßung im ersten Worte hätte den Wegfall des Labiales nach sich gezogen; damit aber wäre die etymologische Deutlichkeit des Wortes zu Grunde gegangen, und daß diese aufrecht erhalten bleiben mußte, dafür sorgte der Parallelstamm pōd-, pēd-. Man sieht, wie die Sprache von zwei ideell vorhandenen Möglichkeiten im einzelnen Falle dieienige wählt, die mit dem Streben nach Lautbequemlichkeit und Durchsichtigkeit sich am besten verträgt: und man gelangt so zu einer negativen Bestimmung für das Eintreten der Vocalausstoßung: sie unterbleibt, wo sie die Ent-

<sup>\*)</sup> Wie Graßmann angibt, sind Formen von  $gn\vec{a}$  siebenmal zweisilbig zu lesen. Von diesen Belegen fällt einer auf den Gen. Sg.  $gn\vec{a}$  si n  $gn\vec{a}$   $sp\acute{a}ti$ -, einer auf den Acc. Sg.  $gn\vec{a}$  m, vier kommen auf den Nom. Pl., einer gehört dem Acc. Pl. an. Setzt man die alte Betonung nach lit.  $t\vec{o}s$ ,  $t\vec{q}$ ,  $t\vec{o}s$  und  $t\vec{q}$ 's an, so ergibt sich, daß die zweisilbige Lesung in sechs von den sieben Fällen auf Silben trifft, die geschliffenen Accent tragen. Es empfiehlt sich dann nicht mit Graßmann  $gan\vec{a}$ 's, sondern im Einklange mit Bezzenbergers Bemerkung (GGA 1887. 415 Note) gnaas u. s. f. zu lesen.

stehung unbequemer Lautgruppen im Gefolge hätte, deren Beseitigung die etymologische Durchsichtigkeit schädigen würde. Aber daß mit ihr allein, also mit der Berücksichtigung der den zu schwächenden Vocal umgebenden Laute, das Verhältnis der Ausstoßung zu der Reduction nicht aufs Reine gebracht sei, lehren die zahlreichen Formen von der Gestalt des griech. γυνή u. s. f., in denen die Ausstoßung unterblieben ist, obwol ihre Vollziehung keine unbequemen Anlautsgruppen bewirkt haben würde. Hier muß ein zweites Moment zur Erklärung herangezogen werden; und ich zweifle nicht, daß es von Osthoff mit Recht in der Verschiedenheit der Stellung des Wortes im Satze und der hierdurch bedingten Verschiedenheit des Accentes gesucht worden ist, so wenig ich mir auch die Ausführung dieses Gedankens, bekannt unter dem Namen »nebentonige und tonlose Tiefstufe« (Morphol. Unters. 4), anzueignen vermag. In den Doppelwörtern griech. γυνή: sskr. gnā, got. guma (ἀνήρ): lit. žmů sehe ich Zeugnisse für die Abstufung des exspiratorischen Accentes im Vortone, die wir uns durch Vergleichung mit dem mittelhochdeutschen tonlosen und stummen e veranschaulichen dürfen. Die Bedingungen aber der Abstufung entziehen sich der exacten Untersuchung; denn wir haben keine ursprachlichen Sätze zur Verfügung, aus deren Rhythmik sie sich gewinnen ließen. Wollen wir uns eine Vorstellung von ihnen machen, so bleibt Nichts übrig, als daß wir die Accentabstufung an der historischen Sprache beobachten.

Paul hat für das Germanische den Satz aufgestellt: »es können nicht zwei auf einander folgende Silben ganz gleiche Tonhöhe oder gleiches Tongewicht haben« (PBB 6. 131). Nehmen wir an, dieser Satz gelte für die Ursprache, so wird der Vorton des zweisilbigen Wortes da seinen Silbenwert zu erhalten im Stande sein, wo er zwischen zwei Haupttönen liegt, von denen keiner zum Nebentone sinken konnte. Der schwache Vocal in gənā würde also in dem Falle, daß ihm ein Hauptton unmittelbar vorausgegangen wäre, sich gehalten haben. Wo aber dem schwachen Vocale des Vortones schon ein anderer

Then,

schwacher Vocal vorhergieng, hatte er keine Kraft der Vernichtung zu widerstehn: denn in diesem Falle ward das Gewicht des ersten schwachen Vocales über das Gewicht des im Vortone stehenden erhöht, und durch das Fortfallen des zweiten erwuchs der Tonabstufung kein Nachteil. Hinter der Präposition proti würde also die Form anam berechtigt gewesen sein; die gleiche Form, die auch dem Beginne des Satzes oder Satzgliedes gebührte. Wie Osthoff seine Behauptung rechtfertigen könne, die »nebentonige Tiefstufe« habe ihre Stelle im Anfange des Satzes oder Satzgliedes, und im Inlaute des Satzes nach einer tonlosen Silbe (Morphol. Unters. 4, 282), sehe ich nicht. Ein Nebenton von der Stärke, wie ihn Osthoff bei seiner Ansicht, der Besitz des Nebentones habe die aus ei, eu entstandenen ī, ū als Längen erhalten, voraussetzen muß, ist als Satzanfang überhaupt nicht denkbar, sondern nur hinter einem Haupttone. Und die Annahme, daß die Folge áa aá zu áa àá geführt habe, wird gleichmäßig durch die indische wie durch die deutsche Metrik ausgeschlossen. Was Paul (PBB 6. 133) schreibt: »dagegen muß áa a in áà a übergehen: denn eine von den beiden unbetonten Silben muß den Nebenton bekommen, und die zweite kann ihn nicht erhalten, weil sie unmittelbar vor dem Hochton steht«. stimmt ganz zu der indischen Betonungsregel, daß die dem Udatta unmittelbar vorangehende Silbe niemals unter die Herrschaft eines vorausgehenden Udatta oder Svarita geraten, also niemals zur Höhe des Svarita oder Pracava erhoben werden dürfe, sondern anudatta bleibe. - Diese Betrachtungsweise läßt sich auch auf den Vorton des dreisilbigen Wortes mit Endbetonung ausdehnen; da es aber hier bloß darauf ankommt die Berechtigung des Principes ins Licht zu stellen, so verzichte ich auf weitere Ausführungen, und wende mich sofort dazu die Giltigkeit des Benfeyschen Satzes an einzelnen Kategorien zu erweisen.

## § 3. Die einzelnen Fälle.

Von dem Einflusse der Umgebung des zu schwächenden Vocales auf die Gestaltung des Vortones ist schon die

A Sec

Rede gewesen. Weitere Bestätigung wird die nachstehende Darstellung bringen. Es wird sich zeigen, daß das vor die Tonsilbe geratene e anders behandelt wird in der Verbindung mit einem Geräuschlaute, als mit einem Vocale. Dort kommen die beiden schon von Holtzmann unterschiedenen Formen der schwachen Stufe zu Tage; hier nur Eine, und die nähere Betrachtung lehrt, daß sie mit keiner jener beiden identisch sei. Aber auch in der Verbindung mit einem Geräuschlaute zeigt der geschwächte Vocal je nach dessen Articulationsart verschiedene Gestalt: das haupttonige e erscheint weniger stark reduciert vor den Verschlußlauten (Muten) und Spiranten als vor den Mittellauten (Nasalen und Liquiden). Die Ursache ist die, daß der Grad des Kraftverlustes in beiden Fällen ein verschiedener ist: ein weniger großer vor den physiologisch verhältnismäßig viel Kraft beanspruchenden Verschlußlauten und Spiranten, ein weit größerer bei den den Vocalen nahe stehenden Mittellauten (ESeelmann).

Im Vorhergehenden ist bereits die Beschränkung vorgenommen, an der ich weiterhin festhalten muß: in wie weit das Geschick des zu schwächenden Vocales von vorausgehenden Geräuschlauten beeinflußt worden, kann hier nicht untersucht werden.

#### Schwächung des mit Muten und Spiranten\*) verbundenen e.

Der schwache Vocal ist im Sanskrit, Griechischen und Germanischen in der Schrift von dem haupttonigen nicht unterschieden. Er erscheint also im Sanskrit als a,

700

15

25

2

Ĩ

<sup>\*)</sup> Von dem \*vocalischen z<, das Thurneysen (KZ 30. 351) zu erweisen gesucht hat, vermag ich keinen Gebrauch zu machen, weil seine Spuren zu unsicher sind. Der Beweis könnte, falls für die beigebrachten Tatsachen Thurneysens Erklärung die einzig denkbar wäre, nur für das Griechische als erbracht gelten, da allein aus diesem Gebiete eine ausreichende Anzahl gleichartiger Fälle namhaft gemacht wird. Es soll die Regel gelten: z ist im Griechischen zu  $\bar{v}$ , nach Labialen zu  $\bar{v}$  geworden. Ich nehme den von Thurneisen angeführten Beispielen gegenüber von vornherein darum eine andere Stellung ein,

im Griechischen als  $\varepsilon$ , im Germanischen als  $\varepsilon$ (i). Für das Germanische ist diese Auffassung zuerst von Scherer vorgetragen, der ZGDS 237 von einem »gekürzten oder kürzesten a« spricht; ihre Ausdehnung auf die übrigen europäischen Sprachen, und damit auf die Ursprache, stammt von Kluge (Beitr. 16 f.) und von Mahlow (AEO 5). Von anderen Formen des schwachen Vocales zuletzt.

a) Präsens der indischen zweiten Verbalklasse.

Die starken Formen tragen den Accent auf der ersten, die schwachen auf der nächst folgenden Silbe. Mit dieser Accentuation steht der Gegensatz der Formen sskr. άsmi, ási, ásti: smás, sánti, sán, syám, avest. zdī (lσθι; erkannt von Benfey GGA 1853.83), im Einklange. Die genannten Bildungen sind alle proethnisch. Der Singular wird durch die bekannten griechischen Formen und durch got. im, is, ist wiedergespiegelt; dem smás kommt lat. sumus am nächsten; sánti läßt eine urgriechische Form \*έντι folgern, aus der att. είσι stammt, und deckt sich genau mit dem sent der Ostitaliker, sowie mit got. sind; der zu sán gehörende Nom. Pl. sántas heißt bei den Herakleoten in Unteritalien ἔντες; syám ist lat. siem; das ι von ι-σθι kann aus σ entwickelt sein (Osthoff KZ 23. 579). Also schon in der Ursprache vollzogene Vernichtung des in den

weil mir fest steht, daß im Griechischen eine an die Nachbarschaft eines σ nicht gebundene Schwächung von ε zu ε Statt gefunden hat (112 f.), und weil ich eben so für sicher halte, daß ər im Griechischen als ερ, ρε erscheinen kann. Dieser Standpunkt erlaubt mir χέλεοι, das Thurneysen als Nachfolger von ghzlijoi nimmt, als äol. \*χέλλεοι aus \*χέσλεοι zu faßen und das Verhältnis von \*χέσλεοι zu \*χέσλεοι (χέλλεοι genau so zu beurteilen, wie dasjenige von σείσνεμαι zu σεεσάννεμε. Die Länge des ε in τρίβω (ahd. drescan nach Fick Beitr. 7. 95) bringe ich mit dem Wegfalle des z vor der Media in Zusammenhang, und sehe in dem ε der Grundform \*τρίεβω den gleichen Vocal, den κίρνᾶμε im Vergleiche mit κεράσσαι zeigt. So laßen sich sämmtliche Belege Thurneysens, soweit sie um ihrer etymologischen Durchsichtigkeit Willen Berücksichtigung verdienen, in andrer Weise erledigen. εῖνες, εῖνίον sind übrigens, da sie mit Digamma anlanten, nicht mit Thurneysen zu ahd. senava sondern mit Fick (Wörterb. \*2. 238) zu lat. νὲπα zu stellen.

Vorton gerückten Vocales. Aber neben den Formen mit Untergang des Vortones stehn solche, in denen im Vortone ein Vocal erscheint. So ist sskr.  $\bar{e}dhi$  (2. Sg. Imperat.) aus arischem azdhi hervorgegangen; man kann der Form das aus Hekataios bezeugte  $\bar{e}\sigma v$  direct an die Seite stellen. Neben sskr.  $sth\dot{a}$  (2. Pl.) finden wir griech.  $\bar{e}\sigma v\dot{e}$ , lat. este (Baunack Curt. Stud. 10. 62), lit.  $\bar{e}ste$ , ksl. jeste. Der Wert des e ist hier nicht sicher zu bestimmen. Schon in der Ursprache kann eine Ausgleichung zwischen starken und schwachen Formen begonnen haben, die in den Einzelsprachen sich fortsetzte. Denkbar aber ist auch, daß die zweisilbigen Formen schwaches e haben, avest.  $zd\bar{v}$  und sskr.  $\bar{e}dhi$  also ein Satzdoppelwort vorstellen (Osthoff Morphol. Unters. 4. IV f.).

 b) Präsens der indischen sechsten Verbalklasse.

Hierher sskr. bhasáthas, von Pischel mit bhasád- (podex) und bhástra (Blasebalg) zusammengebracht. Die Stelle RV. 6. 594 yáh . . . . vám stávat . . . . jōšavakám vádatah . . . . ná . . . . bhasáthaç caná übersetzt Pischel: >wer euch preist, den, da er angenehm spricht, laßt ihr nie an«. Zu diesem bhas kann lit. bezdéti (Blähungen abgehn lassen) gestellt werden, dessen b sich dann einfacher erklären würde, als auf dem von JSchmidt (KZ 27. 320) vorgeschlagenen Wege. — Im Griechischen und Germanischen nichts genau entsprechendes.

c) Der starke Aorist.

Ueber die alte Betonung hat Benfey Or. und Occ. 3. 232 f. gesprochen; ich verweise hier nur auf die Formen sskr. budhánta (ἐπύθοντο) und griech. πνθέσθαι. Man begreift jetzt das Verhältnis folgender starker Aoriste zu ihren Präsentien: griech. πτέσθαι: πέτομαι; σχέμεν, σχέσθαι: ἔχω aus ἔχω (sskr. sáhatē überwältigt); σπέσθαι: ἔπεται, sskr. sácatē; ἐπισπεῖν: ἐφέπω (zu sskr. sápati Kuhn KZ 2. 131); ἐνι-σπεῖν: lat. in-seque (Ebel KZ 2. 47, Bersu Die Gutturalen 125). — Die gleiche Accentuation muß für den reduplicierten starken Aorist vorausgesetzt werden. (Benfey a. a. O. 65). In ápaptat besitzt das Sanskrit einen solchen; wie aber die Accentuation páptan zeigt, ist er als Imper-

fectum aufgefaßt worden. Der letzte Schritt, den die Sprache hätte tun können, wäre die Folgerung eines Präsens \*páptati gewesen. Er ist zwar bei diesem Verbum nicht erfolgt; aber neben dem bei Pindar gesicherten Aoriste έσπέσθαι steht sskr. sáçcati, wie neben dem mit griech. ἔρειπε identischen Aoriste ávōcat, dessen ursprüngliche Betonung noch aus dem Optative vōcē'yam zu ersehen ist, ein Präsens vo'cati. So eröffnet sich die Möglichkeit, daß alle indischen Präsentia wie sáçcati dem starken reduplicierten Aoriste ihr Dasein verdanken.

c) Die schwachen Formen des Perfectums. Die ursprüngliche Betonung ist im Sanskrit erhalten, wie die Lautverhältnisse des entsprechenden germanischen Stammes zeigen, die nur bei Voraussetzung der gleichen Betonung verständlich werden (Verners Gesetz). Wo der Vocal der Wurzelsilbe fallen konnte, da ist er gefallen: sskr. paptúr (zu pátati, fliegt), saccur (zu sácatě, folgt), und die Optativformen (3. Sg.) jakšīyāt (zu ghásti, ißt), avest. hazdyat (zu hadhaiti, sitzt, Hübschmann KZ 26. 335). Wo er nicht fallen konnte, da ist er in der Schrift von dem betonten Vocale nicht unterschieden: sskr. paspace, paspacāná- (zu pácvati = lat. specit), tatakšátur, tatakšúr, tatakše' (zu tákšati = lat. texit). Beide Weisen kehren im Griechischen wieder. Die erste sehe ich mit Fick (GGA 1881. 1425 ff.) in πέπταται; πτα- ist geschwächt aus πετα- in πέτα-λος, πετά-σσαι. Die zweite findet man z. B. in der Kategorie der Verbaladjectiva auf - róg, so in -θεστός (Θεόθεστος, böot. Θιόφειστος) = avest. jasta- in ajasta- (verflucht; Fick Beitr. 8. 330). Sie muß auch im germanischen Participium auf -na- anerkannt werden, also in got. qipans, altn. kvepenn\*) u. s. f.

<sup>\*)</sup> Osthoff verwendet (Morphol. Unters. 4. 375 Note) das Zusammentressen dieser Participia mit den indischen auf -āná- zur Stütze der oben 54 st. abgelehnten Regel Brugmanns. Auch diese Stütze hist ihr nicht. Die Stämme got. gißa-, altn. kveße-, mit denen ksl. nesein nesenä aufs engste sich berührt (vgl. Mahlow 112 f.), dürsen mit einem Stamme wie sskr. paspaçā- nicht direct verglichen werden; dem paspaçā- stellen sich vielmehr Stämme von der Form des griechischen logy- in logy-na an die Seite. Die Etymologie sskr. krāná- (wirkend): griech. Kgóros, die Osthosf zur Empfehlung seiner Ansicht vorbringt,

Auch der in der Reduplicationssilbe stehende Vocal war der Schwächung ausgesetzt. Auch hier findet man beide Formen der Schwächung, Reduction und Ausstoßung. Fiel der Vocal ganz weg, so entbehrt die Form der Reduplication. Diese Weise ist im Germanischen in allen sechs ablautenden Klassen durchgeführt (vgl. Bezzenberger GGA 1879, 818); aber auch der RV weist Spuren von ihr auf in den zuletzt von JSchmidt (KZ 25.31) besprochenen takšáthur, takšúr, skambháthur, skambhúr. Der reducierte Vocal ist von dem haupttonigen äußerlich nicht zu unterscheiden. Vielleicht waren die beiden Weisen ursprünglich so verteilt, daß die Schwächung bei der Reduction stehn blieb, wenn der in die schwächste Stelle des Wortes gerückte Wurzelvocal gänzlich ausgestoßen werden konnte: paptúr, hazdyāt u. s. f.; bis zur Vernichtung gieng, wenn die Wurzelsilbe Silbenwert behielt: takšáthur u. s. f. Eine Form wie got. bundum könnte demnach wie das ursprachliche Wort für 'hundert', comtom (sskr. catam, lit. szimtas), entstanden sein, falls die schon von Bopp (Vgl. Gramm.8 2, 87), dann auch von Benfey (GWL 2, 213) und Scherer (ZGDS 447 2 579) geäußerte Vermutung, es sei aus dem Worte für 'zehn' (sskr. dáça, lat. decem), mithin aus decemtóm entstanden, die Wahrheit trifft.

Die Frage, ob es auch noch andere Vertreter des schwachen e gebe, als die bisher genannten, muß wenigstens für das Griechische ohne Zweifel bejaht werden; wie zuletzt von Kretschmer (KZ 29.422) mit vollem Rechte hervorgehoben worden ist. Ohne daß die Grenzen sich bestimmen ließen, in denen der Vorgang sich zu halten hat, erscheint ι, d. h. die Form des geschlossensten e, als schwacher Vocal; und in der Nachbarschaft labialer Elemente stellt sich ν ein. Die Präsentia πίτναμι, σκίδναμι und κίδναμι (vgl. Fick Beitr. 14.316) sind aus den Basen πετα- in πετά-σσαι und σκεδα-, κεδα- in σκεδάσσαι, κεδάσσαι

hat bereits Benfey Or. und Occ. 1.575 ff. in einer Note, die zu kennen für Brugmann bei der Abfassung seiner Morphol. Unters. 1. 1 ff. veröffentlichten Arbeit von Interesse gewesen wäre, vorgetragen; ebenda (577) wird, wie bei Osthoff,  $9g\phi r o_5$  hinsichtlich seiner Bildungsweise mit  $Kg\phi r o_5$  auf Eine Linie gerückt.

entstanden (Fick GGA 1881, 1427 ff.); über die ursprüngliche Betonung gibt das Sanskrit Aufschluß: punami: punīmás. Wie πιτνα- auf πετα-, so beruhen πίτνω und πιτνέω auf πέτε- in έπετον bei Alcäus und Pindar. Von Verbis auf -τω sind zu nennen: τίκτω und ἐνίπτω (bei Pindar; sage an). Wie λίπτομαι zu leipe- (vgl. altpreuß. pa-laips, Gebot) gehört, so können τίπτω und \*ΐπτω von τεκεin τέχος, τεκείν und έπε- in έν-νεπε ausgehn. Das ι der Präsentia auf -ίσκω, von denen Homer ἀπαφίσκω, ἀραρίσκω, έπαυρίσκομαι und εύρίσκω kennt, glaube ich als Schwächung des & fassen zu müssen, das die Aoriststämme schließt, an die jene Präsentia sich anschließen: ήπαφε, ήραφε, έπαυρέμεν, εύρέμεναι. Das Eintreten der Schwächung erklärt sich aus der alten Betonung des präsensbildenden Elementes, die aus den vedischen Formen recháti, precháti, iccháti, uccháti zu entnehmen ist. - Auf alten Declinationsablaut führen ιππος neben lat. equos, α-κιδνός und οὐ-τιδανός neben ἀ-πεδανός (überliefert ή-πεδανός); γίλιοι aus \*γίλλιοι, \*γίσλιοι neben lesb. γέλληστυς, ion. γείλιοι (Kretschmer a. a. O.); hom. πίσυρες neben πέσυρα (bei Balbilla; Coll. no. 3237); vielleicht auch zurrog, wenn Windischs Vergleichung mit lat. hedera (Curt. Stud. 7. 184) Zu διφθέρα, das Fick von δέψω ableitet\*) zutrifft. (1.4 453), fehlt die starke Form; bei Hesych noch διψάσα. Eben so zu γθιζός, das zu γθές gehört, wie πρωϊζός zu πρωί, also für \*χθισδίος steht.

Trifft der schwache Vocal mit einer Labialis oder labialisierten Gutturalis zusammen, so erscheint er gerne als v. Hier einige Belege für das in der Umgebung der labialisirten Gutturalis entstandene v; die Beschränkung, die ich mir oben 108 auferlegt habe, soll in dem vorliegenden besonderen Falle nicht gelten. Zunächst κύκλος: die starke Form ist in sskr. cakrá- (Rad), ags. hweól aus \*hwezwla-, \*hweula- (Sievers PBB 5. 149) erhalten. Dann βυθός, βυσσός: die Glosse γυθίσσων διοφύσσων (Hes.) deu-

8

<sup>\*)</sup> Ist διφθέρα aus \*διψτέρα entstanden, wie έφθός aus \*έψτός, lokr. έχθός aus \*έξτός? Die Frage ist durch Verhältnisse wie griech. λύχνος: avest. raokhina- (Fick 4 1. 534) angeregt.

tet darauf hin, daß von einer Basis ģedhe- auszugehn sei. Neben att. γυνή steht böot. βανά; der starke Vocal in got. qinō, aesn. kvenna (oben 68). Die Glosse βύττος γυναικὸς αἰδοῖον (Hes.) erhält durch got. qibus (μήτρα) Bestätigung (Fick Beitr. 2. 266); βύττος zu qibus, wie πέλεκχος, ἥμισος zu πέλεκχος, ἤμισος. In Einem Wortstamme sind ι und v als Vertreter des schwachen Vocales bezeugt: βιπτάζω haben nach Herodian im Etym. Magn. Sophron und Epicharmos gebraucht; βύπτειν glossiert Hesych. mit βαπτίζειν, δύπτειν und δύπτης sind bekannt. Die starke Stufe liegt nach Fick (Wörterb. 1.34) in γέφνρα (daneben δίφουρα bei den Lakonen) und in avest. jaiwi- in jaiwivafratitiefen Schnee habend).

#### Schwächung des mit Nasalis oder Liquida verbundenen e.

Wenn die Verbindungen  $\acute{e}+m, \acute{e}+n, \acute{e}+r, \acute{e}+l$ , von denen wir annehmen wollen, sie seien im Inlaute des Wortes enthalten, in den Vorton gelangen, so werden sie in der Grundsprache durch folgende ersetzt:

- I. Folgt auf m, n, r, l ein Vocal,
  - a) durch m, n, r, l; oder
  - b) durch die Verbindung eines schwachen Vocales mit jenen Consonanten.
- II. Folgt auf m, n, r, l ein Consonant, durch die Verbindung eines schwachen Vocales mit jenen Consonanten.

Den schwachen Vocal, von dem hier die Rede ist, definiere ich als Rest des betonten Vocales. Meine Auffassung weicht von der herrschenden darin ab, daß diese mit selbstlautenden m,n,r,l operiert, deren Stimmton sie in den Einzelsprachen zum vollen Vocale sich entfalten läßt. Ich glaube nicht, daß die zu Gunsten der zweiten Theorie vorgebrachten Argumente die Sicherheit rechtfertigen, mit der sie gelehrt wird; warum nicht, werde ich ausführen, sobald die aufgestellten Regeln durch Beispiele erläutert sind.

Der in der Grundsprache ausgestoßene Vocal erscheint selbstverständlich in den Einzelsprachen überhaupt nicht. Die Vertretung, die der schwache im Sanskrit, Griechischen, Gotischen findet, ist aus den vier Gleichungen ersichtlich:

- I. a) idg. a + m = sskr. am, griech.  $a\mu$ , got. um.
  - b)  $idg. \vartheta + r = sskr. ir$ , griech.  $\alpha \varrho$ , got.  $\alpha ur$ .
- II. a)  $idg. \vartheta + m = sskr. a$ , griech.  $\alpha$ , got. um.
  - b) idg. s+r = sskr. r, griech.  $\alpha \varrho$  oder  $\varrho \alpha$ , got.  $\alpha u r$  und r u.

Diese Tabelle ist nur für das Gotische vollständig. Für das Sanskrit bedarf es noch der Bemerkung, daß vor der Liquida auch u als schwacher Vocal erscheinen kann; die dunkle Färbung ist durch vorausgehenden Guttural oder Labial bestimmt. Im Griechischen wechselt a vor Liquiden mit ab, oft in den gleichen Wortstämmen, z.B. in σχιρτάω neben σχαίρω. Die Bedingungen des Wechsels sind nicht bekannt. In der Verbindung mit Gutturalen und Labialen erscheint der schwache Vocal oft als v. Das Eintreten von ερ. ρε. ορ. ρο scheint an gewisse Dialekte gebunden. Die Lesbier schreiben zéquav (Collitz No. 21313.14), Δαμόκοετος für Δαμόκοιτος (Mitteilungen 9. 888), die Thessaler πρεννέμεν (Collitz No. 34514): also wird fρέζω (avest. verezuēiti, er tut, got. waurkjan) seine Lautgestalt auf Ȋolischem« Gebiete erhalten haben. Die Formen op, po begegnen häufig in Landschaften mit äolischer und westgriechischer Bevölkerung: also ist βροτός = sskr. mrtágewis aus dem äolischen Bestande des Epos geflossen; auch δρόσος, von Fick (Beitr. 3. 164) zu got. ufartrusnjan (übersprengen) gestellt, könnte äolisches Lehnwort sein. In der folgenden Uebersicht habe ich von all diesen Nebengestalten des α abgesehen; die Einheit also, wie sie hier erscheint. existiert in Wahrheit nicht - wenigstens nicht, wenn man sie nicht im Prokrustesbette erzwingt.

Während der schwache Vocal vorhin als gekürztes e aufgefaßt werden konnte, deutet die Manchfaltigkeit der Gestalten, die er als Begleiter der Mittellaute in den historischen Sprachen annimmt, darauf hin, daß das haupttonige e in dieser Lage zum indifferenten Vocale herabgesunken sei.

a) Präsens der indischen zweiten Klasse: sshr. hánti (schlägt): ghná-nti (3. Pl.), ghná-n (Part.

Präs.): vor dem u des Optativs Reduction des Vocales: sskr. hanyama. Die gleichgebildeten Formen von gam (kommen), qmán (3. Pl. Prät.), qmánta (Nom. Dual. Part.), gamyam können zum Systeme des sogenannten unthematischen Aorists gezogen werden: der Reflex des Optativs im Deutschen, ags. cyme (Sievers PBB 8. 83), fungiert jedesfalls als Präsens. Auf gleicher Stufe, wie ags. cyme, kann got. \*qadaursei-, ahd. qeturre (audeat) stehn, also von Haus aus präsentischer Optativ sein: das Recht zu dieser Vermutung geben die vedischen Participialformen dhršánt-, dhršaná- (vgl. Kluge Pauls Grundriß 1. 376). - Zu sskr. kárti die 3. Pl. Imperf. ákran, die Participialform krántas, der Optativ mit Ausstoßung des Vocales kr-iyam; sämmtliche drei Formen können auch zum Systeme des Aorists gezogen werden; ihre Analyse wird dadurch nicht alteriert. Passivum kr-iyátē, im Avesta mit Reduction des Wurzelvocales kiruēiti.

b) Präsens der indischen sechsten Klasse: sskr. game ma (wir möchten kommen) wird gewöhnlich zum Aoriste gestellt; das gleiche gilt von sane ma (wir möchten erlangen). Das germanische Spiegelbild des Stammes gama fungiert als Präsens: altn. koma, ahd. koman (Noreen Nyare Bidrag 1. 693). — Deutlich ist die Reduction vor der Liquida: kiráti (streut aus), giráti (schlingt; Accent nicht belegt), tiráti (dringt durch), guráte (nimmt beifällig auf; Accent nicht belegt), juráti (wird gebrechlich), bhuráti (zuckt), sphuráti (stößt mit dem Fuße); turáti gehört wol zu tvárate. eilt.

Die Belege für die unter II. b) aufgestellte Gleichung sind hier zahlreich. Ich nenne sskr. crtáti (er flicht; zu got. haúrds, θύφα), mrçáti (berührt; dazu griech. μάφπτω nach Roth KZ 19. 223), sskr. mrļáti (verzeiht; von Benfey OO 3. 19 Note zu avest. marždika-, Gnade, gestellt; im RV erscheint die erste Silbe meist an Stellen, wo das Metrum eine Länge fordert: Benfey Vedica und Verwandtes 6 ff., Oldenberg Die Hymnen des Rigveda 1.477). Aus dem Griechischen γράφω, von Fick (Wörterb. 1. 404) mit mhd. kerben zusammengestellt; γλάφω, nach Fick (a. a. O. 405) zu δελφύς.

### c) Der starke Aorist.

Wie σπέσθαι zu επεσθαι, so verhalten sich ήγρετο und άγρόμενος zu άγερε- in άγέρεσθαι und νεφεληγερέτα; επλε, έπλετο, περιπλόμενος zu πέλει; mit Reduplication έπεφνε, πεφνέμεν, πεφνόντα zu φόνος, έκέκλετο zu κέλομαι. arischem Gebiete kommen diesen Aoristen gleich: ohne Reduplication sskr. kránta (sie machten), altpers. gmata (3. Sg. Med.) in paragmata (reichte), avest. agemat (nach Bartholomae, Beitr. 10, 275, vielmehr medial agemata, geschrieben agemat a); mit Reduplication sskr. acakrat (machte). - Das Griechische besitzt aber außerdem eine große Anzahl starker Aoriste, in denen nicht Ausstoßung, sondern Reduction des Wurzelvocales Statt gefunden hat: ταμείν neben τόμος, κανείν neben κονή, βαλείν neben βολή, άναπαρείς neben πείρω u. s. f. Mit den Stämmen ταμέ-. κανέ- kann man die indischen Stämme gamá-, saná- in den oben unter b) genannten Optativen gamē'ma, sanè'ma vergleichen.

Zu II. gehören Aoriste wie sskr. kradas (krándati, er brüllt), vrdhántam und vrdhāná (zu várdhāti, macht wachsen). Die Stämme kradá-, vrdhá- stehn morphologisch gleich mit den Stämmen λαχέ-, παθέ-, χαδέ-, μαθέ-, δρακέ-, πραθέ-, άμαρτέ- in λαχεῖν (vgl. λόγχη, Anteil) παθεῖν (vgl. πένθος), χαδεῖν (vgl. χείσομαι aus \*χείνδσομαι), μαθεῖν (vgl. μενθῆραι, μενθῆρες), δρακεῖν (zu δέρκομαι), πραθεῖν (zu πέρθω), άμαρτεῖν zu νημερτής. An vrdhā- ist zu messen ταρπη-in ταρπήμεναι, τραπη- in τραπήομεν (zu τέρπω). Die Commensurabilität der Stämme vrdhā- und ταρπη- ist zuerst von Bezzenberger (GGA 1879. 674) behauptet.

### d) Der schwache Perfectstamm.

Die Reduction des Wurzelvocales, wie sie in sskr. tatanē (womit lat. tetinī identisch sein kann, Fick GGA 1883. 589) neben tatnē (3. Sg.), jajanúr (sie haben erzeugt) neben jajñúr, und in titirur (sie haben besiegt), tistirē und tistirāņá- (zu stúratē, wirft nieder) zu Tage kommt, ist im Germanischen die herrschende Form der Schwächung innerhalb dieser Kategorie geworden. Es genügt an die Participia got. numans, baúrans, stulans und an die Formen

got. munum und skulum zu erinnern. Im Sanskrit und Griechischen bildet hier Ausstoßung die Regel. Für das Sanskrit verweise ich auf die Formen cakrathur, (2. Dual.), cakrá (2. Plur.), cakre (3. Sg. Med.), cakraná- (Part. Med.) zu cakára (er hat gemacht). Fürs Griechische muß man die Flexion der von Saussure entdeckten und im zweiten Abschnitte zu besprechenden zweisilbigen Wurzeln heranziehen: μέμβλετο zu μελε- in μελεδών, μελετή.

Die Behandlung der Gruppe a+ Nasal, a+ Liquida vor Consonanten ersieht man aus den Participien auf tó-: sskr. matá- (zu mányatē, denkt) = griech. -ματός (in αὐτόματος) = got. munds (munds was, ένομίζετο); sskr. hatá-(zu hánti, schlägt) = griech. -φατός in ἀφητφατος (so schon Bopp Vgl. Gramm. 3 3. 205 \*\*), vgl. ahd. gund (pugna); sskr. mrtá- (vgl. márta-, der Sterbliche) = griech, βροτός. das Abstractum in sskr. mrta- (Tod) und germ. morba-(gewaltsamer Tod); sskr. drtá- (zersprengt) = griech. δοατός (Ψ169: τὰ πολλὰ τῶν ὑπομνημάτων διὰ τοῦ ε Didymos): sskr. strtá- (in ástrta-, nicht niedergeworfen) = griech. στρατός (Lager); sskr. drštá- (gesehen; vgl. ádarcam) = alts. torht (glänzend). Den Schluß mögen ein paar interessante homerische Formen bilden: έκγεγάμεν, έκγεγάτην, έμγεγαυΐα (für \*έμγεγνυῖα) zu γέγονα (Brugmann KZ 24.279); μέμαμεν, μέματε, μεμάτω (= lat. memento, Stolz Verbalflexion 1. 47) zu μέμονα (Brugmann a. a. O. 265); πέπασθε (so mit Recht Brugmann Curt. Stud. 9. 385 nach Aristarchos) und πεπαθυΐα zu πέπουθα; τέταται zu τέτονα; πέφαται zu \*πέφονα (vgl. φόνος).

Die hier vorgetragene Darstellung weicht von derjenigen, die von Brugmann inauguriert und heute fast allgemein angenommen ist, in einem wesentlichen Punkte ab: Brugmann operiert durchweg mit der Ausstoßung des Vocales, während ich neben der Ausstoßung Reduction des Vocales behaupte. Der Rechtfertigung meiner Auffassung schicke ich eine Uebersicht der Vorschläge voraus, die vor Brugmann zur Erklärung der Erscheinungen vorgebracht sind, durch die Brugmann zur Annahme silbenbildender ursprachlicher Nasale und Liquidae bewogen

worden ist.

Daß der Accent auf die Gestalt einer vorausgehenden Silbe, die einen Nasal enthält, von Einfluß sei, haben schon Holtzmann und Benfey gesehen. Holtzmanns Lehre vom Untergange des Nasals in der unbetonten Silbe des indischen Wortes ist von Benfey präcisiert und weitergeführt worden: nach Benfey fällt der Nasal weg im Vortone, aber nicht nur im Sanskrit, sondern auch im Griechischen. Ich greife zwei Beispiele heraus. Kurze Sanskritgrammatik § 257: Alle . . . Verba, welche auf eine Consonantengruppe mit anlautendem Nasal enden, büßen diesen (durch Einfluß des Accentes in der augmentlosen Form) ein, z. B. skand 'steigen' áskadam, skadám; dhvams 'fallen' adhvasam«. Ebenda § 373: »Durch Einfluß des Accents auf der dem Verbalthema folgenden Silbe wird das Verbth, mehrfach geschwächt, und zwar . . . büßen ihren Nasal ein . . . . tan, man, van, han, gam . . . . z. B. . . . . tatá- (τατό-)«. Den Vorgang, durch den im Indischen tatás, im Griechischen τατός ins Leben gerufen ward, dachte man sich als in jeder der beiden Einzelsprachen für sich vollzogen: in der Ursprache konnte er seine Wurzeln nicht haben, da ja das alte an in dem en des lateinischen tentus ungeschwächt weiter zu leben schien. Dieser Auffassung redet z. B. noch Fick Spracheinheit 141 das Wort. Demnach besteht Benfeys Verdienst darin, daß er sskr. a, griech. α als Vertreter des mit Nasal verbundenen betonten Vocales im Vortone erkannte. Von den Zeitgenossen haben Schleicher und Curtius dieser Lehre nicht zugestimmt: in sskr. tatá-, griech. τατός schien ihnen die »kürzere, primitive Form« der Wurzel zu Tage zu treten (vgl. Compend. 421, Curtius Verbum 2 1. 314). - Der Verdienste, die Benfey um die Geschichte des indischen r-Vocales sich erworben hat. ist oben gedacht. Er war aber 1837 nahe daran eine Entdeckung zu machen, die folgenschwerer hätte werden können. Man staunt über den Scharfblick, der ihm die Worte eingab: »Ein hierher gehöriger Wechsel in der Flexion zeigt sich im Griechischen fast bloß in den Wurzeln, welche statt der gunierten Form [d. h. statt αρ, ερ, ορ, die indischem ar als dem Guna des r gleichgesetzt werden] im Aorist. II οα, οο annehmen: δερκ: έδρακον; περθ: έπραθον; τερπ: τραπείω; άμαρτ: ημβροτον . . . .; hier entspricht ἔδοαχον u. s. w. der 6ten Bildung des vielförmigen Augm.-Prät. im Sanskrit; da nun dessen Charakter ist, daß der Vocal nicht guniert wird, so entspricht dieses ρα, ρο wenigstens functionell dem sanskritischen r. vgl. adream: ἔδοακον; atrpam: ἔτραπον « (Kl. Schriften 1, 2.18)\*). Irrig ist hier freilich, daß griech, ap, so, oo als unter sich gleichwertig betrachtet und mit sskr. ar identificiert werden; daher αρ als Guna von ρα erscheint. Aber die Beobachtung, daß oa. oo functionell indischem r zur Seite gehe, ist doch so glänzend, daß sie, in Verbindung gesetzt mit der späteren Einsicht in den Wert des indischen r. ihren Urheber zu eben den Schlüssen hätte führen können, die vierzig Jahre später gezogen wurden. Indes Benfey war weit entfernt sie zu ziehen. Als er die Entstehung des indischen r erkannt hatte, machte er den Rückschritt die Identificierung des r mit ρα wieder aufzuheben: Or. und Occ. 3. 30 vergleicht er das ρα in έδρακον nicht mehr mit dem r in dreë yam, sondern mit betontem indischem ra, um ausdrücklich die Vermutung abzulehnen, daß an dem Gegensatze zwischen dárcam und δρακών der Accent beteiligt sei. So blieb jener Gedanke in einer Zeitschrift und im Staube der Bibliotheken begraben: zal συνωνείσαι αί ἄχανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.

Die Berührung des indischen r mit nicht-indischen Lautgruppen ist in der vorSchleicherschen Zeit noch zweimal ausgesprochen worden; beide Male ohne Ziehung der Consequenzen. 1846 spricht Loebe (Ulfilas 2, 2. 41) von der »vocalischen Natur des r«, die in den verwandten Sprachen, besonders im Sanskrit, hervortrete, und auch noch im Gotischen zu erkennen sei. »Nur durch die Annahme des r als Vocal läßt sich die Declination gewisser Nomina, die ein Verwandtschaftsverhältnis ausdrücken, wie  $br\bar{o}par$ , dauhtar, mit der Declination der

<sup>\*)</sup> Ich sehe noch rechtzeitig, daß bereits FMasing (Verhältnis der griechischen Vocalabstufung zur sanskritischen 56 Note 1) auf diese Stelle aufmerksam gemacht hat.

übrigen Wörter in Uebereinstimmung bringen«. Unter manchem Irrigen, was in der folgenden Auseinandersetzung mit unterläuft, trifft man die Bemerkung, daß bröhruns und brobrum aus brobrns und brobrm - mit r bezeichnet Loebe den r-Vocal -- hervorgegangen seien; der r-Vocal sei im Tone mit dem u verwandt gewesen«. Das ist der gleiche Gedanke, der 1876 bei Osthoff (PBB 3. 61 f.) in der Form wiederkehrt: »germ, \*brobr-m, \*duhtr-m aber entwickelten sich mittels des notwendig zur Entfaltung kommenden Stimmtones der u-farbigen Liquida zu bröhr-u-m, \*duhtr-u-m = got. dauhtr-u-m. . . . Der auf rein lautlichem Wege zu der Form brobr-u-m, dauhtr-u-m gelangte Dat. Plur. aber ward der Keim zu der neuen Pluraldeclination der Verwandtschaftswörter im Gotischens. Loebes Annahme suchte 1862 AKuhn (KZ 11, 380) durch die Berufung auf analoge Tatsachen der indischen Lautgeschichte zu stützen. - 1850 hat Miklosich (Lautlehre der altslovenischen Sprache 1 10 f.) zum ersten Male - unter dem Widerspruche Schleichers (Formenlehre der kirchenslavischen Sprache 49 f.) - die Ansicht vorgetragen, ksl. rŭ, ri, lŭ, li seien als Darstellungen der Vocale r und l zu fassen; die Analogie des indischen r schien ihm eine Stütze dieser Ansicht abzugeben. Sie enthält die Keime zu der Auffassung, die Miklosich noch 1875 verfochten hat (oben 88 f.): daß das silbenbildende r der Čechen, Slovaken und Slovenen und das r der Inder aus einem ursprachlichen selbstlautenden r geflossen sei, das mit i und u auf Einer Stufe stehe. Es war eine Ironie des Geschickes, daß Miklosich den Zusammenhang des slavischen silbenbildenden r mit dem indischen r zu einer Zeit aufhob, wo die Forderung ursprachlicher silbenbildender Liquidae auf der Tagesordnung stand (oben 89). - Auf Benfeys Gedanken, daß sskr. r dem griechischen og functionell gleichstehe, war auch Ebel gekommen. In dem noch heute lesenswerten Aufsatze\*) »Starke und schwache

<sup>\*)</sup> Man findet in ihm z. B. auch die richtige Bemerkung, daß faooa und žooa auf \*žarja und \*žrja beruhen (297), und die Heranziehung von Περσέφασσα und πρόφρασσα als mit ξασσα identischer Feminina.

Formen griechischer und lateinischer Nomina (KZ 1. 289 ff.), auf den JSchmidt (Jenaer Literaturzeitung 1877. Art. 691) und Bezzenberger (GGA 1880. 1600) aufmerksam gemacht haben, stellt Ebel die Stämme sskr. nar-, nar-, nr- und griech.  $\nu\eta\rho$ - ( $\dot{e}\nu\dot{\epsilon}\rho$ ),  $\nu\epsilon\rho$ - ( $\ddot{e}\nu\dot{\epsilon}\rho$ ),  $\nu$ - $\dot{\epsilon}-\rho\alpha$ - ( $\dot{e}\nu\dot{\epsilon}\dot{\rho}\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}$ ) einander gleich (293):  $\dot{a}\nu\dot{\delta}\rho\dot{a}\sigma\iota$  = sskr.  $n\dot{r}\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}u$ . Osthoff schreibt 1876: »Das griech.  $\rho\dot{\alpha}$  in  $\pi\alpha\tau\rho\dot{\alpha}$ - $\sigma\iota$ , mit dem man sich so vielfach ohne Erfolg abgequält hat [folgen zwei Zeilen Citate], stelle ich unmittelbar dem sanskr. r von  $pit\dot{r}$ - $\dot{\epsilon}u$  gleich (PBB 3. 52). Man sieht, die Gleichsetzung ist älteren Datums.

In größerem Zusammenhange sind die Erscheinungen, mit denen wir uns hier befassen, seit Benfeys Aufsatze über r erst in der ersten Hälfte der 70er Jahre wieder angegriffen worden. Außer Miklosich, von dem soeben die Rede war, und Westphal, der in der Methodischen Grammatik der griechischen Sprache 1. 48 die Beobachtung mitteilte, daß α mit ε und o nur in solchen Wurzeln regelmäßig ablaute, die Liquida zeigen\*), habe ich Amelung und Humperdinck zu nennen. Amelungs Verdienste sind oben 23 ff. gewürdigt. Es ist gezeigt, daß Amelung für das Urgermanische silbenbildende Nasale und Liquidae angenommen und ihre Entstehung in ursprünglich unbetonte Silben gesetzt hat; deutsches o ist ihm .epenthetischer Vocal (oben 29 f.). Auf Humperdinck muß ich noch näher eingehn. In der Abhandlung Die Vocale und die phonetischen Erscheinungen ihres Wandels in Sprachen

<sup>\*)</sup> Westphal unterscheidet drei Klassen von Wurzeln: 1) solche, \*welche ihr a der Ablautung in s und o nicht unterwerfen«; 2) solche, \*welche ihr ursprüngliches a ganz und gar aufgegeben und statt desselben die Ablautsvocale s und o angenommen haben«; 3) solche, \*welche neben den beiden Ablautungsvocalen s und o auch noch die unabgelautete Gestalt des Wurzelvocales a darbieten«. Zu der dritten \*gehören nur solche Wurzeln, welche ihrem Vocale eine Liquida folgen oder ein e vorausgehen lassen«. Dazu 7 Beispiele. FMasing, dem ich den Nachweis dieser Stelle verdanke (Vocalabstufung 69), irrt mit der Bemerkung, Westphal habe a \*als regelmäßige Abstufung mit s und o« auch in Nasal enthaltenden Wurzeln nachgewiesen, da keines der 7 Beispiele eine derartige Wurzel erkennen läßt.

und Mundarten, die dem Herbstprogramme des Progymnasiums zu Siegburg (1874) beigegeben und folglich bloß für die Bibliotheken bestimmt war\*), findet man die Vergleichung der griechischen Verbindungen  $\varrho\alpha$ ,  $\lambda\alpha$ ,  $\alpha\lambda$  mit dem silbenbildenden r des Sanskrit und des Slavischen. Das Verhältnis von  $\delta \epsilon \varrho z \omega$ :  $\epsilon \delta \delta \varrho \alpha z \upsilon$ ,  $\lambda \epsilon \delta \tau \omega$ :  $\epsilon \lambda \epsilon \delta \tau \eta \upsilon$  wird dann mit dem Verhältnisse  $\pi \epsilon \iota \delta \omega$ :  $\epsilon \iota \iota \lambda \delta \tau \eta \upsilon$   $\epsilon \iota \iota \lambda \delta \tau \eta \upsilon$  parallelisiert. Ich setze die Stelle her.  $\bullet$  Vergleicht man

δ-έ-οχω ἔ-δραχ-ον, κλ-έ-πτω έκλάπ-ην το-έ-πω ἔ-τραπ-ον, στ-έ-λλω ἔ-σταλ-ον mit  $\pi$ -ε-ίθω ἔ-πιθον,  $\varphi$ -ε-ύγω ἔ-φυγ-ον

und anderen Verben ohne Liquida, so fällt bei den ersten vier Verben das mit der Liquida obligat sich einstellende a auf, und man kommt zu der Vermutung, daß dasselbe nur durch den Trieb zur Klärung des undeutlichen Halbvocalklanges ursprünglicher Stämme d'rk ...., k'lp, t'rp, st'l herbeigeführt sei. Im Präsens erscheint die volle Gunierung mit vortretendem e: δέρχω, στέλλω wie πείθω, φεύγω« (43 Note 25). Humperdinck will mit dieser Auseinandersetzung den schon oben 36\*) hervorgehobenen Gedanken begründen, die e, o der europäischen Sprachen seien vielleicht »keine Schwächungen von a, sondern diesem ebenbürtig, ja vielleicht älter«. Ihr zufolge ist also α in δρακείν, κλαπηναι, σταληναι aus dem Stimmklange der Liquida entfaltet, nicht mehr Grundvocal. Es ist genau der gleiche Gedanke, den zwei Jahre später Osthoff bei seiner Erklärung des griech. πατράσι äußert: PBB 3. 62 wird πατράσι aus \*πατρσί hergeleitet, α als Stimmton der a-farbigen Liquida gedeutet. Die Parallelisierung der Verbindung Vocal plus Liquida mit den Diphthongen wird zwei Seiten vorher damit motiviert, daß i und u in ai, au, ou keine Vocale, sondern Halbconsonanten seien; u habe man sich wie altdeutsches w und altgriechisches g solche Lautverbin[dungen] vorzustellen. » Haben nun irgend etwas Apartes im Vergleich zu al, ar, or, worin

<sup>\*)</sup> Aufmerksam gemacht auf sie haben Scherer (Anzeiger f. deutsches Altert. 3. 78 ff.) und Collitz (Beitr. 2. 304, 11, 224 f.)



ebenfalls ein flüssiges, halbconsonantisches Element nachfolgt? Ich denke nicht; der wesentliche Punkt ist eben dieser: ein Vocal geht mit einem folgenden halbconsonantischen Laute eine einsilbige Verbindung ein; es sind nicht zwei, sondern es ist nur Ein Vocal darin.

Demnach war man bis zur Mitte der siebziger Jahre zu mehr oder weniger deutlicher Erkenntnis folgender Tatsachen gelangt. Von Benfey war ausgesprochen, daß die Gruppe a+m beim Weiterrücken des Accentes im Sanskrit und Griechischen durch a vertreten sei. Der germanischen Lautlehre gewann Amelung die Erkenntnis. daß om. on in ehemals unbetonten Silben entstanden seien. Ferner hatte Benfey den Nachweis geführt, daß sskr. r Schwächung von ar oder ra sei. Mit diesem r. hatte Ebel griech. oa, Loebe got. ru combiniert; das Verhältnis dieser Worte zum Accente kommt bei Keinem in Frage. Amelung andrerseits hatte den Verbindungen or, ol die gleiche Stelle angewiesen, wie dem om, on, die nahe liegende Frage aber, welche Entsprechungen or, ol in den verwandten Sprachen haben, hier so wenig wie bei om, on aufgeworfen. Humperdinck endlich und Miklosich waren so weit gegangen für die Ursprache silbenbildende Liquidae anzusetzen; dieser combiniert sskr. r mit dem silbenbildenden r eines Teiles der Slaven, jener fügt griech, oa, al, la hinzu, indem er in α einen aus ρ, λ entfalteten Vocal sieht, und die vocallosen Wurzeln δοκ-, κλπ- den Wurzeln mit innerem i und u zur Seite stellt. Auf den Accent nehmen auch sie keine Rücksicht.

Wenn nun Jemand kam, der alle diese Einzelbeobachtungen unter sich verknüpfte? Amelungs Lehre, daß germ. om, on, or, ol in tonloser Silbe stehe, auf die 1876 auch Verner gekommen war (KZ 23. 134)\*), mit Benfeys

<sup>\*)</sup> Es ist nicht richtig, was Kögel (PBB 8. 112 Note) behauptet, daß die Erkenntnis der ursprünglichen Stellung der germ. um, un, ur, ul Verner verdankt wird. Amelung spricht deutlich von einem o, das an die >Stelle eines schon im Westarischen durch Wirkung des Accentes ausgefallenen oder doch auf das geringste Maaß von Klangstärke reducierten es getreten sei (Tempusstämme 56).

Lehre, daß sskr. a, griech. a Vertreter von am, an, daß sskr. r Vertreter von ar. ra im Vortone seien? Ebels. Humperdincks, Miklosichs Identificierungen des griech. ρα, des ksl. rĭ, rŭ und des indischen r mit Benfeys zuletzt erwähnter Entdeckung? Dieser Jemand ist gekommen. Aber da ihm, wie zum Teile leicht zu begreifen. die Leistungen seiner Vorgänger, von denjenigen Benfeys abgesehen, unbekannt geblieben waren, hatte er jene Einzelbeobachtungen selbst zu machen, ehe er sie verknüpfte. Beides hat Brugmann in dem Aufsatze Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache (Curt. Stud. 9, 287 ff.) vollbracht. Uebernommen, und zwar von Benfey, ist in dieser Arbeit bloß die oben erwähnte Beziehung des indischen a zum griechischen a in unbetonter Silbe. Selbstständig gewonnen ist die Erkenntnis, daß jenen Worten im Gotischen um, un, im Latein em, en, im Litauischen im, in, im Altslovenischen e gleichgeordnet sei. Selbstgewonnen auch die Erklärung dieser Entsprechungen. Bis vor Brugmann nahm man an, daß Formen wie sskr. tatá-, griech, τατός in beiden Sprachen aus einer unversehrt aus der Ursprache überkommenen Grundform tantas entstanden wären. Brugmann wendet ein, daß bei dieser Annahme die durchgreifende Regelmäßigkeit der Vocalentsprechungen in sämmtlichen Einzelsprachen unbegreiflich bleibe. Die Wirkung der Accentuation müsse daher in die ursprachliche Zeit zurückverlegt werden; aus tantás sei schon vor der Völkertrennung ein tytá-s, d. h. eine Form mit silbenbildendem Nasale, hervorgegangen, oder doch wenigstens eine Form, in welcher der Wurzelvocal auf ein Minimum von Stimmlaut reduciert war« (324). Hier ist von der Wirkung des ursprachlichen Accentes die Rede: wir erinnern uns, daß kurz zuvor Verners Entdeckung die Frage nach der Lage dieses Accentes definitiv entschieden hatte. Der gleiche Aufsatz, in dem zum ersten Male von ursprachlichen silbenbildenden Nasalen die Rede war, sprach sich auch für die Wahrscheinlichkeit der Annahme eines ursprachlichen silbenbildenden r aus. Hier knüpfte Brugmann an die Identificierung der Stämme sskr. pitr-, griech, πατρα-, got, fadru- an, die er

in Osthoffs oben erwähnter Arbeit vorgefunden hatte. In sskr. r, griech. oa, got. ru sieht er die Nachkommen einer »ursprachlichen liquida sonans«, und hält es für »sehr wahrscheinlich«, »daß das ρα von ἔδρακον, ἔτραπον, ἔπραθον, . . . . und das ρα von Participien wie δρατό-ς δαρτό-ς = abaktr. dereta- aus bloßem sonorem r der Ursprache hervorgegangen sei« (325). So war der Idee ursprachlicher silbenbildender Liquidae, die zuvor Miklosich und Humperdinck befürwortet hatten, in Brugmann ein neuer Anwalt erstanden. Und jetzt siegte sie: denn Brugmann war durch Verners Entdeckung meistens in der Lage zu zeigen, daß die Silben, in denen die Nachkommen jener Laute sich einstellten, vortonige Silben wären. Von welchem Gewichte die Einfügung der neu gewonnenen Worte in den Lautbestand der Ursprache wäre, ließ bereits der Schluß der Brugmannschen Arbeit (327 f.) erkennen. der die Folgerungen für den Verbalablaut andeutete -Folgerungen, die dann Curt. Stud. 9. 385, ausführlicher KZ 24. 288 ff. gezogen sind.

Der große Fortschritt, den Brugmanns Abhandlung bezeichnet, muß mithin darin gesehen werden, daß von Brugmann der Beweis dafür erbracht ist, daß in vortonigen Silben, die Nasal oder Liquida enthalten, schon in der Ursprache eine Vocalschwächung Statt gefunden hat. Brugmanns nächster Vorgänger, dessen Arbeit ihn zu der seinigen angeregt hatte, ist Osthoff gewesen (PBB 3.1 ff.). Osthoffs daselbst vorgetragene »Theorie über die ursprüngliche Unterscheidung starker und schwacher Casus im Indogermanischen« ist - ihrem Urheber damals unbekannter Weise - eine consequente Uebertragung der Holtzmann-Benfeyschen Theorie auf die Ursprache, deren Berechtigung durch Verners Fund (vgl. Osthoff a. a. O. 32) außer Zweifel gesetzt war. Ich sage »consequente«, weil durch den Accent bedingter Ausfall eines Vocales für die Ursprache auch schon von Benfey angenommen war, aber nur für die Fälle, in denen ein Vocal auf den Consonanten folgte, vor dem die Schwächung angesetzt ward: bei Osthoff begegnet zum ersten Male die Annahme einer vor consonantisch beginnendem Suffixe vollzogenen ursprachlichen Schwächung. Die Dative Pl. sskr. ukšábhyas, got. \*aúhsam (erschlossen aus hanam) werden zurückgeführt auf eine Grundform uksa-bhjáms (32), die aus uksan-bháms sich entwickelt habe, indem vor dem Ictus der Nasal gewichen und »der vocalische Eigenton der mittleren Silbe« erhalten geblieben sei (52). Entsprechend wird die Geschichte der Formen sskr. pitr-šu, griech. πατρά-σι reconstruiert. In der als oxytoniert zu denkenden Grundform sei die mittlere Silbe geschwächt worden; griech. oa sei sals eine Art griechischen r-Vocals« zu fassen, sals ein r, aus welchem sich in der zwar geschwächten, aber notwendig ihr vocalisches Element beibehaltenden Silbe der Stimmton der Liquida entwickeln mußte« (52 f.). Da auch das u in got. brobrum (61 f.) als aus dem Stimmtone der Liquida hervorgegangen bezeichnet wird, so erhalten wir die Gleichung sskr. r = griech.  $\rho\alpha = \text{got}$ . ru als einzelsprachlichen Ausdruck der ursprachlichen vor consonantisch beginnenden Suffixe geschwächten Silbe ar. In dem Versuche vor consonantisch anlautendem Casussuffixe vollzogene Schwächung für die Ursprache zu erweisen, und in der durch selbstständiges Raisonnement neu gewonnenen Gleichung sskr. r. griech, oa, got, ru liegen die Verdienste der Osthoffschen Abhandlung.

Osthoff hat aber auch, wie Curt. Stud. 9, 304 hervorgehoben wird, Brugmann zum Ansatze ursprachlicher silbenbildender Nasale und Liquidae bewogen. Vorhin (oben 125) haben wir Brugmann sagen hören, »aus tantá-s sei schon in der Zeit der idg. Urgemeinschaft ein tytá-s hervorgegangen oder doch wenigstens eine Form, in welcher der Wurzelvocal auf ein Minimum von Stimmlaut reduciert war«. Aber schon in diesem Aufsatze neigt er sich der ersten Auffassung zu und später, Morphol. Unters. 2. 156 ff., setzt er die Gründe auseinander, die ihn an jener Auffassung fest halten lassen. Seine Ansicht ist also die, daß in Formen von der Art der obigen vollständige Vernichtung des vortonigen Vocales Statt gefunden habe. Die erste Silbe sei auf diese Weise vom Nasale allein gebildet worden: Nasale und Liquidae seien nämlich, wie Sievers gezeigt, im Stande eben so gut als Sonanten (Selbstlauter) wie als Consonanten (Mitlauter) zu fungieren: die Bezeichnungen nasulis sonans, liquida sonans sind jetzt verständlich. Der dem Nasale inhärierende Stimmton habe sich dann in den einzelnen Sprachen zu einem vollen Vocale entfaltet, im Arischen und Griechischen zu a, im Gotischen zu u. In den beiden ersten Sprachgruppen schwand dann n hinter dem neu entwickelten Vocale, in den übrigen blieb der Nasal. Analog bei der Liquida. Man sieht: die Amelungsche Theorie von der Entstehung der germanischen un, un, ur, ul auf die Ursprache übertragen; Berührung auch darin, daß Amelung ebenfalls zuerst von einem »durch Wirkung des Accentes ausgefallenen oder doch auf das geringste Maaß von Klangstärke reducierten e« sprach und schließlich für die Ausstoßung sich entschied.

So sind wir auf die verwickelte Frage gestoßen, welche der beiden Anschauungen, zwischen denen Amelung und Brugmann geschwankt haben, den Vorzug verdiene. Die Betrachtung der historischen Sprachen führt nun zu dem Resultate, daß bei Auflösung der Ursprache silbenbildende Nasale und Liquidae nicht bestanden haben, sondern Verbindungen eines schwachen Vocales mit den Mittellauten. Ob dieser schwache Vocal Rest des vollen Vocales oder aus dem Stimmtone des Mittellautes entwickelt sei, läßt sich zwingend nicht entscheiden; doch könnte die zweite Annahme erst dann Anspruch darauf erheben der ersten vorgezogen zu werden, wenn die einstige Existenz silbenbildender Nasale und Liquidae aus unzweideutigen Indicien zu folgern wäre. Aber keines der beigebrachten Argumente reicht zu ihrem Erweise aus. In der Forderung eines dem m, n, r, l vorausgehenden schwachen Vocales stimme ich überein mit JSchmidt (Jenaer Literaturzeitung 1877, Artikel 691), Mahlow (A E O 6), Fick (Beitr. 3, 157 ff.), Jagić (Archiv für slavische Philol. 10. 189), Fortunatov (ebenda 11. 509 ff.); gegen den Ansatz ursprachlicher Nasalis sonans auch Kögel (PBB 8. 102 ff.), dessen positiven Ausführungen ich indes nur zum kleinsten Teile beitreten kann.

Daß bei Auflösung der Ursprache silbenbildende Nasale und Liquidae niche bestanden haben, geht aus den Er-

scheinungen der Einzelsprachen hervor. Man kann den Beweis führen, daß die balto-slavische Ursprache statt m, n, r, l vielmehr die Verbindungen om, on, or, ol in jeder Lage besessen hat. Die übrigen Sprachen kennen m. n ebenfalls nicht; silbenbildende Liquidae sprechen die Inder (nicht die Eranier; Bartholomae Beitr. 7, 185), die Slaven zum Teile\*); allein gerade die slavische Sprachgeschichte lehrt, daß r, l aus an, al entstehn können. Die übrigen Sprachen weisen also in historischer Zeit das, was Slaven und Balten nachweisbar in prähistorischer besessen haben, den schwachen Vocal vor den Mittellauten, teils wirklich auf, teils wehren sie nicht ihn für eine ältere Sprachstufe vorauszusetzen. Selbst wenn nicht das Gegenteil in einem bestimmten Falle nachzuweisen wäre, wäre nicht abzusehen, warum dieser schwache Vocal in jeder Einzelsprache habe besonders entstehn sollen, warum er nicht bereits in der gemeinsamen Grundlage der Einzelsprachen vorhanden gewesen sein könne.

Miklosich hat bekanntlich lange Zeit Wert darauf gelegt, daß Čechen und Südslaven silbenbildende r, 1 mit den Indern gemeinsam haben: die gemeinschaftliche Quelle sollte ursprachliches r sein. Dieser Auffassung ist von JSchmidt (Zur Geschichte des idg. Vocalismus 2, 8 ff.) der Boden entzogen. Allerdings sind dem Neuslovenischen, Kroatischen, Serbischen und Cechischen, ja sogar dem Altkirchenslavischen in gewisser Lage (Jagić Archiv f. slav. Philol. 2, 215), silbenbildende Liquidae eigen; aber JSchmidt hat den Beweis erbracht, daß sie - um bei der Folge Vocal + Liquida stehn zu bleiben - an die Stelle urslavischer ir, il (selten ur, ŭl) getreten sind, und der Beweis wird auch von Denen für bündig gehalten, die an ursprachliche r und / glauben, so von Leskien (Archiv 3. 697 ff.). Er liegt in der Beobachtung, daß in sämmtlichen slavischen Sprachen vor den Nachkommen angeblicher rund I der Ursprache die Gutturale fast stets als Palatale erscheinen. Mit sskr. kými-, lit.

<sup>\*)</sup> Ob für das Urkeltische ein r-Vokal anzunehmen sei (Bezzenberger Beitr. 16. 238 Note), müssen die Keltologen entscheiden.

Bechtol, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

kir̃mis (Wurm) ist ksl. črũνῖ (σμώληξ), neusl. črv, serb. crv, čech. červ (aus črv) wurzelverwandt; mit lit. geltas (fahlgelb) ksl. žlūtu, neusl. žout, žut, serb. žut, čech. žlti, bis auf die Stufe des Wurzelvocales identisch. Die Verwandlung der Gutturale in die Palatale č, ž wird nur verständlich, wenn man für das Urslavische die Formen \* čīrvū, \* žīltū ansetzt. Demnach besteht zwischen dem r in sskr. krmi- und dem silbenbildenden r in ksl. čruvi, neusl. črv u. s. f. kein historischer Zusammenhang: die urslavische Zeit hat vor dem r, l einen kurzen palatalen Vocal gesprochen. Man kann diesen Vocal aber in eine noch höhere Zeit hinauf verfolgen. Jagić hat darauf aufmerksam gemacht (Archiv 3. 99 ff.), daß »in der Mehrzahl aller nachweisbaren Fälle, wo im Altslovenischen die übliche Schreibung ru (lu) oder ri (li) nach der etymologischen Geltung auf einem Vocale der a-Reihe + r oder l beruht, das Litauische dafür ir oder il zeigt«: eine Parallele, die Archiv 10. 194 dahin vervollständigt wird, daß das Baltische in vielen Fällen, wo im Slavischen ein dunkler Vokal als Begleiter der Liquida fungiert, ebenfalls dunkeln Vocal aufweist; z.B. ksl. prüskanije (μυκηθμός): lit. pùrkszczoti (brüsten); ksl. glŭkŭ (sonitus): lit. qùlkszczoja (man munkelt). Somit ist die höchste Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden, daß der dem r, l vorausgehende schwache Vocal der baltisch-slavischen Gemeinschaft angehört habe. In dieser Zeit hat der Process der Palatalisierung begonnen: er hat ki, gi zunächst in ki, ei verwandelt (die bei den Litauern als solche erhalten sind), ki, qi weiter bei den Letten zu zi, dsi, bei den Slaven zu či, ži umgesetzt (vgl. lit. girna, Mühlstein, lett. dsirnas, ksl. žrŭny, μυλών). - Die gleiche Ueberlegung führt zu dem Ergebnisse, daß die baltisch-slavische Zeit keine nasalen Sonanten sondern Verbindungen schwacher Vocale mit nasalen Consonanten gesprochen habe. Auch hier sind die Palatale beweisend: lit. qimti (geboren werden), lett. dfimt \*); lit. kimsztas (gestopft), ksl. čestŭ (πυννός, Fick KZ 22. 98).

<sup>\*)</sup> Dies Verbum habe ich Sinnliche Wahrnehmungen 87 mit got. qiman, kommen, verknüpft. Osthoff bemerkt Zur Geschichte des Per-

Der schwache Vocal ist also auf einem gewissen Sprachgebiete in sehr früher Zeit vorhanden gewesen. Die Sonantentheorie ist dazu gezwungen ihn dort neu entstehn zu lassen. Sie ist es eben so für jede Einzelsprache, und kann als unveränderten Fortsetzer eines ursprachlichen Lautes einzig das indische r betrachten. Während aber die slavische Sprachgeschichte dazu berechtigt an der Ursprünglichkeit des indischen r zu zweifeln, gelingt es der Sonantentheorie in einem Falle nicht den historischen Tatsachen gerecht zu werden: in dem Falle nämlich, daß auf m, n, r, l ein Vocal folgt.

Die Doppelformen got. quma (ἀνήφ) und lit. žmů; att. vvvn. altn. kona und sskr. aná, altir. mná (Gen. Sg.; Mahlow AEO 35); got. samakunja- (συγγενής) und griech. δμόyvios (Bugge KZ 20. 31); lit. dyréti (hervorgucken) und griech. ἀθρέω\*); griech. καλιά, sskr. kuláya- (Nest) und got. hlija (σκηνή; Bezzenberger Beitr. 3. 162) reflectieren nach der von mir vertretenen Auffassung Grundformen mit reduciertem und ausgestoßenem Wurzelvocale. Anhänger der Sonantentheorie lassen den Wurzelvocal in beiden Reihen beseitigt sein. In der zweiten sind m, n, r, l Consonanten geblieben, in der ersten zu Sonanten geworden. Da aber m, n, r, l vor Vocal nicht leicht gesprochen werden können, stellen sich vor Vocalen die Uebergangslaute m, n, r, l als Silbenanlaute ein; so daß z. B. yvvý, kona als Fortsetzer einer Grundform gnná zu denken sind. In consequenter Durchführung dieser Betrachtungsweise haben wir es bis zu einem Urworte g2mm-mmé (KZ 29. 273) gebracht.

fects 103 Note: >die mir richtig scheinende Combination von lit. gimti 'geboren werden' mit der Wurzel indog. g²em- 'kommen' ist nicht mein Eigentum, doch entsinne ich mich im Augenblicke ihres Urhebers nicht.
Brugmann (Grundriß 1. 206) und Hübschmann (Vocalsystem 166) erinnern sich seiner eben so wenig, sondern begnügen sich damit auf Osthoff zu verweisen.

<sup>\*)</sup> Die Etymologie stammt von Fick [jetzt Wörterb. 4 1. 468], der den starken Stamm in εθείςω sieht. Man kann das Verhältnis von βλέει· καταπίνει (Hls.) zu altir. gelid (consumit) vergleichen. — Brugmann (Grundriß 1. 204) stellt άθεία zu ahd. κυιπίατ. Aber Homer widerlegt ihn: 3 334: εδθογά σδοράσει.

Gegen derartige Ansätze erhebt das Germanische Protest, wie Paul (PBB 6. 109 f.) gezeigt hat. Zwar hat Paul später seinen Einwand fallen lassen (6. 409), aber ohne zu sagen, wie die von ihm hervorgehobenen lautlichen Schwierigkeiten beseitigt werden können. Mit Recht ist Kögel auf sie zurückgekommen (PBB 8, 111). Paul argumentiert so: »bei jenen [nämlich in got. baurans, numans, skulum, munum u. s. f.l kann niemals der Vocal vor Nas.-Liou, ganz geschwunden gewesen sein: denn dann würden die Consonanten nicht zu Sonanten geworden sein, und aus einem \*branas hätte sich eben so wenig bauran(a)s entwickelt wie etwa aus \*breko (= got. brika) ein \*baureko. Wollte man aber annehmen, daß in solchen Fällen Nas .-Liqu. sonans entstanden wäre, so wäre das nur unter der Voraussetzung denkbar, daß der betreffende Laut sich als Sonans und Consonans auf zwei verschiedene Silben verteilt hätte. Dann aber hätte bei der Entwicklung des Vocales aus dem Sonanten Doppelconsonanz entstehen müssen. Es müßte skullum heißen gerade wie hullum. Scheidung zwischen einfacher und doppelter Consonanz wäre nicht möglich gewesen«. Von dieser schlagenden Argumentationist Paul durch eine theoretische Ueberlegung abwendig gemacht worden: »ietzt lasse ich meine Bedenken gegen Osthoffs Ansetzung sonantischer Liquida und Nasalis vor Vocal ganz fallen, und zwar sind dieselben den sonantischen i und u vor Vocalen gleichzusetzen«. Eine Parallelisierung, die auf Kosten durch exacte Beobachtung festgestellter Lautgesetze unternommen wird, hat keine Verbindlichkeit.

Das Germanische streitet mithin wider die Annahme, die Verbindungen  $\acute{em}$ ,  $\acute{en}$ ,  $\acute{er}$ ,  $\acute{el}$  seien beim Fortrücken des Accentes vor Vocalen zu nim, nn, rr, ll geworden. Der Ausweg, der zur Erklärung der lituslavischen Verbindungen des schwachen Vocales mit m, n, r, l offen steht, die Behauptung nachträglicher Entstehung des letztern, ist hier abgeschnitten. Dagegen wird die Lautform der Worte got. guma, samakunja-,  $ka\'{u}rus$  ( $βaρ\'{v}s$ ), gaρulan ( $π\'{a}σχειν$ ) sofort verständlich, wenn man an Pauls erster Annahme festhält, daß der Wurzelvocal in ihnen »niemals

ganz geschwunden gewesen« sei: mit anderen Worten, wenn man das u als Ausdruck von ə faßt. Setzt man dieses ə für die Ursprache an, so gewinnt man die Möglichkeit ags. cymed (kommt) und sskr. gamáti, got. kaúrus und sskr. gurú- aus einheitlichen Grundformen herzuleiten; während die Möglichkeit den Formen beider Sprachen mittelst des Ansatzes gyméti, grrús gerecht zu werden erst noch zu beweisen wäre.

Mit den Mitteln, über die wir verfügen, können wir also feststellen, daß in einem bestimmten Falle die Verbindungen ém, én, ér, él in vortonigen Silben durch əm, ən, ər, əl vertreten waren. Wer nun behaupten wollte, diese selbst hätten ihrerseits noch ältere nm, nn, rr, ll abgelöst, der würde sich auf einen Boden begeben, den er nur dann betreten dürfte, wenn die Existenz selbstlautender Nasale und Liquidae bereits fest stünde. Ich kann nicht zugeben, daß irgend einer der ins Treffen geführten Punkte ihre Annahme erzwinge.

Es ist gewis lehrreich die Gründe zu vernehmen, die einen der scharfsinnigsten Gelehrten dazu bewogen haben aus einem Verteidiger der Auffassung, die hier vorgetragen wird, zum unbedingten Verfechter der von Brugmann inaugurierten zu werden. HMöller schreibt 1878: »das a oder e gieng in unbetonten Silben zunächst in einen reducierten oder švā-Vocal über . . . . der, wo sein Ausfall unmöglich war, und wo nicht eine Liquida oder ein Nasal die Silbentragung übernehmen konnte, als solcher beharren mußte und dann in den Einzeldialekten wieder zum vollen Vocale werden konnte . . . . Wer sich an indogermanischem r, n, m sonans stößt, kann dafür in den meisten Fällen ein älteres er, en, em setzen« (KZ 24, 518 Note 2). Ein Jahr später (Engl. Studien 3. 149) stehn ihm selbstlautende r, n, m aus drei Gründen fest, von denen zwei geprüft werden müssen. Erstens habe Saussure die Existenz ursprachlicher  $\bar{r}, \bar{u}, \bar{m}$  und deren Parallelität mit ī, ū bewiesen; die Consequenz verlange also den Ansatz von r. u. m als mit i und u parallel entstehenden Lauten. Zweitens seien gewisse Wortformen namentlich des lituslavischen Gebietes, auf die Bezzenberger (Beitr. 3, 133 ff.) aufmerksam gemacht, nur bei der Annahme silbenbildender Nasale und Liquiden verständlich.

Ich bestreite, daß Saussure die Existenz ursprachlicher  $\bar{r}$ ,  $\bar{\eta}$ ,  $\bar{\eta}$  dargetan habe. Saussures bleibendes Verdienst besteht meines Erachtens - hierüber im sechsten Capitel - in dem Nachweise, daß als Schwächungsproducte der Typen sskr. támi-, táni-, tári- sskr. tām-, tān-(nicht ta-, wie Saussure wollte), tīr- angesehen werden müssen. Aber zu zeigen, daß die indischen -am-. -an-, -īrdie Nachkommen ursprachlicher  $\bar{m}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{r}$  seien, ist ihm nicht gelungen. Ich werde später meine Ansicht begründen, daß die -am-, -an-, -īr- im Zusammenhange mit den Gruppen -am-, -an-, -ir- betrachtet werden müssen, die in den Verbalformen sskr. game ma (wir möchten kommen). sanē'ma (wir möchten gewinnen), tiráti (dringt hindurch) zu Tage kommen, und von denen sie nur durch die Dehnung des Vocales sich abheben. Ist dies richtig, so können sskr. -am-, -an-, -īr- darum nicht Abkömmlinge langer Sonanten sein, weil, wie oben gezeigt, sskr. -am-, -an-, -ir- nichts mit kurzen Sonanten gemein haben.

Die Notwendigkeit für das lituslavische Gebiet in einzelnen Fällen silbenbildende Nasale und Liquidae vorauszusetzen kann man anerkennen, und dabei doch zu einem anderen Schlusse gelangen als Möller. Es handelt sich um die Worte altpreuß. insuwis, ksl. językŭ (Zunge) und lit. ilgas. lett. ilgs (lang). Nach Ausweis von lat. dingua, got. tuggō und von ksl. dlŭgŭ (μαπρός), got. tulgus (έδραΐος, στερεός) haben sie beide im Anlaute d verloren. Zur Erklärung des Abfalls sind von Bezzenberger silbenbildende n und l. also die Grundformen slavobalt. dnźū-, balt. dlgas angenommen. Kürzlich ist als drittes Beispiel lett. iss (kurz) zugefügt, wofür Fick (Wörterb. 1. 537) theoretisches lusus fordert. Da das Slavobaltische gerade derjenige Sprachkreis ist, der silbenbildende Nasale und Liquidae nicht besitzt, so ist das Erscheinen dieser Laute in einem lituslavischen und in zwei baltischen Worten höchst befremdlich. Läßt man aber die vorgeschlagene Erklärung gelten\*), so muß ich doch bestreiten, daß die

<sup>\*)</sup> Sie ist für ilgas angefochten von Fortunatov (Archiv f. slav. Philol.

Verpflichtung bestehe die p, l als versprengte Reste der Periode zu betrachten, in der das Slavobaltische noch die aus der Ursprache ererbten angeblichen nasalen und liquiden Sonanten wahrte. Denn die Nichtübereinstimmung des ksl. dlugu mit lit. ilgas kann auch so ausgelegt werden. daß das Baltische die jüngere Sprachform repräsentiere, daß also der liquide Sonant erst nachträglich aus al entstanden sei, unter Bedingungen, die genau so bekannt sind wie die Bedingungen es wären, unter denen die überkommenen n, l in einzelnen Exemplaren der innerhalb des Slavobaltischen sich vollziehenden Verwandlung zu en, el entrückt werden konnten. Und damit verliert auch die durch altpreuß. insuwis, ksl. językŭ geforderte slavobaltische Grundform duźū- ihre Beweiskraft, da ihr n durch den gleichen Process hervorgerufen sein kann, wie in balt. dlaas das l. Demnach vermag ich nicht zuzugeben, daß die vereinzelten slavo-baltischen und baltischen n. I den Ansatz ursprachlicher m, n, r, l unterstützen. Will man aus den genannten Beispielen für die Ursprache etwas folgern, so ist es genau das Gegenteil von dem, was man gefolgert hat: daß die Ursprache bei ihrer Auflösung keine nasalen und liquiden Sonanten besessen habe. historischen Formen, die an Stelle der von der Theorie erschlossenen \*dnzū-, \*dlgas, \*lnsus erscheinen, lehren laut, daß die Verbindungen dnź, dla, lus von der Sprache nicht beibehalten sondern durch Aufgeben des Anlautes vereinfacht werden. Mit welchem Rechte mutet man also der ursprachlichen Menschheit nicht nur Verbindungen zu wie tus (sskr. tatasre', sie haben gewoben, ahd. gedunsen), put (sskr. pathi-, altpreuß. pintis, Weg), sondern auch solche wie gnt (sskr. gáti-, Gang, got. gagumbs, συναγωγή), in denen drei verschiedene Verschlüsse hinter einander ge-

<sup>11. 571</sup> Note), der den Abfall des d mit der Länge des silbenbildenden l (sskr.  $dirgh\acute{a}$ -) zusammenbringt. Aber die Identität von sskr.  $dirgh\acute{a}$ mit lit. ilgas steht nicht fest: sskr.  $dirgh\acute{a}$ - beruht auf einer zweisilbigen Wurzelform (vgl. griech.  $lr\acute{a}$ i $lr\acute{a}$ i $lr\acute{a}$ i), lit. llgas kann auf delghzurückgehn.

bildet werden, oder gar solche wie rsubh (sskr  $ršabh\acute{a}$ -, Stier)?\*).

Den beiden von Möller geltend gemachten Argumenten kann ich daher keine Beweiskraft zusprechen. In gleicher Lage sehe ich mich den übrigen gegenüber, die teils beigebracht sind, teils beigebracht werden könnten. Ich greife die beiden wichtigsten heraus.

Das erste ist das Hauptargument, das Brugmann zu Gunsten seiner Sonantentheorie ins Feld geführt hat (Morphol. Unters. 2. 156 ff.), das letzte der drei von ihm herangezogenen. Ich kann sein Gewicht nicht anerkennen, weil ich in Beziehung auf eine Voraussetzung, die Brugmann macht, anderer Meinung bin als er. Für Brugmann steht fest, daß der sogenannte schwache Stamm der Präsentia der mi-Conjugation, zunächst der Verba zweiter indischer Klasse, eine einzige Form besitze: für ésmi, ich bin, die Form s. Ich reiche mit der einen Stammform nicht aus. sondern glaube deren mehrere annehmen zu müssen, so für die dritte Pl. sénti und das Part, Präs, Act. sént- die Stammform sé-. Brugmann steht auf dem Boden der indischen Formanalyse; ich auf den Schultern Ascolis (Kritische Studien XXXI ff.) und Ficks (Beitr. 1, 1 ff.), die die einsilbige Wurzel als ursprünglich zweisilbig zu betrachten gelehrt haben. Unser Gegensatz ist also ein principieller, und somit eine principielle Verständigung ausgeschlossen. Dagegen glaube ich den Nachweis liefern zu können, daß Brugmann durch seinen Standpunkt zur Verteidigung einer völlig haltlosen Hypothese, der Existenz betonter nasaler Sonanten, sich gezwungen sieht: dies wird zugleich eine Kritik jenes Standpunktes sein.

<sup>\*)</sup> Nachdem ich durch die Fingerzeige des historischen Materiales an der Sonantentheorie irre geworden war, wandte ich mich an Dr. ESeelmann mit der Bitte um Auskunft darüber, wie die Lautphysiologie sich zu meinen Bedenken stelle. Mit Erlaubnis ihres Erteilers schalte ich die Antwort hier ein:

<sup>»</sup>In keinem mir bekannten Idiome kommen Verbindungen wie kmtooder gmti- vor, und ich habe Grund, sie für Phantasiebildungen zu erklären. Angenommen, die Verbindung würde zum Ausdruck zu bringen
gesucht, so würde der Vorgang physiologisch nur so denkbar sein, daß

Brugmann schließt so. Da -nt- als Suffix des Part. Präs. Act. fungiere, so sei für die ō-Conjugation ein Participialstamm bhér-o-nt- (sskr. bhárant-, griech. φέφοντ-), für die mi-Conjugation entsprechend s-ηt- anzusetzen; sηt- liege in sskr. satī, dor. ἔασσα (aus \*ἔατjα) vor. Nun gemahne sskr. satī, dor. ἔασσα hinsichtlich der Lautgestaltung sofort an sskr. tatά-, griech. τατός. Da hinter dem s des idg. sηtī — der Ansatz der Endung ist hier gleichgültig — nie ein Vocal gestanden habe, so müsse man den gleichen Bau für die Wurzelsilbe von sskr. tatά-, griech. τατός annehmen; also tηtό- mit selbstlautendem Nasale, wie sηtī.

Ich bin mit Brugmann darin einig, »daß die Frage nach der idg. Grundform von tatά- == τατό- schlechterdings nicht getrennt werden darf von der Frage, was für eine indogermanische Grundform wir für satī' = ἔασσα aufzustellen haben« (a. a. O. 159); aber die oben angedeutete principielle Verschiedenheit läßt mich auf der entgegengesetzten Seite herauskommen: satī', ἔασσα sind mir Reflexe von səntī', wie tatά-, τατός Reflexe von təntόs. Den zu səntī' gehörenden starken Stamm sehe ich in dem sé-nt-, das indischem sán, sántam, sántas, dorischem ἔντες zur Basis dient. Die Wurzelform sé-, von der er ausgeht, liegt auch den dritten Personen Pl. Act. zu Grunde; so

die Explosion des k oder g innerhalb des geschlossenen Mundes stattfände, denn die kleinste Mundöffnung würde einem Vocale Raum geben und dem m als Sonanten den Garaus machen. Solche articulatorischen Parallelactionen sind möglich, wenn sie auch Manchem von vornherein als lautphysiologische Kunststücke verdächtig scheinen mögen. Aber akustisch würde der k- oder g-Laut hier gar nicht zur Geltung kommen (auch der sogen. Bläh-Laut nicht, der für g eintreten könnte), und mit der Perception würde der Laut dem Gefühle überhaupt und alsbald der Sprache verloren gehen. Soll k oder q wirklich hervortreten, so bedarf es einer akustisch merklichen Explosion und dazu wiederum einer, wenn auch noch so flüchtigen Mund- und Lippenöffnung. Der Process kann nun stimmlos oder stimmhaft vor sich gehen. Im erstern Falle wird sich zwischen k(g) und m eine Art h oder leiser Vocal, im andern nächstliegenden - Ihr Minimalvocal einschieben. Daß drei derartige Verschlüsse (gutturaler, labialer, dentaler) hier überhaupt theoretisch angenommen werden konnten, beweist nur, daß einige 'Indogermanisten' mit den Lauten wie mit Baukastensteinen zu operieren gewohnt sind.«

der 3. Pl. Präs. sskr. sánti, dor. ¿vvl, ostit. sent, got. sind. Bei solcher Formanalyse wird die Möglichkeit gewonnen. nicht nur die Gestalt des in sskr. satī. der. ἔασσα verbauten schwachen, sondern auch die des starken zu begreifen, den wir in santas, Evres fanden. Brugmann hingegen - und hier komme ich auf die Consequenz seiner Voraussetzung, aus der ich ihre Unhaltbarkeit folgere bedarf, um das Hervorgehn von santas, Evres aus s-ntes neben satī. ἔασσα aus s-ntī verständlich zu machen, der Aufstellung einer ursprachlichen betonten Nasalis sonans. die in einem Teile der Einzelsprachen (die Uebersicht Grundriß 1. 193) einen anderen Ausdruck gefunden habe als die unbetonte; er folgt darin Osthoff (KZ 24.415 ff.). Betonte Nasalis sonans soll im Sanskrit durch an, im Griechischen durch av vertreten sein. Nun fügen sich die vorhandenen Formen der Regel nicht; daher wird die Analogie zu Hilfe gerufen: ἔστι νάο τι δίζιον δ διατραγόντ ἔσεσθον ἐπτερωμένω. Die gemeingriechische Form \*έντι stimmt nach Brugmann (Griech. Gramm.2 151) bloß durch Zufall mit ostital. sent, got. sind überein; die lautgesetzliche Form sei \*άντὶ, die in ἔασι zu Tage trete. Das ε in westgriech. έντλ, att. ion. είσλ stamme »aus den übrigen Formen des Indicativ, vielleicht zugleich nach τίθεντι«. Das Participium Evtec ist ebenfalls nicht lautgesetzlich entwickelt; die genaue Entsprechung des ind. sántas müßte im Griechischen \*avres heißen \*). Die beiden Formen sskr. saptá, griech. έπτά, die durch ihre Uebereinstimmung beweisen, daß die Nachkommen der betonten »Nasalis sonans« von denen der unbetonten sich nicht abheben, werden ebenfalls zum Schweigen gebracht; die zweite aber-

<sup>\*)</sup> Gleiche Vocalisation wie dor. \*\*\textit{Evisc}\ zeigt das litauische Part.
Präs. von \*\*eimi (gehe), das Bezzenberger (Zur Gesch. d. litauischen
Sprache 223) mehrfach aus Bretken belegt: enti, entis, entismus u. s.f.
Der Stamm \*\*ent-\*aus \*\*jent-\*, wie \*\*swetjè (JSchmidt KZ 26. 331,
Pluralbildungen 426). Da Brugmann als litauische Gestalt der betonten
\*\*Nasalis sonans\*\* in bezeichnet (Grundriß 1. 193), kann er auch lit.
\*\*ent-\* nicht als lautgesetzliche Form gelten lassen, und muß weiter annehmen, daß die Uebereinstimmung des lit. \*\*ent-\* mit dem griechischen
Stamme livi-\*, der nach dem Verhältnisse \*\*eaa\*\*: \*\*Ivisc\*\* mit Sicherheit aus
der Glosso \*\*leoaa\*\*\* \*\*\textit{Badiçovaa}\ erschlossen werden kann, auf Zufall beruhe.

mals durch Anrufung der Analogie, die erste einfacher durch einen Ukas. Ueber έπτά lehrt die Griechische Grammatik (2136): » έπτά für \*έπτα = ai. sápta\*), d. i. séptm nach der Analogie von ὀπτώ [warum dann nicht \*έπτώ?]... oder für έπτάν = \*septm ... in Anlehnung an den Auslaut von ἐννέα, δέκα« [also an den Auslaut nicht benachbarter Zahlworte]. Und von saptá heißt es kurz: » auch das saptá für lautgesetzliches \*saptám«. Die Ueber-

<sup>\*)</sup> Mit diesem Ansatze wiederholt Brugmann, wie Andere vor ihm, eine Angabe, die meines Wissens zuerst 1843 bei Böhtlingk begegnet (Ein erster Versuch über den Accent im Sanskrit 104, Note 37). Nach ihr hätte die nachvedische Sprache saptan- statt saptan- und astanstatt astán- betont. Böhtlingk beruft sich auf das Phitsūtra des Çāntanava und auf Ujivaladatta, den Commentator des Unadisutra. Da mir an der Richtigkeit dieser Angabe Zweifel aufstiegen - wo die indischen Grammatiker vom Accente sprechen, meinen sie stets den vedischen Accent --, trug ich sie dem Herausgeber des Phitsūtra, FKielhorn, vor, und bin durch ihn in den Stand gesetzt zu versichern, daß eine derartige Nachricht nicht existiert. Ich werde dies für Cantanava nachweisen. - Phitsūtra 2. 5 wird die allgemeine Regel aufgestellt, daß Zahlen auf n und r die Anfangssilbe betonen; sie wird mit páñcan- belegt. Schon hier bemerkt der Commentator Nagöjībhatta, daß saptan- und astan- ausnahmsweise antodatta- (oxytoniert) seien, weil sie zu den Worten ghrta- und Genossen gehören. Phitsütra 1.22 wird gelehrt, daß ghrta- u. s. f. Oxytona seien, und die Phitsūtravrtti zählt unter den letztern ausdrücklich saptan- und astan- auf. Also von einer indischen Ueberlieferung, daß saptan- und astan- Paroxytona seien, kann nicht die Rede sein. Aber selbst dann, wenn die bestimmten Angaben der Commentatoren nicht vorhanden wären, dürfte aus Çantanavas allgemeiner Regel auf deren Geltung für jeden speciellen Fall nicht geschlossen werden. Sein Werkchen verfolgt die Absicht den Accent aus der Bedeutung und der äußeren Gestalt der Worte herzuleiten (Kielhorn Phitsūtra 2 f.). Er verfährt dabei genau so äußerlich, wie die Griechen verfahren: stimmt eine Anzahl Worte in einem zufälligen Momente überein, so wird das Zufällige für etwas Wesentliches genommen und zur Grundlage einer Regel gemacht. Die Worte, die jenes zufällige Moment ebenfalls aufweisen, aber einen anderen Accent tragen, fallen dann eben unter eine Specialregel. Würde wol Jemand aus Herodians Regel Περὶ 'Ιλιακής προσωδίας Π 234: ὀξύνεται τὸ όνομα· τὰ γὰρ els λος έτέρω λ παραληγόμενα, οὐ τὸ α μή προηγείται, όξύνεται. Killos eldos χρώματος . . . , πολλός, xullos, Ellos ή Σελλός, . . . . σχελλός, Φελλός . . . . Τὸ δὲ Γάλλος καὶ ἄλλος τὸ α ἔχει πρὸ τοῦ I folgern, Herodian habe Kunde von einer Betonung \*9aklog gehabt?

lieferung wird also so lange zurechtgerückt, bis sie sich in die Formel fügt. Doch ich tue Brugmann Unrecht: die Benfev'sche Gleichung sskr. cácvant- (immer wiederkehrend, fortdauernd): griech, απαντ- (zuerst in der Pott-Recension, Kleinere Schriften 1, 2, 6) besteht ohne jene kleinen Nachhilfen; auf sie, als zwei isolierte Formen mit einander verknüpfend, wird von Brugmann (Grundriß 2, 1. XIV) besonderer Nachdruck gelegt. Allein sie hält nicht Stich. Benfey hat gelehrt, cácvant- sei aus \*sácvantentstanden, wie cvácura- aus \*svácura (vgl. έχυρός). Der erste Teil des Compositums enthalte das gleiche Element wie griech, ἀπλόος (lat. simplus); der zweite sei Part. Präs, eines Verbs, das man als cū (wachsen) ansetzt, mithin decke sich sskr. \*cvánt- mit griech. πάντ-. Diese Vermutung konnte aufgestellt werden, so lange unbekannt war, daß als Comparativ zu cácvant- im RV cácīyāms- im Gebrauch ist. Da die Comparative auf -vuams- an die Wurzel sich anschließen, wird cac als solche erwiesen: und es wird deutlich, daß çaçva- in çaçvadhá (immer wieder) und cácvant- mit avest, aurva- (behende) und sskr. árvant-(behende, Roß) morphologisch gleich stehn, Benfevs Etvmologie mithin ein geistreicher Blender war \*).

Wenn also Brugmanns Argument mit der Annahme haupttoniger, in einem Teile der Einzelsprachen von den Nachkommen der unbetonten geschiedener, silbenbildender Nasale der Ursprache steht und fällt, so ist es erledigt.

Endlich können zu Gunsten silbenbildender Nasale und Liquidae die Metathesen angeführt werden. Wenn der schwache Vocal Rest des starken, nicht neu entwickelter Vocal ist, woher kommt es, daß er häufig eine andere Stelle des Wortes einnimmt, als der starke? Warum τραπήομεν neben τάρπωμεν und τέρπω, warum γλαφυφός neben δελφύς, warum got. uns neben sskr. nas?

<sup>\*)</sup> sskr. çaçayá-, von Roth und Grassmann mit 'unversieglich, unaufhörlich', von Ludwig auf Grund einer fehlerhaften Etymologie mit 'säugend' (Rigveda 4. 201) übersetzt, bedeutet nach Pischel 'fließend, schwellend, strömend', als Substantivum 'das Naß' u. dgl. »Ich zweiße nicht, daß das Wort zu çaç (gehen, laufen, fließen) gehört, wie sskr. çaçá- (Hase). çaççant- kann sehr wol verwandt sein; Bedeutung 3) bei Grassmann 'laufend, fortlaufend' wäre die Grundbedeutung«.

Die Platzvertauschung, die innerhalb der Verbindung des schwachen Vocales mit den Liquiden so oft zu beobachten ist, entscheidet nichts zu Gunsten der späteren Entstehung des ε, weil auch betonte Vocale häufig genug ihre Stelle mit Liquiden wechseln. Mit Recht sagt Brugmann (Grundriß 2, 1, 450): »Angesichts dieser Verschiedenheit und anderer wie lat. grex: griech. γέφγεφα . . . ., gr. βρέφος: aksl. ἐrēbę aus \*ἐerbę, gr. φλέγω ahd. blecchen ai. bhrájatē: ai. bhárgas . . . . möchte man glauben, daß bereits in uridg. Zeit unter gewissen Bedingungen Metathesis eingetreten sei«\*). Die Bemerkung läßt auch erkennen, warum Brugmann »die Verschiedenheit der Stellung der Liquida« als »nicht sicher ermittelt« bezeichnet (Grundriß 1, 236), anstatt sie zu Gunsten der Sonantentheorie auszunutzen.

Metathese des in Begleitung eines Nasales erscheinenden schwachen Vocales ist nur im Anlaute durch eine größere Anzahl von Beispielen vertreten. Hieraus folgt, daß es eine besondere Bewandnis mit ihr haben müsse. Betrachtet man sskr.  $asm\acute{a}$ -  $(asm\acute{a}\emph{d},$  von uns), griech.  $\grave{a}\mu\mu\acute{e}$ -  $(vgl.~\mathring{\eta}\mu\acute{e}\eth$ - $\alpha\pi\sigma s$ , Bezzenberger Beitr. 4. 337), got. uns neben sskr. nas (Gen. Dat. Acc. Pl.), lat. nos-ter (Scherer Zur Gesch. d. deutschen Sprache 233 [=  $^2$  352], Saussure Mémoire 25), so scheinen die drei ersten Formen allerdings auf die ursprachliche Stammform ns- zurückzuführen. Allein dann müßte das aus ne oder en entstandene p auch im

<sup>\*)</sup> Sollten in derartigen Fällen zweisilbīge (nach der Ascoli-Fickschen Auffassung dreisilbīge) Wurzeln vorauszusetzen sein? Schon Saussure hat daran gedacht skr. trásati (griech. τρίω) und altpers. tarsatiy (er fürchtet) in dem einmal überlieferten tarásati (belegt tarásanti RV 10.95\*) zu vereinigen (Mémoire 276). Da die erste Silbe von tarásantī die fünfte Silbe einer Trištubh-Zeile bildet, anaptyktische Vocale aber »mit ausgesprochener Vorliebe in der offenbar flüchtigsten Silbe der vedischen Metren, der zweiten Silbe nach der Trištubh- resp. Jagatrēšsur gebraucht werden« (Oldenberg Rigyeda 1.374 Note): so möchte man schließen, daß das a in tarásantī nicht anaptyktisch sei. Indes ist diesem vereinzelten Beispiele um so weniger Gewicht beizulegen, als tarásantī möglicher Weise ein Analogon in sarájantam (RV 10.115\*) hat, dessen erste Silbe wirklich in die zweite Silbe nach der Jagatīcāsur fällt. Ich will also nichts weiter als einen Einfall ausgesprochen haben.

Day of the last

Inlaute einmal durch got. un oder nu reflectiert werden: wofür ich kein sicheres Beispiel bei der Hand habe. So ergibt sich die Aufgabe nach einer anderen Erklärung zu suchen; und man findet sie, wenn man folgende Reihen zusammenhält (vgl. JSchmidt KZ 23. 267 ff., Saussure Mémoire 276 ff.):

sskr. ná (nicht): osk. umbr. an-, altir. an-: sskr. an-, a-, griech. år-, å-, altir. in-, é- (Zimmer KZ 24. 330, 524), got. un-.

sskr. nábhas-, griech. νέφος: sskr. ámbhas- (Wasser): sskr. abhrá-, griech. άφφός, lat. imber, (JSchmidt Pluralbildungen 212 f.).

sskr. nábhya- (Nabe): griech. åµqi, lat. ambi-: sskr. abhi- in abhitas (zu beiden Seiten), altgall. amb-, altir. imb- (Zimmer KZ 27.450 Note), ahd. umbi.

ahd. nabalo: griech. ὀμφαλός, lat. umbilicus: altir. imbliu (Nabel). sskr. nákti- (Nacht), lat. noctū: lit. anksti (frühe): sskr. aktii- (Nacht), got. π̄htwō (Morgendāmmerung), Fick GGA 1873. 117, JSchmidt a. a. O.

alıd. nagal (unguis, clavus) : griech. ὄννξ, lat. unguis : altir. inge. sskr. náçati (erreicht), griech. ποδηνικής : sskr. αφιζά- (Anteil) : sskr. αςnőti (erreicht), BR unter ας.

In allen diesen Fällen, die leicht sich vermehren ließen, steht zwischen der starken und der schwachen Stufe eine Form mit anlautendem vollem Vocale. Wie die Entstehung dieser Formkategorie zu denken sei, ist hier gleichgültig. Meines Ermessens ist der anlautende Vocal als Prothese zu betrachten. Doch mag die Erklärung ausfallen, wie sie wolle: so viel steht fest, daß keine Notwendigkeit vorhanden ist ein unvermitteltes Hervorgehn von 2n-' aus né anzuerkennen, folglich auch kein Zwang p als ältere Stufe dieses 2n zu statuieren. Ich finde diesen Weg das Verhältnis von né zu 2n-' zu bestimmen zuerst von J. Schmidt (Pluralbildungen a. a. O.) eingeschlagen.

Was ich zeigen wollte, glaube ich gezeigt zu haben: die Argumente, die zu Gunsten der ursprachlichen Laute m, n, r, l angeführt sind oder angeführt werden könnten, reichen nicht aus. Nichts zwingt dazu die Entwickelung des schwachen Vocales, der, wie wir sahen, für den Fall, daß in der starken Form ein Vocal auf m, n, r, l folgte, schon für die Ursprache angenommen werden muß, für einen secundären Vorgang zu halten. Der Nachweis, daß es

möglich sei sämmtliche historische Formen ohne die Annahme vor aller Geschichte stehender silbenbildender Nasale und Liquidae zu begreifen, ist — dies muß ausdrücklich gesagt werden — der einzige Gegenbeweis, der gegen die Sonantentheorie geführt werden kann. Denn der Einwand, den JSchmidt gegen sie erhoben hat (Jenaer Literaturzeitung 1877, Col. 735), schlägt sie nicht (Saussure Mémoire 47 f.).

## 3. Schwächung der Verbindungen ei, eu.

Mitlautende i und u sind sowol vor Consonanten wie vor Vocalen anzutreffen. In der Lautfolge ei oder eu + Consonanz schließen sie sich mit dem e zu einer untrennbaren Silbeneinheit zusammen, treten also als entschiedene Nachlauter auf. In der Lautfolge ei oder eu + Vocal scheint das Silbenverhältnis und die Silbengrenze um so weniger fest. Speciell auf dem Gebiete des Latein haben wir schlagende Zeugnisse dafür, daß zwischen Vocalen stehendes i bald zur ersten, bald zur zweiten, bald zu beiden Silben gezogen worden ist. Man findet sie verzeichnet bei Seelmann (Aussprache des Latein 235 f.). Ich führe von Seelmanns Belegen an die inschriftlichen Schreibungen ses · TV · LEI · VS neben ses · TV · LE · 10 (CIL 9 no. 4028<sub>1.2</sub>), EI · vs (CIL 3 no. 1918<sub>8</sub>), [pomp]EI · A (CIL 2 no. 2938<sub>5</sub>); cviivs (CIL 2 no. 1953<sub>5</sub>, 4587<sub>8</sub>), Eiivs (ebenda no. 1687 3, 1923 8), POMPEHVS (ebenda, no. 1076 2), sowie die Worte Priscians: »pro duplici [consonante i accipitur], quando in medio dictionis ab ea incipit syllaba post uocalem ante se positam, subsequente quoque vocali in eadem syllaba, ut maius peius eius; in quo loco antiqui solebant geminare eandem i litteram et maiius peiius eiius scribere, quod non aliter pronuntiari posset, quam si cum superiore syllaba prior i, cum sequente altera proferretur, ut pei-ius ei-ius mai-ius«. Wenn es aber für die Innigkeit der Verbindung, die i und u mit e eingehn, von entscheidendem Einflusse ist, ob ihnen Consonant oder Vocal folgt, so schließt man von selber, daß der Grad der Verschmelzung auch in der Gestaltung der Schwächung zum Ausdruck gelange, der ei und eu unterliegen. Sehen wir zu.

- ob die Tatsachen diesen Schluß bestätigen; der schwache Perfectstamm mag dabei als Führer dienen.
  - a) Auf ei und eu folgt ein Consonant.
  - sskr. vidmá, griech. fίδμεν, got. witum: vgl. fείδομεν, fειδέω, fειδώς.
  - sskr. viviçúr (sie sind eingetroffen), formell zu griech. μέ μιατον, μέ μιατο: vgl. sskr. v ἔ ζūt (3. Sg. Aor.), griech. μείαω.
  - sskr. bibhidúr (sie haben gespalten), altn. bito (sie bissen):
    sskr. bhe dati, altn. bita.
  - sskr. vivijrë (sie sind gewichen), ags. wicon (sie wichen): lesb. δείγην (Collitz no. 21443), ags. wīcan.
  - sskr. ruruhúr (sie sind emporgestiegen, gewachsen), griech. ἐλήλυθμεν, ahd. framarlotan (propagatum): sskr. rö'hati, griech. ἐλεύσομαι, got. liudiþ (μηκύνεται).
  - sskr. buddhá- (erwacht, erleuchtet, klug), formell identisch mit πυστός in ἄπυστος; sskr. bubudháná- (erwacht), enge verwandt mit got. budans, vgl. anabudan, διαταχθέν: sskr. bö'dhati (achtet auf), griech. πεύθεται, got. biudiþ.
  - sskr. drugdhá- (Unrecht), ahd. bitrogan (delusus): ahd. triugit.

Diese Belege lassen die Regel hervortreten: für  $\acute{e}i$ ,  $\acute{e}u$  erscheinen vor der Tonsilbe i und u. Ehe der Versuch gemacht wird den Verlauf dieses Lautwandels zu beschreiben, wollen wir das Schicksal unserer Diphthonge in der zweiten Lage kennen lernen.

- b) Auf ei, eu folgt ein Vocal.
- sskr. cikyatur (3. Dual.), cikyúr (3. Pl.): cikë'ti (er sieht); jigyathur (2. Dual.), jigyur (3. Pl.; einmal dreisilbig): jë'ti, jáyati (er siegt); çiçriyë (3. Sg. Med.), çiçriyāná (Part. Med.): çráyatē (κλίνεται).
- sskr. juhvē (3. Sg. Med.): juhō'ti (opfert); cucyuvē (3. Sg. Med.): cyávantē, formell mit griech. σεύονται identisch (Ebel KZ 1. 300 f.); tušţuvūr (3. Pl.), tušţuvāná-(Part. Med. mit Passivbedeutung): stávatē (er preist); susruvur (3. Pl.): srávati (fließt).

Griechische Parallelen: τετιη τώς und τετιημένος zu τείω, λελιημένος zu λείω (NGGW 1880. 400); eine gotische ist das isolierte Participium us-kijanata (φυέν).

Vorläufiges Ergebnis: ei, eu haben in vortoniger Silbe vor Vocalen die gleiche Gestalt wie vor Consonanten. Die entstandenen Kürzen behalten bald ihren Silbenwert, bald geben sie ihn auf: in diesem Falle spricht man von Vocalen in consonantischer Function. Behalten sie ihren Silbenwert, so wird vor dem Vocale der nächsten Silbe ein Uebergangslaut entwickelt. In den indischen Beispielen bezeichnet y und v die zu Mitlauten gewordenen Vocale\*). iy und uv die Verbindung der als Selbstlaute verharrenden Vocale mit ihren Gleitlauten. Handelt es sich um die Transscription der consonantisch fungierenden Vocale für ein ursprachliches Wort, so empfiehlt es sich Zeichen zu wählen, die eben so sehr die Identität jener Laute mit den uns unter dem Begriffe Vocale geläufigen hervortreten lassen, wie eine Verwechselung mit den nahe verwandten stimmhaften palatalen und labialen Spiranten ausschließen. Beiden Anforderungen genügen die von Sievers vorgeschlagenen i und u. deren ich mich von jetzt an bedienen werde.

Der Frage, ob die Bedingungen sich erkennen lassen, unter denen i und u ihren Silbenwert behalten oder nicht behalten, trete ich hier nicht näher. Ich wollte nur zeigen, daß auch vor Vocalen i und u als Schwächungsproducte von ei, eu erscheinen. Ergibt aber die Schwächung in beiden Lagen das gleiche Resultat, so müssen auch die Bedingungen, unter denen sie eintritt, annähernd die gleichen gewesen sein. Mit anderen Worten: in den ursprachlichen Formen elejö, sreuö fiel die Silbengrenze nicht vor, sondern mitten durch i, u; man hat sich elejö gesprochen zu denken wie die lateinischen peiius, eiius.

Allein neben der eben besprochenen Weise gibt es

<sup>\*)</sup> Allerdings auch die im RV selbst noch als Silbe gemessenen, Man darf nicht aus den Augen verlieren, >daß die Feststellung uns eres vedischen Textes mit seiner künstlichen Behandlung der Contractionen, der Halbvocale u.s. w. nicht wesentlich älter ist als das Ende der Brähmanaperiode« (Oldenberg Die Hymnen des Rigveda 1. 379).

noch eine zweite, die mit vollkommener Sicherheit im Griechischen wahrgenommen werden kann. Ich denke an die Worte διαίνω, μιαρός und μιαίνω, ὑπερφίαλος: ein viertes, σίαλος, ist leider etymologisch nicht klar. διαίνω gehört zu δεύω: also ist seine wahre Gestalt δι καίνω. Mit μιαρός, μιαίνω hat Fick (GGA 1881. 1427) sskr. mū'tra-(Urin) zusammengestellt: folglich ist μι κα- anzusetzen. Endlich - wladog deute ich als - wl radog, und lehne es an φόσον (φόα· έξανθήματα έν τῷ σώματι, Hes.; es ist kein Anlaß φόα als φύα zu nehmen) und φω είς (att. φώς) an, indem ich als Begriff der Wurzel 'schwellen' fasse. Die Stämme διfα-, μιfα-, φιfα- verhalten sich zu den starken Formen \*δέξα, \*μέξα-, \*φέξα-, wie ταλα- in ταλάσσαι zu τελα- in τελαμών: ihr ι ist die Form des schwachen Vocales, die wir oben 112 f. kennen gelernt haben. Daß aber ig die Rolle spielt, die sonst dem v zukommt, die Rolle Vertreter des ¿z vor der Tonsilbe zu sein, das kann nur darin seinen Grund haben, daß in den starken Stämmen \*δέςα-, \*μέςα-, \*φέςα- die Silbengrenze nicht durch, sondern vor u fiel, womit die diphthongische Verschmelzung aufgehoben war.

Es bleibt die Frage zu erledigen, auf welchem Wege die Ersetzung der Diphthonge ei und eu durch i und u vor sich gegangen sei. Die Antwort muß auf die Ersetzung der Diphthonge mit erstem langem Componenten durch  $\bar{\imath}$  und  $\bar{\imath}$  übertragbar sein: denn sicher gehn die Verhältnisse ei:i und  $\bar{e}i:\bar{\imath}$  nicht bloß auf dem Papiere parallel. Suchen wir also nach einer derartigen Antwort!

Die Erklärung, die man zuerst für die Entstehung der Kürzen i und u gegeben hat, mit dem Weiterrücken des Accentes sei e gefallen, darf als beseitigt betrachtet werden. Mit Recht hat Curtius (Verbum² 2. 38) gegen sie eingewendet: »Rein arithmetisch betrachtet ist das richtig, wie in κέκλετο haben wir in λιπεῖν gegenüber dem Präsens λείπειν das minus eines ε zu verzeichnen, aber für das Ohr, also für die lebendige Sprache ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Vocal, der aus der Mitte ihn umgebender Consonanten ausfällt, das heißt

durch die Mittelstufe eines irrationalen Vocals hindurch verklingt, und einem solchen, der ursprünglich mit einem zweiten Vocal zur Silbeneinheit verbunden, dann vor diesem verschwindet\*. Es ist außerdem gegen sie zu sagen, daß sie dem Hervorgehn der Längen  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  aus  $\bar{e}i$  und  $\bar{e}u$ , das offenbar der Entstehung der Kürzen i und u aus ei und eu conform ist, ratlos gegenüber steht.

Dagegen scheint mir Kögels Hypothese, daß der Uebergang von ei und eu in i und u durch die Mittelstufe ī und ū erfolgt ist« (PBB 8. 108) eine Lösung des Rätsels zu ermöglichen. Physiologisch wäre ein solcher Vorgang begreiflich. Die Mittelstufe Kögels würde das Ergebnis eines Assimilationsprocesses vorstellen, in dem von zwei mit einander eng verbundenen Vocalen bei fortrückendem Accente derienige, der die weitere Mundöffnung, also größere Organspannung und größere Exspirationskraft verlangt, auf das Niveau seines Begleiters zurückgeführt wäre. Und die Verkürzung der so entstandenen 7 und 4 würde sich aus der Beobachtung erklären, daß mit der in Vorsilben eintretenden Minderung des exspiratorischen Accentes eine Quantitätsminderung Hand in Hand geht. Die Frage ist nur: welchen Halt hat die Annahme der genannten Zwischenstufen?

Die starken Verba, die nach got. lūkan (schließen), altn. súga (saugen), súpa (saufen) flectieren, lehren ein ū kennen, dessen Zugehörigkeit zur eu-Reihe wenigstens teilweise gesichert ist. Um bei den genannten Beispielen stehn zu bleiben: die enge Verwandtschaft der beiden letzten mit sskr. savá- (Pressung, Opfer), ahd. sou (Saft), sskr. so'tavē (auszupressen), suno'ti (preßt aus) kann nicht bezweifelt werden. Also erhalten wir eine der gesuchten Längen innerhalb einer Kategorie. Wie ist das Verhältnis dieses ū zu dem u des schwachen Perfectstammes zu begreifen? Osthoff, der Kögels Hypothese zuerst aufgenommen hat, will Länge und Kürze - die Erklärung gilt selbstverständlich auch für i und i — als Abstufungen des exspiratorischen Accentes betrachtet wissen: i und i seien unverkürzt geblieben, wenn der Silbe, die sie enthielt, der Nebenton gewahrt blieb; seien sie tonlos ge-

worden, so seien sie zu i und u verkürzt worden (Morphol. Unters. 4, 282). Ueber diesen Vorschlag, von Hübschmann (Vocalsystem 7 ff.) und Brugmann (Grundriß 1.253) unbeanstandet übernommen, würde sich reden lassen, wenn Osthoff im Stande wäre für die Stellen des Satzes, an denen lautgesetzliche Wahrung der Längen erfolgt sein soll, auf Grund der in den Einzelsprachen herrschenden Betonungsverhältnisse den behaupteten Nebenton für die Ursprache glaubhaft zu machen. Diesem Nachweise bin ich bei Osthoff nicht begegnet. Es ist bereits bemerkt (oben 107), daß im Innern des Satzes ein Nebenton unmöglich einer Silbe gewahrt bleiben kann, die dem Haupttone unmittelbar vorausgeht; die Lautform des deutschen hlūđaz (ags. hlūd, laut) hätte in dem von Osthoff aufgestellten Mustersatze ueicéti cleutós nicht entspringen können, da dieser - falls wir vom Satzanfange vorerst absehen und den Nebenton mit ', die Tonlosigkeit mit " bezeichnen - nach der Entfaltung der Accentwirkung nur als uicéti cli tos, nicht als uicéti clutos, wie Osthoff will, vorstellbar ist. Für alle mit hlūđaz gleichgebauten Formen müßte der Satzinlaut von vornherein ausgeschlossen werden: sie könnten nur im Anlaute entstanden sein, falls die Annahme des Nebentones für diesen besser begründet wäre. Nun sagt Osthoff allerdings 352: » Im Anfange des Satzes. wo die Stimme keinen Grund hat sogleich zur Tonlosig-Da die Bewegung der Stimme keit herabzusinken . . . . « auf den ersten Hauptton hinstrebt, so würde man richtiger sagen: wo die Stimme keinen Grund hat mit dem geringsten Grade der Intensität einzusetzen. Aber aus welchen Beobachtungen ist dies geschlossen? Die indische Metrik lehrt bekanntlich, daß alle Silben, die dem ersten Udatta vorausgehn, anudatta sind. Innerhalb der deutschen Metrik ist die Behandlung des Auftaktes im Reimverse lehrreich. Wenn es richtig ist, daß mit der Verminderung der Tonintensität Verminderung der Vocalquantität verknüpft zu sein pflegt, so muß demjenigen Teile der Reimzeile, der dem ersten Haupttone vorausgeht, der geringste Grad von Intensität zugesprochen werden, da Dichter, bei denen die Einsilbigkeit der

Senkung für das Versinnere Gesetz ist, mehrsilbigen Auftakt zulassen; woraus folgt, daß die einzelne Silbe vor dem ersten Haupttone so verkürzt werden kann, daß sie mit anderen zusammen die gleiche oder wenigstens keine beträchtlich größere Zeiteinheit ausfüllt, die sie hinter jenem Haupttone allein beansprucht. Wie bei solcher Sachlage einer dem ersten Haupttone vorangehenden Silbe ein Nebenton gewahrt bleiben könne, der die Kraft hätte die Verkürzung von  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  zu hindern, sehe ich nicht; behaupte also, daß in dem Satze  $u\bar{\imath}$  cétt clūtós der Eingang ebenso unmöglich sei wie die Mitte.

Gleichwol leitet, wie ich glaube, Osthoffs Versuch Spuren davon zu entdecken, »daß der Gebrauch jener . . . . grundsprachlichen Doppelformen mit i. und i. u einst wirklich nach einem solchen Accentabstufungsgesetz . . . . sich regelte« (350) auf den richtigen Weg. Osthoff verweist auf das Verhältnis des griechischen vvv zu enklitischem vv. vvv. Zieht man die Formen der verwandten Sprachen hinzu, so gelangt man mit JSchmidt (Pluralbildungen 219 Note) zu dem Ergebnisse, daß schon in der Ursprache betontem nū', nū'n enklitisches nu zur Seite gieng. Das gleiche Verhältnis besteht zwischen tū' (avest. lat,  $t\bar{u}$ , ahd,  $d\bar{u}$ ) und tu (att.  $\sigma \dot{v}$ , ahd, du). Nun dürfen nū', tū' nicht getrennt werden von néuo- (neu), téuo- (dein). Also hätte man zu erwarten, daß die zu nu, tu gehörenden haupttonigen Formen den Diphthong eu aufwiesen, nicht ü. Daß zwei verschieden vocalisierte haupttonige Formen von Anfang an neben einander gelaufen seien, ist undenkbar: folglich steht "i' hinter, nicht neben eu. Da als drittes Glied in der Reihe u bezeugt ist, so muß ü' entweder auf der Mitte des Weges liegen, der von eu zu u führt, oder es muß als secundare Länge zu u geschaffen sein. Die zweite Annahme erweist sich als unmöglich, sobald man in Betracht zieht, daß es einen verbalen Ablaut u: u gibt. den man von dem eben beobachteten nicht trennen darf. für den aber jene Erklärung ausgeschlossen ist: das a in altn. súga kann nicht Dehnung des in sugom erscheinenden u sein. Demnach bleibt nur die erste Möglichkeit: u' liegt zwischen eu und u. Wenn eu die Wanderung



nach u einschlägt, so muß die Silbe, in der die Wanderung erfolgt, tonlos sein. Trägt also ū, das eine Station auf dieser Wanderung bezeichnet, den Accent, so kann es ihn erst nachträglich erhalten haben: da ja sonst die ganze Entwickelung unterblieben sein würde. Dieser jüngere Accent hat die Verkürzung des ü zu u gehemmt, die man in den enklitischen nu. tu vollzogen sieht. An die Stelle von Osthoffs Regel: »idg. ī, ū blieben als Längen, wenn der sie enthaltenden Silbe der Nebenton gewahrt blieb: sie verkürzten sich zu ĭ. ŭ. wenn . . . . der Nebenton der Silbe zur Tonlosigkeit herabsank« (282) setze ich die Hvpothese: idg. ī und ū verharren als solche, falls sie durch einen secundären Process den Hauptton erhalten; bleiben sie tonlos, so werden sie zu i, u verkürzt; also an Stelle des Gegensatzes Nebenton und Tonlosigkeit den Gegensatz secundärer Hauptton und Tonlosigkeit. Wir lernen hiermit zugleich eine der Quellen kennen, aus der die ursprachlichen Längen ī, ū geflossen sind. Die einzelnen Beispiele ordnen sich leicht unter. Als älteste betonte Form des Wortes für 'nun' ist \*néu zu erschließen; dazu würde \*nū die älteste unbetonte Form gewesen sein. Die enge Zusammengehörigkeit der beiden Wortformen führte einen formalen Ausgleich herbei: das Verhältnis \*néu: \*nū ward durch nū': \*nū ersetzt, dessen regelrechte Entwickelung in nu': nu vor Augen liegt. Osthoffs Erklärung des griech.  $\nu \bar{\nu} \nu$  - nach dem Gesagten müßte sie vielmehr ursprachliches  $n\bar{u}'$ ,  $n\bar{u}'n$  treffen —, die  $\nu\bar{\nu}\nu$  seine »ursprüngliche Gebrauchssphäre überschritten« haben läßt, »in sofern es von der nebentonigen Satzstellung auch zu haupttoniger gelangt ist, für welche letztere ganz ursprünglich eine Form mit . . . . eu bestanden haben muß« (351). macht so einer anderen Platz, in der die unbeweisbare Annahme »nebentonige Satzstellung« umgangen und die Länge auf Rechnung des überlieferten Accentes gesetzt wird. Sie muß auch der präsentischen Länge gerecht werden, von der wir ausgegangen sind: der Länge in urgerm. sūzō, sūpō. Die Präsentia dieser Art hat Osthoff gewis mit Recht Aoristpräsentia genannt (vgl. auch PBB 8. 292), in so ferne sie allerdings auf alten Aoristen beruhen. Aber sie können die alte Aoristbetonung nicht bis in die deutsche Ursprache hinein gerettet haben, da die Erhaltung des ü vor der Tonsilbe unbegreiflich wäre: sie müssen vielmehr schon vor der Sprachtrennung die Betonung angenommen haben, die in sskr. qu'hati (verbirgt; avest. qaozaiti) bezeugt ist. Ein Schluß, der freilich zu dem weiteren zwingt, daß die in urgerm. suzo vorgermanischer Tenuis (lett. súkt. saugen: lat. sūcus) gegenübertretende tönende Spirans, aus deren Erscheinen Osthoff Endbetonung folgert, aus den Formen geflossen sei. in denen ihr u vorausgieng. Aber wer es, wie Osthoff, für möglich hält ahd. scuvala (Schaufel) mit got. skiuban (schieben) zu sskr. chupáti (berührt) zu stellen (Morphol. Unters. 4, 160), der kann in dem Nomen einen Hinweis auf ein starkes Präsens urgerm, skūfō erblicken, dessen f die Betonung des indischen qu'hati auch für das Deutsche fordern würde. Ein directer Beweis ist leider Mangels sich deckender Formen ausgeschlossen.

Wenn aber  $\bar{\imath}$  und  $\bar{\imath}$  als Schwächungen von ei, eu in tonlos bleibender Silbe zu i, u verkürzt werden, warum bleiben die aus  $\bar{e}i$ ,  $\bar{e}u$  hervorgegangenen  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  unter der selben Bedingung unverkürzt? Die Wahrheit ist, daß auch hier eine Quantitätsherabsetzung Statt findet, indem an die Stelle eines Diphthongs mit erstem langen Componenten eine einfache Länge tritt, nicht eine übermäßige Länge.

Das Ergebnis der bisher über die Entwickelung der Schwächung angestellten Untersuchungen ist, daß eine durchaus gleichmäßige Behandlung der Verbindungen ei, eu und em, en, er, el nicht besteht. Die Schwächungsproducte i und u sind durch i und ü gegangen; als letzt erreichbare schwache Formen der Verbindungen e+ Nasal, e+ Liquida müssen əm, ən, ər, əl gelten. Daß ich hiermit an einen Lieblingssatz der modernen Sprachforschung rühre — in erfreulichem Widerspruche zu ihm steht die Bemerkung JSchmidts Pluralbildungen 218 —, kann mich nicht daran•hindern es für richtig zu halten. Ohne Voreingenommenheit auf rein empirischem Wege

gewonnen, läßt es sich, wenn ich nicht irre, durch die theoretische Erwägung stützen. Für die Frage, ob ei, eu, em, en, er, el in vortoniger Silbe gleich behandelt werden, kommt Alles darauf an, ob die Lautgruppen durchaus homogen sind. Soweit ich als Laie in lautphysiologischen Dingen mich hierüber habe unterrichten können, sind sie das nicht. Sievers (Grundzüge der Phonetik 8 148) lehrt zwar, die Verbindungen der Vocale mit Liquiden und Nasalen seien den »Verbindungen zweier Vocale vollkommen analog«. Allein die folgenden Sätze lehren, wie diese Analogie gemeint sei: »Eine gewisse praktische Berechtigung hat allerdings die Abtrennung dieser Verbindungen von den vocalischen Diphthongen weil\*) die Liquiden und Nasale ihrer Articulation und ihrem Klange nach von den Vocalen allerdings so weit abstehen, daß sie mit denselben für unsere Empfindung nicht zu einer so homogenen Lautmasse zusammenschmelzen, als das bei reinen Vocalverbindungen möglich ist«. Die behauptete Analogie erstreckt sich demnach einzig darauf, daß in den Verbindungen em, en, er, el der zweite Component eben so unsilbisch ist wie i und u innerhalb der Diphthonge. Die Homogenität der Verbindungen, die die Voraussetzung für den gleichartigen Verlauf der Schwächung bildet, wird ausdrücklich in Abrede gestellt \*\*), da ja » Articulation« und »Klang«, worin sie von einander »abstehen«, gerade das Wesen der Sprachlaute ausmachen. Die Gleichsetzung der Gruppen em, en, er, el mit den Diphthongen beruht mithin auf einseitiger Betonung des syllabischen Momentes; gibt aber bloß dieses den Ausschlag, so kann man mit dem gleichen Rechte die Verbindungen des e mit den übrigen Consonanten den Diphthongen an die Seite stellen. Die Vollendung erhält diese Einseitigkeit bei

<sup>\*)</sup> Die Hervorhebung durch gesperrten Satz rührt von mir her.

<sup>\*\*)</sup> Richtig Mehringer (Zeitschr. f. österr. Gymnasien 1888. 138 Note):

»daß man die Verbindungen en on an, er or ar ganz und gar mit

eu ou au, ei oi ai unter einen Hut bringen will (lautgeschichtlich),

scheint mir nicht ganz berechtigt, weil lautphysiologische Unterschiede
bestehens.

Osthoff, der auf Kögels Hypothese, die aus ei, eu entstandenen Kürzen seien über  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  gegangen, sofort die zweite baut, »daß .... bei em, en, er, el .... der Durchgang zu m, n, r, l analog durch die Mittelstufen  $\bar{m}$ ,  $\bar{v}$ ,  $\bar{l}$  geschah« (Morphol. Unters. 4. 280).

## Schluß.

Spuren progressiver Wirkung des Accentes.

Als der eine der beiden Fortschritte, die Benfey über Holtzmann hinaus gewonnen hat, ist oben (100) die Einschränkung der Wirkung des Accentes auf die Silben des Vortones bezeichnet worden. Diese Einschränkung ist in so ferne segensreich gewesen, als sie die Untersuchung auf denjenigen Teil des Wortes hinwies, in dem die Wirkungen eines einheitlichen Principes am klarsten zum Ausdrucke gelangen, der somit geeignet war allgemeinere Gesichtspunkte finden zu lassen. Nichts desto weniger ist mir zweifelhaft, ob die Folgezeit mit der gleichen Entschiedenheit an ihr festhalten werde, mit der z. B. Saussure sie gefordert hat: les expulsions d'a ne sont jamais amenées par le ton que quand il vient après la syllable attaquée (Mémoire 211). Denn es gibt wenigstens Einen Fall, wo die Ausstoßung des Vocales sicher auf die Rechnung eines vorausgehenden Accentes kommt. Er gehört unter die allgemeine Regel, die von JSchmidt (KZ 25. 54 ff.) gefunden ist, daß der Vortritt betonter Compositionselemente die Schwächung des folgenden Vocales im Gefolge hat. Beispiele:

lat. genu: sskr. mitá-jñu- (aufgerichtete Kniee habend); nach mitájñu- ist der Accent von prajñu- (= griech. πρόγυν) zu bestimmen.

idg. déru- (Holz; vgl. lit. derwà, Kienholz): sskr. harí-dru-»gelbes Holz habend«, Name eines Baumes.

idg. sénu- (Gipfel, Rücken): sskr. ghrtá-snu- (fetten Rücken habend).

idg. gou- (Rind; vgl. sskr. gávi, griech. βοςί): sskr. saptá-gu- (sieben Rinder besitzend), pr´çni-gu (bunte Kühe habend).

Diese vier Belege sind JSchmidts Sammlungen ent-

nommen. Im letzten gehe ich, wie man sieht, von gouaus, nicht von gōu- (sskr. gāus, dor. βōs, lat. bōs), indem ich ōu als Dehnung fasse. Ausgeschlossen sind alle Fälle, in denen der Wurzelvocal des zweiten Compositionsgliedes im Simplex vortonig ist, z. B. avest. frabda- (der obere Fuß) neben sskr. padá-, weil es hier gar nicht des neuen Accentes des Präfixes (sskr. prápada-) bedurfte, um den Vocal zu Fall zu bringen, sondern nur der Verlegung der Gruppe pɔd- in den Inlaut (oben 105). An die Stelle der angefochtenen Beispiele setze ich zwei andere, in denen freilich innerhalb des Sanskrit Accentverschiebung Statt gefunden hat:

sskr. dráštum (sehen) : sskr.  $upad\acute{r}\varsigma$ - (Anblick), aber griech.  $\acute{v}\pi \delta\delta\varrho\alpha$ .

idg. uét- (Jahr), erhalten in dem suffixlosen Locative sskr. saṃvat (im Jahre) und in griech. férog: sskr. parút (im vergangenen Jahre), griech. πέρυτι, πέρυσι, altn. fjorħ, mhd. vert (im vergangenen Jahre), Pott EF 2, 262.

In allen diesen Beispielen ist der Vorgang der gewesen, daß der ursprüngliche Accent des zweiten Gliedes von dem des ersten verdrängt und die tonlos gewordene Silbe wie eine Silbe des Vortones behandelt ward. Wenn das aber richtig ist, so hat man schwerlich das Recht die progressive Wirkung des Accentes für das nicht-componierte Wort im Principe zu läugnen. Factisch wird sie auch nicht geläugnet: die Lehre JSchmidts (KZ 24,303 ff.). daß in dem Optative der ō-Conjugation (sskr. bhárēt, griech. φέροι, got. bairai) die gleiche Gestalt des Moduszeichens enthalten sei, die innerhalb der mi-Conjugation ursprünglich nur in den schwachen Formen hervortritt (griech. ε-t-μεν, lat. sīmus, ahd. sīn) und hier deutlich im Vortone eingetretene Schwächung von ie ist (sskr. syam, griech. είην, lat. siem), ist wol allgemein recipiert. Damit ist aber die Einschränkung der schwächenden Gewalt des Accentes auf vorangehende Silben im Principe durchbrochen, und das Problem, das die Zukunft zu beantworten hat, lautet: wie weit hat in der Ursprache der Accent auf nachfolgende Silben ebenso gewirkt, wie auf vorausgehende?

Viertes Capitel.

Dehnung.

§ 1.

Die Aufgabe.

Die absteigende Bewegung der Vocale, soweit sie innerhalb der e-Reihe Statt findet, ist zur Sprache gekommen. Die Betrachtung hat zur Eliminierung des Begriffs •Guṇa • geführt. Es handelt sich jetzt darum zu zeigen, daß innerhalb der gleichen Reihe auch eine aufsteigende Bewegung zur Geltung gelange. Also um den Nachweis, daß wurzelhaftes e sowol in seiner ursprünglichen Gestalt wie in der Ablautform o Dehnung erfahren könne. Ist dieser Nachweis geführt, so bleibt übrig, über die Versuche zu berichten, die der Frage nach dem treibenden Factor der aufsteigenden Bewegung näher getreten sind.

Daß die Untersuchung des Umfanges und des Wesens der Dehnung anders aufgefaßt werden müsse, als in Schleichers Compendium geschieht, ergibt sich zum Teile schon aus dem Vorhergehenden. Die Erscheinungen, die wir hier verfolgen, fallen für Schleicher unter den Begriff der Steigerung; das ē der europäischen Sprachen ist ihm erste, ō zweite Steigerung. Wir können heute weder den Umfang gut heißen, in dem Schleicher »Steigerungen« angenommen hat, noch in der Bezeichnung iener Längen als »Steigerungen« eine ausreichende Erklärung ihrer Entstehung sehen. Schleicher hat jede Länge als »Steigerung«, also als etwas Abgeleitetes betrachtet; der zweite Abschnitt wird aber auch Längen vorführen, aus denen Kürzen erst durch Schwächung hervorgehn. Das Contingent der Schleicherschen Steigerungen muß also reduciert werden. Ferner war Schleicher der Ansicht, daß, wie ai und au aus i und u durch Vortritt eines a, so a durch Vorspringen der Kürze vor a sich entwickelt hätte, und daß dieser Process zweimal durchgeführt wäre. Nachdem sich herausgestellt hat, daß die Diphthonge älter als die beigeordneten Kürzen sind, fehlt jede Stütze für die Annahme einer Vocaleinschaltung; mithin muß die Entstehung der Längen auf anderem Wege begreiflich gemacht werden. Ich nehme als Resultat des § 3 vorweg, daß jener Weg noch nicht gefunden ist. Es wird so verständlich, warum ich auf die Registrierung einiger besonders deutlicher Fälle der Dehnung mich beschränke und nirgends den tiefer gehenden Versuch mache festzustellen, in welchem Umfange die Dehnung innerhalb der einzelnen Kategorie heimatberechtigt sei. Es fehlt eben noch das Princip, auf dem die systematische Betrachtung aufgebaut werden könnte.

Es ist hier bereits von ursprachlichen Dehnungen des e und o die Rede gewesen, ohne daß der Ansatz ursprachlicher  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$  bisher aus den Einzelsprachen gerechtfertigt worden wäre. Man erlaube mir die Rechtfertigung für § 1 des nächsten Capitels aufzusparen, das die ursprünglichen Längen in die Untersuchung mit hereinziehen wird, die äußerlich mit den durch Dehnung enstandenen zusammenfallen.

Die Beispiele sollen der verbalen und nominalen Stammbildung entnommen werden, und zwar ausschließlich der Wurzelsilbe. Von den Diphthongen ēi, ēu, ōi, ōu sehe ich hier ganz ab: die Frage nach ihrer Gestaltung in den Einzelsprachen bedarf einer besonderen Untersuchung, die der Schlußabschnitt der Lehre von den Vocalen bringen soll. Zur vorläufigen Orientierung darüber, daß die Ursprache jene Verbindungen besessen habe, genügt es an JSchmidts schönen Nachweis zu erinnern, daß die vedische Endung -a im Loc. Sg. der i-Stämme (z. B. ajå, im Wettlaufe) mit der im Epos, bei Ioniern und Attikern bezeugten Endung -ηι (πόληι) auf ursprachliches ēi zurückführe (KZ 27. 287) - ein Nachweis, dem Bezzenbergers Bemerkung, daß entsprechend im Loc. Sg. der u-Stämme sskr. -au (aktau, in der Nacht) und lit. û (in dialektischen Formen wie dengó, im Himmel) die ursprachliche » Vrddhi« ou reflectieren, auf dem Fuße folgte (NGGW 1885, 160 ff.).

## § 2.

## Belege der Dehnung.

1) Der Ablaut  $e:\bar{e}$  kann in drei Formationen des

Aorists constatiert werden: im s. g. unthematischen Aoriste; in dem Aoriste, den ich mit Fick (GGA 1881. 1430 ff.) a-Aorist nenne; und im s-Aoriste. Da sie an der letzten Stelle am offenkundigsten ist, mag diese den Vortritt haben.

a) im ersten indischen s-Aorist (Kielhorns vierter Form) schreibt die Grammatik für das ganze Activum Dehnung des Wurzelvocales vor. Die Regel gilt schon für den RV. Man trifft die Dehnung vor einfacher wie doppelter Wurzelconsonanz: abhāršam, abhār (zu bhárati, bhárti, bibhárti, trägt); ayāmsam, ayān (zu yámati, zügelt, lenkt); asrāk und adrāk (AB) aus \*asrākšt (zu srjáti, läßt los, Inf. sraštum) und \*adrākšt (Inf. dráštum); achān, áchānta (für \*achantsta, JSchmidt KZ 27, 324), áchantsur (zu chántsi, du erscheinst). Durch das Altslovenische wird es außer Zweifel gesetzt, daß die Dehnung des e, soweit sie vor einfacher Wurzelconsonanz eingetreten ist, in die Ursprache reicht. Die ě in ksl. věsů (duxi), pogrěsů (sepelivi), něsů (tuli), rěchŭ (dixi), těchŭ (cucurri), vůžaše (ἐνεπύρισαν; ža aus žė), den zu vedą, pogrebą, nesą, reką, teką, vūžegą gehörenden Aoristen, bezeichnet Miklosich noch 1878 (Denkschriften der Akademie zu Wien 28, 86) als »compensatorisch«. Daß sie vielmehr einen alten Ablaut repräsentieren, hat wol zuerst Fick (GGA 1881, 1423), unter Berufung auf die in lat. rēxi, lēxi, tēxi bezeugten Längen. ausgesprochen. Zu der gleichen Auffassung sind Wiedemann (Beiträge zur altbulgarischen Conjugation 103; Dorpater Dissertation von 1886) und Leskien (Handbuch<sup>2</sup> 112) gekommen; Wiedemann nennt als seinen Vorgänger Jagić (Codex Marianus 452). — Enthält auch got, garēhsn (ποοθεσμία: zu ragin, γνώμη, ksl. rokŭ, προθεσμία) einen alten s-Aorist?

Neben dem den gedehnten Vocal bietenden Stamme läuft ein zweiter ohne Dehnung und ein dritter mit Schwächung des Wurzelvocales. Der RV besitzt von indicativischen Formen, die den zweiten enthalten, nur amatsur (3. Pl.; zu mádati, berauscht); aber er herrscht im Conjunctive (vgl. yaṃsat, er gewähre; chantsat, er möge gefallen), und herrscht im Griechischen. Der dritte ist

im Medium nachweisbar: sskr. masiya (1. Sg. Opt.) zu mányatē (meint). So kommt ein System mit dreifacher Abstufung zu Stande, dessen ursprüngliche Anordnung herzustellen sein wird, wenn die Entstehung der Dehnung aufgehellt ist. Schon jetzt aber wird JSchmidts Vermutung (KZ 25. 90 f., 27. 322 Note), daß die Dehnung ursprünglich auf den activen Singular beschränkt gewesen sei, durch den avestischen Formbestand (Bartholomae KZ 29. 289) sehr wahrscheinlich gemacht.

b) Dehnung des Wurzelvocales im sunthematischen« Aoriste hat bisher nur Fick behauptet (GGA 1881, 1453), aber auf Grund von Formen, die im besten Falle zweideutig sind. Vielleicht gelingt es glaubwürdigere Zeugnisse für sie aufzutreiben. Ich ziehe hierher sskr. áprat\*) (fragte: vgl. pracná-, Befragung), ávat (befördertest; zu váhati); yat (opfere; zu vájati). Bei der Besprechung der Aoristformen asrāk, adrāk lehrt JSchmidt (KZ 25, 118), die Vrddhi, die ihren Stamm auszeichne, weise sie in die Kategorie des s-Aorists. Auch ich halte asrāk, adrāk für s-Aoriste; aber wegen ihres Schlußconsonanten, nicht wegen der Vrddhi. Denn der Gegensatz zwischen adrak und anrat ist nur so zu begreifen, daß dem radicalen c des ersten (vgl. dárcana-) ein s nachfolgte, dem des zweiten nicht; von der Vrddhi abgesehen ist aprat gebildet wie die Form nat (zu nácati, erreicht), die Schmidt mit Recht aus \*nac-t, \*naš-t herleitet. Neben nat fungiert nak als 3. Sg.; dies ist der Herkunft nach 2. Sg., erwachsen aus \*naç-s, \*nakš (JSchmidt a. a. O.). Umgekehrt rücken ávat, yat in die Function der 2. Sg. ein; doch ist auat auch als 3. Sg. belegt (VS). Statt der im RV bezeugten 3. Sg. asrāk verwendet die Brāhmanasprache die Form asrāt\*\*),

<sup>\*)</sup> Wer geneigt ist, sskr. praç-, lat. preces, got. fraihnan (ἰρωτῶν) auf der einen und lit. perszù (mache den Freiwerber) auf der anderen Seite in zweisilbigem pereç- zu vereinigen, der könnte für sskr. άpraţ zu einer anderen als der oben gegebenen Erklärung gelangen. Allein ἀναξ und yaξ lassen nur die erste zu, erweisen also deren Möglichkeit auch für ἀνταξ.

<sup>\*\*)</sup> Mir nur aus Whitneys Angaben bekannt (Sanskr. Gramm.<sup>2</sup> § 890, Wurzeln 189).

die wie aprat u. s. f. gebildet ist. So könnte man auf die Vermutung kommen, asrak sei nach nak zu beurteilen, der Herkunft nach 2. Sg. Nötig aber ist sie nicht, zu beweisen vollends nicht. Daß man schon für die arische Grundsprache einen mit Dehnung gebildeten \*unthematischen« Aorist anzusetzen habe, folgt aus der Uebereinstimmung, die hinsichtlich der Bildung der 3. Sg. Aor. Pass. zwischen Veda und Avesta besteht: sskr. avaci, avest. avacī (ward gesagt). Ich halte diese Form für einen Locativ des Infinitiv, dessen Dativ pravācē vorstellt. Die passive Bedeutung hat sich wol aus der intransitiven entwickelt.

Bloomfield hat gezeigt (American Journal of Philology 7. 479), daß prac-, prátiprac-, pratipracita- der Reihe nach 'debate, dispute', 'opponent, one disputing against another'. 'one assailed in debate, opponent' bedeuten; d. h. daß sie eine Nebenform der in prácna-, práštum erscheinenden Wurzelform prac- enthalten. Diese Nebenform kann nichts anderes sein, als ein Tempusstamm; eben der Stamm, der aus áprāt herauszuschälen ist. Nun steht áprāt auf gleicher Linie wie abhrat (leuchtete). Ist prac- Aoriststamm eines Verbums, dessen Präsens nach sskr. pracná-, griech. -πρόπος in θεοπρόπος (LMeyer KZ 22. 61), lat. preces, got. fraihnan (ἐρωτᾶν) u. s. f. als préçō angesetzt werden muß, so darf man ábhrat als Aorist eines durch griech. φλέγω reflectierten Verbums betrachten, dessen Causativum wir noch heute gebrauchen (blecken). Eben so árāt (belegt der Injunctiv\*) rat, glänze) als Aorist zu \*rájati, wozu rajatá- (weiß; lat. argentum, altir. arget mit Prothese). Als weiterer Schluß ergibt sich, daß sskr. bhrdjate, avest. b(a)rāzaiti (Geldner Metrik 39) und sskr. rājati Aoristpräsentia vorstellen. Damit wäre die Erklärung der Erscheinung gefunden, daß Präsentia mit kurzem und langem Wurzelvocale so häufig neben einander laufen: die Länge stammt aus dem »unthematischen« Aoriste. Allerdings gilt sie zunächst nur für die arische Grund-

<sup>\*)</sup> Dies die von Brugmann vorgeschlagene Bezeichnung des »unechten Conjunctivs« (Morphol. Unters. 3. 2 Note 3).

sprache, für die allein die entscheidende Form des Aoristes bisher nachgewiesen ward. Soll sie über diese hinaus Anwendung finden, so muß zuerst gezeigt werden, daß jene Aoristform keine Neuschöpfung der Arier ist.

Ich glaube nun sie im Baltischen erkennen zu dürfen. Zu den litauischen Präsentien dwesiù (hauche, verende). lekiù (fliege), sleniù (verberge), spleczù (breite aus), kreczù (schütte), drebiù (werfe Schlacken), srebiù (schlürfe), dreskiù (reiße), teszkiù (werfe Breiartiges) gehören die Infinitive dwesti, lekti, slepti, splesti, kresti, drebti, srebti, dreksti. tekszti (Schleicher Lit. Gramm. 244; die Accente nach Kurschat). Nach Schleichers Glossar kommt ein zehntes Verbum hinzu: kwepiù, kwepti (hauchen). Es fragt sich zunächst: ist die Länge, die in den Infinitiven erscheint, älter als das präsentische e, also Grundvocal, oder jünger, also Dehnung? Meine Antwort lautet: sie ist Dehnung. Der Tatbestand ist der. daß in manchen Fällen neben e auch dessen schwache Stufe, aber auch ein zweiter kurzer Vocal. nämlich a, nachweisbar ist. Die von Hesveh bewahrte Form griech. λικερτίζειν · σκιρτᾶν enthält die schwache Stufe des in lit. lekiù, ksl. lešta (πέτομαι) erscheinenden e; in griech. λάξ, λακτίζω, lat. lacertus tritt diesem e ein a zur Seite. Die schwache Stufe von dwes- (hierher nach Fick4 1. 469 auch griech. θέτον ποτόν) heißt dus-: sie lebt in dustù (gerate ins schwere Atmen); auch hier läuft a neben e: lit. atdwastis (das Atmen). Wer nun von ē als Grundvocal ausgeht, muß erstens annehmen, daß dessen schwache Stufe doppelt vocalisiert sei, und zweitens, daß der schwache Vocal e eine weitere Reduction erfahren habe. Die erste Annahme wäre an sich nicht ausgeschlossen, da ja eine Kürze sich an die Stelle der anderen geschoben haben könnte: im vorliegenden Falle aber doch höchst unwahrscheinlich, weil e als Ablaut eines inneren ē kaum vorkommt, in jenen litauischen Präsentien also eine Abnormität wäre. Für die zweite Annahme könnte man sich etwa auf ags. nosu (Nase) neben ahd, nasa und lat, nāsus berufen; allein derartige Beispiele sind so selten, daß man die Frage aufwerfen muß, ob sie überhaupt richtig gedeutet seien. Man gelangt auf diesem Wege also von

Schwierigkeit zu Schwierigkeit. Schlägt man dagegen den zweiten ein, so wird Alles klar: neben dem Grundvocale e steht seine schwache Stufe, und a gehört als schwache Stufe zu der Dehnung ē, also a in griech. λακτίζω. lat. lacertus, lit. atdwastis zu dem ē in lit. lekti\*) (Bezzenberger Beitr. 5. 314), dwesti. Ich zweifle also nicht: ē ist Dehnung. Als Dehnung aber muß e einem bestimmten Tempusstamme angehören. Zur Auswahl stehn nur zwei: Perfectum und Aorist. Als Perfektstämme müßten dwes-, lek-, slep- u. s. f. aus zweisilbigen Stämmen verkürzt sein; denn die handgreifliche, wenn auch teilweise noch unaufgeklärte. Uebereinstimmung von sskr. sēdimá, lat. sēdimus. got, sētum läßt deutlich einen ursprachlich zweisilbigen Stamm erkennen. Nun gilt aber, wie ein mir im Manuscripte bekannt gewordener Aufsatz Bezzenbergers lehrt, im Litauischen die Regel, daß hochstufige zweisilbige Wurzeln, die ihren Vocal verloren haben, gestoßen betont werden: z. B. lit. ráudmi (wehklage): sskr. rő'diti (weint): lit. wemti (Erbrechen haben): sskr. vámiti. Wären dwes-, lek-, slep- alte Perfectstämme, so würden sie, wie man sieht, mit ihrer geschliffenen Betonung sämmtlich dieser Regel widerstreiten. Also sind sie Aoriststämme, dem nämlichen Typus angehörig wie die arischen, von denen wir ausgegangen sind.

Berührung mit den arischen Verwandten zeigen sie auch darin, daß sie ihre Länge über das Aoristgebiet hinausdringen lassen. Das von Schleicher angeführte Präsens kwepiù kennt Kurschat nicht: er gibt nur kwepiù an, die präsentische Kürze ist demnach im Untergange begriffen. Nur die Länge ist überliefert in pleczù (mache breit); sie stammt gewis aus plesti, die Kürze wahrt das indische Verbum práthati (breitet aus). Zu plēt- in plesti gehört lit. platùs, griech. πλατύς, wie zu lēk- in lekti

<sup>\*)</sup> Auch griech ληχᾶν in der Glosse ληχᾶν· τὸ πρὸς ψόην ὁρχεῖσθαν (Hes.) enthält eine Dehnung, eben so πηδᾶν (zu sskr. pάdyate fällt). Ich halte diese Verba für Iterativa, gebildet wie ksl. těkati (cursitare), lēgati (decumbere), mětati (jacere) u. s. f. zu tešti, lešti, mesti u. s. f. (Miklosich DWA 28. 83; die baltischen Parallelen bei Leskien Ablaut der Wurzelsilben 186).

Bechtel, Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

griech. λαπτίζω, lat. lacertus; sskr. pṛthú- (breit) deckt sich nicht mit lit. platùs, sondern verhält sich zu sskr. pṛthtati, wie griech. λιπερτίζω zu lit. lekiù. Eben so lit. rekiù: rēkiù (schreien); die Kürze in ksl. reką': rešti (λέγειν, φάναι). Andere, wie lit. bĕgu: bĕgti (laufen; nach Fick Beitr. 6. 215 zu griech. φέβομαι), stĕgiu: stĕgti (ein Dach decken; zu griech. στέγω u. s. f.) sind wegen ihres gestoßenen Tones vorerst ferne zu halten; bei stĕgti kommt wegen griech. στεγανός die Möglichkeit zweisilbiger Wurzelform in Frage.

Die morphologische Uebereinstimmung der indischen Stämme praç-, bhraj-, raj- mit den litauischen dwēs-, lēk-, srēb- leistet also Gewähr dafür, daß ihre Ausbildung der Ursprache zugeschrieben werden müsse. Eine beiden Gebieten gemeinsame Form vermag ich freilich nicht aufzutreiben, da die Identität von sskr. sad- in sådi und lituslav. sēd- in lit. sēsti, ksl. sēsti (sitzen) wegen des litauischen Accentes zweifelhaft bleibt. Da es ferner sich gezeigt hat, daß in den Einzelsprachen die aoristische Länge ihre Grenze überschreitet, darf man vermuten, daß die Ausbildung von Aoristpräsentien wie sskr. bhråjatē und lit. plēczū schon in der Ürsprache erfolgt sei. Ich gebe einige Belege solcher Parallelpräsentia:

griech.  $q\lambda i\gamma \omega$ , ahd. plecchet (fulget), vgl. sskr.  $bh\dot{a}rgas$ - (Glanz), lat. fulgur: sskr.  $bhr\ddot{a}jat\bar{e}$ , avest.  $b(a)raz\ddot{a}iti^*$ ) (glänzt), hierzu mit neuem Ablaute ( $\bar{e}$ : a) lat. flagro. — Vermittelnder Aorist sskr.  $\dot{a}bhr\ddot{a}t$ .

sskr. sraštum (loszulassen), mit anderem Wurzelschlusse sárga-(GuB), altn. sløkkva, Part. Perf. Pass. slokenn (auslöschen): griech. λήγω (LMeyer Beitr. 6. 298, Ljungstedt Anmärkningar till det starka preteritum i germanska språk [Upsala 1887] 50), mit anderem Wurzelschlusse got. slēpan (καθεύδειν; Haupts Zeitschr. 29. 368); neuer Ablaut in griech. λαγαρός, mit anderem Wurzelschlusse lat. languidus.

— Aorist: sskr. agrāt.

<sup>\*)</sup> Von Fick (Wörterb. 1. 94) wird die Zugehörigkeit des ahd.  $pi-pi\bar{c}hit$  (fulget) unter Verweisung auf got. reiks ( $\bar{c}\varrho\chi\omega\nu$ ): lat.  $r\bar{c}x$ , sskr.  $r\bar{d}j$ - mit der Regel verteidigt, altes  $\bar{c}$  sei im Germanischen vor den Nachkommen der alten palatalen Spiranten  $\varrho$ ,  $\dot{z}$ ,  $\dot{z}h$  bei ungestörter Entwickelung zu  $\bar{c}$  geworden. Ich habe die Regel nicht näher geprüft. Ist sie richtig, so gestattet sie eine mir brauchbar dünkende Etymologie des altn. tigenn (vornehm). Dies Wort kann Part. Perf. Pass. eines reduplicierenden Verbums sein und einem vedischen \* $dada \bar{c}\bar{a}n\dot{a}$ - (zu  $d\dot{c}\varrho\alpha t$ i, verehrt) gleichkommen.

sskr. raj-, avest. raz- in rajištha- razišta- (der geradeste), griech. botiyo\*), lat. rego: sskr rāšti, rājati, avest. vīrāzaiti (gebietet). Part. Perf. Pass. rāsta- vielleicht identisch mit lat. rēctus. — Aorist wäre sskr. \*árāṭ (vgl. rāšti).

sskr. daçasyáti (ist huldreich, gefällig, erweist Ehre), lat. decus, decet:sskr. dāṣṭi, dā'çati (huldigt, verehrt, bringt dar), altn. tigenn (von hohem Range; die Länge gesichert durch Stockh. Hom. 385 eigo ymsa fefr. . . . sumer tigna en sumer digna 'sie haben unterschiedliche Väter, hochgeborene und nicht hochgeborene'), oben 162 Note.

— Aorist wäre sskr. \*dāāt (ygl. dāṣṭti).

umbr. prusektu (prosecato), ahd. seh (ligo): ksl. sēką (κόπτω, σηάζω), lat. sīca; mit neuem Ablaute lat. sacēna (aus \*sacesna), ahd. segisna, seginsa (falx), Fröhde Beitr. 16. 212.

Wo, wie in dem letzten Falle, der als Bindeglied gedachte Aorist keine Spur hinterlassen hat, ist nicht zu entscheiden, ob er existiert habe oder ob die Entstehung des langvocalischen Präsens auf der Nachahmung vorhandener Muster beruhe. Die Ablautsverhältnisse, die oben bei der Betrachtung der litauischen langvocalischen Stämme klar gelegt worden sind, kehren hier wieder\*\*): sie schließen das Ausgehn von der Länge als Grundvocal der ganzen Reihe, wofür Saussure (Mémoire 166) sich entschieden hat, aus den früher besprochenen Gründen aus.

c) Unter den Formen des indischen fünften Aoristes (nach Kielhorns Zählung) erscheinen zwei, die mit den übrigen nur äußerlich zusammengehalten sind: die 2. 3. Sg. Act. auf -īs,-īt. Die klassische Sprache hat von dem Systeme, aus dem diese beiden Formen stammen, Nichts weiter erhalten; mehr Spuren bietet die Vedensprache: wir werden gleich hernach zwei kennen lernen. Der Vocal der Wurzelsilbe ist entweder stark, oder gedehnt, oder gekürzt; gegenwärtig ist meine Aufgabe Belege des gedehnten Wurzelvocales zu geben. Dem RV entnehme ich die Formen: gärīt (Injunctiv; zu girati verschlingt); carīt

<sup>\*)</sup> Nach Pischel (Vedische Studien 1. 104) gehört zu ἀρέγω sskr. sarájati in sarájantam RV 10. 115 a. Aber darf sarájantam ádhvanaḥ von srjānāḥ . . . . ádhvanaḥ RV 10. 22 a getrennt werden?

<sup>\*\*)</sup> Ich füge hinzu, daß die Länge des indischen åprät (oben 158) der Ursprache angehört haben muß, weil das a in osk [kú]mparakineis (consilii), comparascuster (consulta erit) im Ablaute zu ihr steht.

(Injunctiv; zu cáratį, geht); átārīt, tārīs, tārīt (zu tárati. tiráti, dringt hindurch); svanit (vgl. svanádratha-, rauschenden Wagen habend); árāvīt (zu ruváti, brüllt); asāvīt, sāvīs (zu suváti, erregt); dasīt (Injunctiv; zu dásuati, verschmachtet). Das ī, das vor der Personalendung erscheint, kann nicht getrennt werden von dem i. das vor den Endungen des s-Aorists figuriert, in dessen System die Formen -īs. -īt einbezogen werden (acāri-šam, atāri-šma, atāri-šur arāvi-šur, asavi-šur u. s. f.), aber auch vor den consonantisch anlautenden Suffixen anderer Verbal- und Nominalstämme hervortritt (z.B. in dem Infinitive cáritavē, dem Futurum carišvati, dem Nomen caritra- Fuß), wo es indes ebenfalls mit vechselt (z. B. agrabhīšma, wir ergriffen: tarīšáni, zu überschreiten; savīmáni, zur Belebung, neben savitár-. Beleber). In der zweiten Silbe der Basis treffen wir also einen Vocal an, dessen Quantität schwankt; die Bedingungen des Wechsels entziehen sich bisher unserer Kenntnis. Da das Schwanken innerhalb der gleichen Kategorie Statt findet, so erhalten wir das Recht die 1. Pl. átārima (RV) und die 3. Pl. Med. avadiran (AV) in das gleiche System einzureihen, dem átarīt und avādīt (er sprach) angehören. Dies sind also die beiden Spuren, deren Auffindung oben in Aussicht gestellt ward. - Das Griechische besitzt Eine Form, die mit den vedischen garīt, carīt, átārīt u. s. f. vergleichbar ist: die aus dem Epos (beachte ι 510 κατεγήρα Κυκλώπεσσι) auch von Herodot (6.72) übernommene 3. Sg. έγήρα (Fick GGA 1881, 1430), die zu νέοων sich verhält, wie sskr. cārīt zu cáran. Wir haben gesehen, daß die Quantität des indischen i schwankt. Analog ist die Quantität des α anceps: neben γηφά- in έγήρα finden wir γηρα- in γῆρα-ς und in ἀγήρα-τος. γηραmüßte im Indischen durch jarī- vertreten sein, nach carīt kann man getrost eine 3. Sg. ájarīt ansetzen: νηρα- aber in νῆρα-ς, ἀνήρα-τος identificiere ich mit sskr. jari- in dem jāri-šur (3. Pl. Injunct.) des RV. Dem in der zweiten Silbe einer Basis zu Tage kommenden indischen i entspricht also griechisches &; und da man wahrscheinlich machen kann, daß die beiden Laute ursprachliches a fortsetzen (hierüber im sechsten Capitel) nenne ich unseren

Aorist a-Aorist. Man kann nun leicht noch eine zweite Spur dieses Aorists im Griechischen auftreiben. LMeyer hat wol mit Recht das Wort ἀκήρατος zu κεραϊζω, weiterhin zu sskr. crnāti (zertrennt, zerschmettert) gezogen (Vgl. Gramm.² 1. 678). Es ist aber klar, daß ἀκήρατος genau wie ἀγήρατος gebildet ist; die 3. Sg. Act. würde im Griechischen \*ἐκήρα, im Sanskrit \*άcarīt lauten.

2) Dehnung des vor einfacher Consonanz stehenden Wurzelvocales ist im Arischen für die 3. Sg. des activen Perfectum vorgeschrieben. Veda und Sprache der Gāthās gehn hierin zusammen; die einzige gāthische Form, die widerspricht, tut dies nur scheinbar (Bartholomae KZ 29, 275). In der Perfectflexion der e-Verba, die bei den Europäern die Norm bildet, ist die Dehnung nicht anzutreffen: griech. κέκλοφε = got. hlaf, altir. geguin (vulneravit; Windisch KZ 23. 209). Aber Spuren von ihr finden sich auch hier: griech. γέγωνε, altn. bjó aus \*bebowe (oben 57). Hiernach scheint es, als ob die stricte Durchführung der Länge bei den Ariern eben so das Resultat ausgleichender Sprachtätigkeit sei, wie die Ausmerzung der Länge im europäischen Paradigma; wäre bekannt, unter welchen Umständen die Dehnung ins Leben trat, so könnte noch angegeben werden, auf welches Gebiet die Länge ursprünglich beschränkt war.

Ich will versuchen mehr Zeugnisse dafür beizubringen, daß auch die europäischen Sprachen das Vorhandensein der Perfectlänge  $\bar{o}$  voraussetzen lassen. Am willkommensten wäre es, wenn  $\bar{o}$  für das Perfectum selbst noch nachgewiesen werden könnte. Noreen (Arkiv for nordisk filologi 3.38 Note) und Ljungstedt (Anmärkningar 36 ff.) haben geglaubt einem solchen  $\bar{o}$  auf der Spur zu sein: sie berufen sich auf eine Reihe größtenteils altnordischer Perfecta mit innerem  $\bar{o}$ , das sie mit vorgermanischem  $\bar{o}$  identificieren. Wenn es aber mit der Beweiskraft der ostnordischen Formen, zu deren Beurteilung ich nicht gerüstet bin, eben so bestellt ist, wie mit der Beweiskraft der westnordischen und außernordischen, die als Zeugen angerufen werden, so verzichte ich auf sie. Nach Noreen

und Ljungstedt sollen die altisländischen Perfecta kómo, (sie kamen), óro (sie waren), kóbo (sie sprachen), sófo (sie schliefen), ofo (sie woben) das gleiche o enthalten, das in griech. βωμός, ὑπερώιον, ἐπι-βώσομαι, βωστρεῖν, lat. sōpio erscheint: im letzten Grunde also das ō, das die Arier in der 3. Sg. Perf. als ā bewahren. Diese Auffassung scheitert aber an zwei Schwierigkeiten, die von Kock (Arkiv 5. 48 f.) hervorgehoben worden sind: erstens, ō ist, abgesehen von dem einzigen of, vom Singulare ausgeschlossen. in dem man es gerade erwarten würde; zweitens, ō ist auf diejenigen ablautenden Verba beschränkt, die v vor dem Wurzelvocale haben: man findet kein \*fólom und dgl. (Ljungstedts gegenteilige Angaben scheinen unzuverlässig: Kock a. a. O. 47\*\*). Beide Beobachtungen zusammen führen darauf, daß kómo, óro, kópo, sófo, ófo durch eine specifisch nordische Lautentwickelung, bei der v eine Rolle gespielt hat, zu ihrem o gekommen sind; nach Kock hat sie darin bestanden, daß die Verbindung va unter dem Einflusse eines in nächster Silbe folgenden u in vo (daraus ō) übergieng. Somit gelangt man vom einseitig isländischen Standpunkte zur Verwerfung der Theorie. Stützen, die ihr aus den verwandten Sprachen beigegeben werden, können sie nicht retten. Das Alter des \( \delta \) in k\( \delta m \) folgt für Noreen aus der Uebereinstimmung dieser Form mit mhd. komen\*); aber ko- ist Product eines im Bairischen des 11. Jahrh, aufkommenden Lautwandels: kömen aus quamen wie kole aus quale. Das ω in griech. ὑπερώιον soll mit dem ō von óro identisch sein; aber daß ὑπερώιον als ὑπερςώ(σ)ιον zu denken sei, ist eine ganz unsichere Vermutung. Mit kó- in kóbo wird βω- in ἐπιβώσομαι, βωστρεΐν zusammengebracht; bisher hat βω- für ionische Contraction aus βοη- gegolten, wie νω- in dem νενωμένος des Anakreon für solche aus von-.

Vielleicht gelingt es außerhalb des Perfectparadigmas besser des  $\bar{\sigma}$  habhaft zu werden. Niemand bezweifelt das

<sup>\*)</sup> Ljungstedt (a. a. O. 54. 89) hat es sogar über sich gebracht md. wüc direct mit sskr. uväha zu combinieren, obwol die Form wüc für wac erst kurz vor 1300 und zwar gleichzeitig mit schür, bevül (= schar, beval) auftritt. Die richtige Erklärung schon bei JGrimm (12. 941).

Herauswachsen starker Präsentien aus Perfecten. Hom. βόλεται stammt aus \*βέβολε. dem alten Perfecte zu lokr. δείλεται, thess. βέλλετει. Eben so beruht φώνω auf \*πέφωνε = ags. boc. dessen & durch das & des verwandten ahd. bāan (fovere, refricare) als Ablaut zu ē erwiesen wird. Daß das a der deutschen Verba altn. grafa u. s. f. aus dem Perfecte stamme, halte ich noch heute für seine wahrscheinlichste Erklärung. Wenn aber der starke Perfectstamm der Ausgangspunkt neuer Präsentien wird, so darf man erwarten Präsentia mit doppelter Vocalisation anzutreffen - falls er nämlich selbst doppelte Vocalisation aufgewiesen hat. Diese Erwartung trifft zu: neben βόλεται aus \*βέβολε treten πλώςω τρώςω auf, die ihrerseits auf mit γέγωνε conforme \*πέπλωςε, \*τέτρωςε hindeuten. Das e-Präsens, zu dem \*πέπλω = gehört, ist bekannt. Zu πλώςω ist πλωτός (aus \*πλωυτός) gebildet, wie zu sskr. dhávati (spült ab) im SV dhautá- (der RV hat dafür dhatá-), wie zu dhavati (rinnt, strömt) im RV dhauti- (Quelle). Es ist möglich, daß dies zweite dhávati zu griech. θέςω sich verhält wie griech, πλώςω zu griech, πλέςω, sskr. plávatē: zu beweisen ist es wegen der Zweideutigkeit des arischen a nicht. Die Ausbildung von πλωτός zog ferner die des Aoristes ἀπέπλω nach sich. Der Ansatz τρώςω stützt sich auf τραύμα, zu dem τρώμα (aus \*τρώνμα wie πλωτός aus \*πλωυτός) sich verhält wie θωμα zu θαύμα. Das e-Präsens, das durch τρώςω vorausgesetzt wird, ist im Slavischen erhalten: ksl. trovq, (ἀναλίσκω, absumo). Die Slaven besitzen auch eine deutliche Parallele zu πλώςω, τοώςω: ksl. pada (πίπτω); das e-Präsens sieht man in altn. feta (den Weg finden), sskr. pádyatē (fällt; aber abhinadya 'herangekommend seiend'). Durch die Uebereinstimmung, in der Slaven und Griechen sich hier begegnen, wird das hohe Alter dieser Präsentia außer Zweifel gesetzt. Zur Aufsuchung der entsprechenden Kategorie des Deutschen zeigt altn. bjó den Weg. Die Abstammung dieser Form aus \*bebowe (Noreen Pauls Grundriß 1. 512) läßt darauf schließen, daß das Präsens búa (wohnen), mit dem sie zum Systeme verbunden ist, mit seinen Schwesterformen ags. alts. ahd. būan, got. báuan

(οίκεῖν) aus \*ħōwan enstanden sei: ein Schluß, der darauf hinausläuft, daß die von Kirchhoff (Das gotische Runenalphabet 2 55) über die Behandlung der Lautgruppe ōw aufgestellte, von Sievers (PBB 6, 564 ff.), JSchmidt (KZ 26. 1 ff.) und Noreen (Utkast till föreläsningar i urgermansk judlära 19 ff. \*)) verteidigte. Regel vollkommen richtig ist. Das Präsens \*bowo, das auf diese Weise gewonnen wird, halte ich für jünger als \*bebowe, altn. bió. Entgegengesetzt urteilt JSchmidt (KZ 26. 6): »wie saltan von salt \*\*), valdan von altn. vald, ahd. giwalt . . . . , so ist báuan, būan Denominativum des in allen germanischen Sprachen außer der gotischen erhaltenen bū, dessen Entstehung aus \*bova-m durch slav. za-bava (Verweilen. Beschäftigung, Hindernis u. s. w) erwiesen wird«. Hier also wird \*bowo als Denominativum. \*bebowe als verhältnismäßig spät, jedesfalls erst nach dem Präsens, ausgebildetes Perfectum betrachtet. Zwei Gründe verhindern mich diesem Urteile beizutreten. Man kann urgerm, bōwō von griech. πλώδω, τρώδω, ksl. padą (sskr. dhávati?) nicht trennen, diese aber zu Denominativen zu stempeln hat man kein Recht. Und an dem hohen Alter des Perfects bjó möchte ich darum festhalten, weil die Vermutung Liungstedts (Anmärkningar 127), die Nebenform altn. biugge sei eine alte Medialform und mit sskr. babhūvē zu combinieren, viel Wahrscheinlichkeit für sich hat, damit aber auch zu der Annahme berechtigt, daß Reste der ursprachlichen Perfectflexion von bhéuō in die deutsche Grundsprache sich gerettet haben. - Wie altn. búa sind noch snúa, gnúa, (bnúa), trúa zu beurteilen; got. sniwih (eilt), ahd. niuuit (retundit) zu urgerm. \*snowo, \*nowo wie griech. πλέξω: πλώξω. Das Verhältnis von πλωτός zu πλώξω

<sup>\*\*)</sup> Ich darf hier wol pro domo einschalten, daß die Zusammenstellung von got. salt ( $\tilde{a}l_{5}$ ) mit lit. saldus ( $s\tilde{u}B$ ), die JSchmidt Pluralbildungen 182 unter Berufung auf das Verhältnis von  $\tilde{l}ds_{5}$  (Essig) zu  $\tilde{l}ds_{5}$  vorträgt, mit Herbeiziehung der gleichen Analogie schon 1879 von mir empfohlen worden ist (Sinnliche Wahrnehmungen 31). Den weltkugelumsegeluden Zusammenhang, in dem die Etymologie steht, gebe ich jetzt selbstverständlich gerne preis.



<sup>\*)</sup> Das Citat ist aus Pauls Grundriß 1. 512 herübergenommen : die Schrift selbst ist mir leider nicht zugänglich.

hat in dem Verhältnisse von mhd. buode (Hütte, Gezelt) zu urgerm. \*bōwō sein Ebenbild.

3) Die Verba, hinter deren Wurzelvocal ein einfacher Consonant folgt, bilden ihr Causativum z. T. mit, z. T. ohne Dehnung. Nach welchem Principe die Dehnung erfolgte oder nicht erfolgte, läßt sich nicht mehr erkennen. Im RV findet man von 6 Verben - vgl. Delbrück Altindisches Verbum 211 ff. - beide Weisen neben einander angewendet, und man kann in manchen Fällen noch den Grund erraten, der den Dichter zur Bevorzugung der Länge oder der Kürze geführt hat\*). Die sechs Parallelcausativa des RV sind: patáyanta (RV 1. 1697; nach Pischel Ved. Stud. 1. 227 » sie machten fliegen, beeilten«, das Activum hat die Bedeutung »fliegen«) und pātáyati (macht fliegen); gamáyati neben gamáyati (macht gehn); jaráyati neben jaráyati (macht altern); sarávantē (sie strömen) neben prásāravanta (ließen hervorgehn); yaváyati neben yaváyati (hält fern); çraváyati neben crāváyati (macht hören). Beide Formen des Causativstammes kehren bei den Europäern wieder. Bei ihrem Nachweise läuft man freilich Gefahr Factitiva, also Denominativa, für Causativa zu nehmen. Aber für folgende secundären Verba, die langen Wurzelvocal aufweisen, scheint diese Gefahr ausgeschlossen. In erster Linie steht lat. sopire, das schon Bopp (Vergl. Gramm. 3 1.10) mit sskr. svāpāyati identificiert hat. Sehr viele Causative mit gedehnter Wurzelsilbe besitzt das Slavische (Aufzählung bei Miklosich DWA 28, 86 ff.): sicher eine uralte Bildung unter ihnen ist plaviti (fließen machen), womit man sskr. plāvayati (läßt schwimmen) direct verbinden darf. Dem Germanischen spricht man gewöhnlich diese Form des Causativums ab. Gewis mit Recht, in so ferne es sich um ein lebendiges Princip handelt; vielleicht mit Unrecht, wenn Sprachgut in Frage

<sup>\*)</sup> So fällt ja- in jaráyati 1 mal (7.75 4 f siètutā jaráyantī maghō'ni in die 5. (Cäsur nach 4), 2 mal (1.92 10 mártasya deví jaráyanty áyuḥ; 2.16 1 indram ajuryám jaráyantam ukšitám) in die 6. Silbe (Cäsur nach 5) der Trištubh-Zeile, wo die Kürze heimatberechtigt ist. Umgekehrt füllt järáyantī 1.124 10 die Silben 8-11 jener Zeile aus, die 8. Silbe aber begünstigt die Länge. Auch 1.179 1 disä vástör ušáső jaráyantīḥ würde man järê erwarten. Dies nach Oldenberg Rigveda 1.56 ff.

kommt, das aus vorgermanischer Zeit ererbt ist. Got. \*dōjan aus \*dōujan (belegt ist nur afdauidai, ἐσκυλμένοι) deckt sich mit ksl. davlja, daviti (ἄγγειν, πνίγειν), und gilt gewöhnlich als Causativum zu \*daujan (altn. devja, sterben). Allein da das Gotische das e-Verbum diwan (sterben) besitzt, kann man sich das bistorische Verhältnis auch so denken, daß \*dojan, davlja das Causativum zu diesem vorstelle, \*daujan aber erst auf dem Boden des Germanischen entstandenes Perfectpräsens oder aus \*doujan rückwärts gefolgertes primäres Verbum sei. Aus dem Griechischen scheint mir πωλέομαι hierher zu gehören. Delbrück macht altind. Syntax 223 f., unter Berufung auf sskr. pātáyantē (sie fliegen) neben pātáyati (macht fliegen) die richtige Bemerkung. »daß ein Causativum, wenn es medial wird, so zu sagen zur Bedeutung des Grundverbums zurückkehren kann«. Die Bedeutung von πωλέομαι konnte zu jener des primären πέλομαι um so eher »zurückkehren«, als ein actives πωλέω, mit dem der Causativbegriff hätte verbunden sein können, nicht existiert. So ist der Bedeutungsunterschied rein graduell, ganz so, wie der zwischen πέτομαι und ποτέομαι, ἔφχομαι und ὀφχέομαι, vielleicht auch zwischen ἔφετο · ώφμήθη (Hes.) und ὀφέοντο obwaltende. Seinem Baue nach könnte auch lit. szlu'ju (fege, kehre) ein Causativum sein. Wie man aus dem Präteritum szlawiau sieht, steht szlu- für szluu-. Da im Litauischen Causativa wie primäre Verba flectieren (Mahlow AEO 117), würde auch in diesem der Ablaut nicht befremden. Man käme so auf ein mit got. \*dojan, ksl. davlia gleichgebautes Causativum. Bei der Unsicherheit der Etymologie ist die Entscheidung ausgeschlossen.

- 4) Dehnung des Wurzelvocales läßt sich in einer Reihe sogenannter Wurzelnomina nachweisen, deren einige hier genannt werden sollen. Wir werden hier auch einem sicheren Beispiele für die Dehnung des positionslangen Vocales begegnen.
  - a) Dehnungsproduct ist  $\bar{e}$ .

 $n\bar{e}r$ - in avest.  $n\bar{a}$ , griech.  $\dot{a}v\eta_{\bar{e}}$ , und in dem Femininum sskr.  $n\dot{a}r\bar{r}$ , avest.  $n\ddot{a}iri$ , mit dem hinsichtlich der Bildung

sskr. agnáyī (Gattin des Agni) und die anderen von JSchmidt Pluralbildungen 432 erwähnten Feminina stimmen. Sonst ist die Dehnung auf den Nom. Sg. beschränkt: Acc. Sg. sskr. náram, hom. ἀνέφα, Nom. Pl. náras\*), hom. ἀνέφες; sskr. nr- in nýšu (Loc. Pl.) = griech. ἀνδφα- in ἀνδφάσι. — Nach Fick (Wörterb. 1. 98) mit lit. nóras (Wille), sskr. narmá-, narman- (Scherz) zu einer Basis nære- (wollen. Lust haben).

stēr- in griech. ἀστήφ. Die alte Flexion, in der die Dehnung bloß dem Nom. Sg. angehörte, ist im Griechischen erhalten. Im Arischen ist die Dehnung in die starken Casus gedrungen: avest. stārem (Acc. Sg.), stārō (Nom. Pl.), gleiche Vocalisation in sskr. tārā (Sternbild); über das Alter des a in avest. starem-ca, staras-ca kann man verschieden urteilen (zuletzt hierüber JSchmidt Pluralbildungen 171 f.). Schwacher Stamm in sskr. stribhis (Instr. Pl.), griech. ἀστφάσι. — Vielleicht zu stere- (ausbreiten).

ar. ½hārd- in sskr. hārd-i (Herz, Bauch; nur Nom. Acc. Sg.), suhārd- (der einen guten Bauch hat; wolgesinnt), durhārd- (bös gesinnt), europ. çērd- in griech. κῆρ sskr. hārd-, griech. κῆρ sind starre Stämme. Aber die ehemalige Abstufung wird durch das Vorhandensein eines der Dehnung entbehrenden starken und eines schwachen Stammes documentiert: jener in lett. ser'de, ksl. srēda (Mark; JSchmidt Zur Gesch. des idg. Vocalismus 2. 76), dieser in sskr. hrd-, griech. καρδ-ία. — Basis unbekannt.

rēt- in sskr. rāt, lat. rēx, got. reiks (ἄρχων), Nom. Pl. reiks = sskr. rājas. Starrer Stamm. — Basis ist reže-, vgl. lat. regere (oben 63).

b) Dehnungsproduct ist  $\bar{o}$ .

ar. duār- in sskr. dvār- (Tür), einem starren Stamme. Daß das Wort abstufend flectiert hat, wird durch den Parallelstamm ar. dur-, europ. dhur- erwiesen, der in sskr. dūrus (Acc. Pl.), hom.  $\vartheta v \varrho \bar{\omega} v^{**}$ ) (= lit. dūru, Fick Odyssee

<sup>\*)</sup> Grassmanns oft wiederholte Angabe, an drei Stellen des RV sei nåras zu lesen, ist durch Oldenberg Rigveda 1.64 erledigt.

<sup>\*\*)</sup> Griech. 3νίζες ist erst bei einem Schriftsteller des 19. Jahrhunderts belegt; erstmals 1882.

193), altn. dyrr (Nom. Pl. aus \*duriz), got. duúr (vgl. Sievers PBB 5. 111 Note 1) steckt. Den starken Stamm kann man in ar. duara-, europ. dhuoro- sehen (avest. dvara-, Tür, Palast, lat. forum), wenn man annimmt, daß duar-, dhuor- in die o-Declination übergegangen sei, wie das arische duar- (in sskr. dvåra-). — Die Basis ist unbekannt.

 $u\bar{o}q$ - in sskr.  $v\hat{a}k$ , avest.  $v\bar{a}kh\hat{s}$ , lat.  $v\bar{o}x$ . Wechsel zwischen gedehntem und nicht gedehntem Vocale noch im Avestischen: Acc. Sg.  $v\bar{a}cim$ , Nom. Pl.  $v\bar{a}c\bar{o}$ , Instr. Sg.  $v\bar{a}ca$ ; allein auch hier haben Ausgleichungen Statt gefunden. Im Sanskrit und im Latein ist der gedehnte, im Griechischen  $(\ddot{o}\psi:\dot{o}\pi\dot{o}s)$  der nicht gedehnte Vocal durch das ganze Paradigma geführt. Lat.  $v\bar{o}c\bar{a}r\bar{e}$  kann \* $v\bar{e}c\bar{a}r\bar{e}$  vertreten. Der schwache Stamm uq- fehlt. — Zu der in idg.  $u\bar{e}q\bar{o}s$  (sskr.  $v\dot{a}c\bar{a}s$ , griech.  $s\dot{e}\pi\bar{o}s$ ) erscheinenden Basis.

nōbh- in lat. nūbs (Neue<sup>2</sup> 1. 180), sskr. nábhas (die Wolken). Der Stamm nobh- in sskr. nábhraj- (im Gewölk herrschend, von Schröder MāitrāyaṇīSaṃhitā XVI). Nach JSchmidt Pluralbildungen 145 f. Note. Der schwache Stamm fehlt. — Zu idg. nébhe- (sskr. nábhas, griech. νέφος).

Zu bhōr- (griech.  $\varphi \omega \varrho$ , lat.  $f \bar{\varrho} r$ ), dessen Herkunft durch die Verbindungen έφερε και ἡγε, ferre et agere außer Zweifel gesetzt wird (Curtius in seinen Studien 3. 199), fehlt die arische Parallele, ebenso der Ablaut.

Im Griechischen ist diese Bildungsweise noch lebendig: -βλώψ in παραβλῶπες zu βλέπω; κλώψ (starrer Stamm) zu κλέπτω; -λωψ in αλγίλωψ, αλγίλοπος (metrisch gesichert durch Nic. Ther. 875) zu λέπω; σκώψ (starrer Stamm) zu σκέπτομαι; ερώψ (LMeyer KZ 15. 19; starrer Stamm) zu ερέπω. Neben ερώψ noch εροψ in καλαῦροψ. Es ist möglich, daß andere Stämme mit kurzem Vocale zu σ-Stämmen erweitert in κλοπός, σκοπός vorliegen.

c)  $\bar{c}$  und  $\bar{o}$  neben einander.

 $\bar{e}$  in lat.  $p\bar{e}s$ ; die Länge ist auf den Nom. Sg. beschränkt. Das Gleiche gilt von dem  $\bar{o}$  in griech.  $\pi \omega s$  (überliefert ist bloß  $\pi \bar{\omega}s$ ;  $\pi \delta s$ .  $\hat{v}\pi \delta s$ )  $\Delta \omega \varrho i \hat{\epsilon} \omega v$ ; zuletzt hierüber Bloomfield Americ. Journ. of Philol. 9. 15). Aber nicht von dem  $\bar{o}$  des germanischen Stammes  $f\bar{o}t$ - (der unverkennbar im Dat. Sg. ags.  $f\bar{e}t$  und im Nom. Pl. altn.

fetr, ags. fet steckt, vgl. Sievers PBB 5. 111), das durch alle Casus durchgeführt wird; und nicht von dem arischen a, das in gemein arischer Zeit auch im Nom. Pl. und Dual., sowie im Acc. Sg. zu denken ist. Stämme mit nicht gedehntem Vocale sind ped- und pod-. Jener ist in der Schrift mit ped- (dem Stamme mit schwachem e) zusammengefallen: daher lat. pedum so gut wie pedem, pedes. Dieser lebt im Griechischen und Italischen. Die Verbreitung des griech. ποδ- ist bekannt; auf ποδ- beruht att. πούς, indem zu dem geschlossenen o der obliquen Casus eine geschlossene Länge geschaffen ward (Solmsen KZ 29. 358); eben so hysterogen müssen die attischen a in wao. πτάξ (JSchmidt KZ 25, 20 f.), βλάξ (Kretschmer KZ 31, 295) sein, da man nur so ihre Erhaltung begreift. Die Italiker besitzen pod- in den Zusammensetzungen umbr. dupursus, peturpursus (bipedibus, quadrupedibus). - Vgl. altn. feta (den Weg finden).

Mithin kommen in den Einzelsprachen zwei geschlossene Vocalreihen bei der Flexion des Wortes zur Verwendung. Auch andere Einsilbler begegnen in doppelter Vocalisation, doch nicht so, daß es zur Bildung zweier selbstständiger Paradigmata gekommen wäre. Man trifft einerseits  $\bar{o}$  im Wechsel mit e, andrerseits  $\bar{e}$  im Wechsel mit o. Wegen der ersten Behauptung berufe ich mich auf zwei von JSchmidt (KZ 25. 15) beigebrachte Beispiele: κατῶβλεψ neben καταβλῶπες; βούκλεψ u. a. neben κλῶπες, κλωπός. Die zweite begründe ich mit dem Hinweise auf das Verhältnis von lat. lex, osk. ligud (lege) zu ags. lagu (Gesetz; Fem. Sg.), altn. log (Neutr. Pl.): die Zusammenstellung gehört Lottner (KZ 7.167), ist weiter ausgeführt von Bugge (Curt. Stud. 4. 206), die Zurückführung des Nomens auf leghe- (liegen) von Curtius (Grundz.4 367) gut begründet (οί κείμενοι νόμοι). Während aber ein βλήψ. zλήψ nicht bekannt ist, darf die mit dem ē von lat. lēx parallel gehende Dehnung ō mit Möller (PBB 7.531 Note) dem Denominativum ags. logian (disponere, componere), altfr. logia (sich verheirathen), altn. loga (preisgeben) entnommen werden.

Die Beantwortung der Frage aber, wie das Vorkommen

der doppelten Vocalisation im gleichen Worte zu verstehn sei, hängt davon ab, wie man das ursprachliche Paradigma der Einsilbler reconstruiert. Die Herstellung dieses Paradigmas ist bisher nicht geglückt, kann auch nicht eher glücken, als die Entstehung des o im Nomen aufgeklärt ist. Ich muß daher die Antwort schuldig bleiben. Hat im Paradigma der Einsilbler einst kein Wechsel der Vocalqualität Statt gefunden, so kann man die Bemerkung Mahlows (AEO 101), Ficks (GGA 1880. 421), Möllers (PBB 7. 492), daß e im Nachtone als o erscheine (φρήν: εύφρων; ἀνήρ: εὐάνωρ; κέλευθος: ἀκόλουθος; έγχέσπαλος: ἔγχος u. s. f.), auch für die Einsilbler fruchtbar machen, indem man annimmt, ped- sei im Simplex, podim zweiten Gliede des Compositum gefordert (Brugmann (Grundriß 1, 252)\*). Hat aber innerhalb des Paradigmas Wechsel der Vocalqualität Statt gefunden, hat z. B. eine Flexion  $v\tilde{o}'ds: v\acute{e}di$  — der Accent soll bloß die Betontheit der betreffenden Silbe andeuten - bestanden, so ist der Stamm pēd- erst aus ped- gefolgert. Man gerät hier vorläufig auf so schwankenden Boden, daß man ihn je eher ie lieber verläßt.

Die obige Durchmusterung hat drei Typen von Einsilblern kennen gelehrt: Einsilbler, die die Dehnung nur im Nom. Sg. zeigen; andere, die sie in den sogenannten starken Casus aufweisen; endlich solche, in denen sie das ganze Paradigma durchzieht. Die zuerst von Saussure

<sup>\*)</sup> Ueber die Einsilbler mit dem Ablaute  $\bar{\imath}$ : i (avest.  $v\bar{\imath}s$ -, Haus; sskr.  $vi\bar{\imath}c$ - Haus, Familie),  $\bar{\imath}i$ : u (griech.  $\mu\bar{\imath}s$ ) bin ich der Ansicht, daß ihre Längen sich an die Stelle von Diphthongen geschoben haben. Ein alter diphthongischer Stamm ist in dem zweiten Teile der lateinischen Worte pollex, hallux erhalten: JSchmidt (Pluralbild. 183) führt ihn auf \*doic-s zurück, und vergleicht ahd.  $z\bar{\imath}ha$ . Wir sehen auch sonst, daß die Vocalisation der die Endung betonenden Casus zur Alleinherrschaft gelangt, und dürfen daher annehmen, daß  $u\bar{\imath}c$ -:  $u\bar{\imath}cei$  in dem oben 149 f. erörterten Verhältnisse von  $n\bar{\imath}i$ : nu stehe. Als Belege für die behauptete Einwirkung der schwachen Casus auf die starken seien noch, als Vertreter einer ganzen Kategorie, die indischen Nominative  $g\bar{\imath}r$  (Lob) und  $s\bar{\imath}s$  (Erzeuger, Erzeugerin) genannt, deren ir,  $\bar{\imath}$  nur in tonloser Silbe hat entstehn können: wie das sechste Capitel zeigen wird aus era, eua.

(Mémoire 218) ausgesprochene Vermutung, daß die Länge vom Nom. Sg. ausgehe, hat viel Wahrscheinlichkeit für sich, da alle Stämme, die die Dehnung besitzen, sie mindestens im Nom. Sg. besitzen. Für das Verständnis der ganzen Erscheinung ist aber mit jener Vermutung noch Nichts gewonnen: denn wenn nicht etwa mit dem Ausdrucke 'l'allongement du nominatif' der Dehnung eine dynamische Bedeutung zugeschrieben werden soll, so constatiert er bloß ein Factum, das eben noch zu erklären bleibt.

5) Auch die in der se cundären Nominalbildung nachweisbare Dehnung reicht mit ihren Anfängen in die Ursprache hinauf. Die Frage ist erst kürzlich von JSchmidt (Die Urheimat der Indogermanen 26) angeregt worden; sie verdient eingehende Untersuchung, kann aber hier nur gestreift werden, da mir Sammlungen fehlen. Die Inder können secundäre Nomina auf -a bilden, die in adjectivischer Verwendung »in Beziehung stehend zu, enthaltend« u. s. f. bedeuten, als neutrale Substantiva collectiven Sinn haben. Von den primären sind diese abgeleiteten durch Verstärkung des Wurzelvocales (in der Folge durch Verstärkung des Vocales der ersten Silbe überhaupt), sowie durch den Accent verschieden. Belege: saptá- (sieben): sápta- (siebenfältig; Siebenzahl); ácva- (Pferd): acvá- (dem Pferde zugehörig; Trupp Pferde); kapo ta- (Taube): kapōta- (der Taube angehörig; Taubenschwarm). Diese Bildungsweise kehrt in der europäischen Sprache wieder. Aus dem Griechischen führe ich μερμήραι an. Zu einem vorauszusetzenden Collectivum \*μερμηρόν verhält sich \*μερμήσα genau, wie griech, φράτρα zu sskr. bhrātrám (Brüderschaft), έέρση zu varšám Regen u. s. f., deren Beziehungen JSchmidt (Pluralbildungen 41) aufgehellt hat. Das  $\eta$  in μερμήραι erscheint so in einem anderen Lichte, als bei Hübschmann Vocalsystem 139\*). Germanische Beispiele bei JSchmidt an der zuerst erwähnten Stelle. Ich trage hier das deutlichste von allen nach: mhd. gruose, nd. gruse. das Collectivum zu gras (Schleicher KZ 10.79; Diefenbach ebenda 236). - Die Inder könnten von der Dvigucompo-

<sup>\*)</sup> Gehören auch nédov und nydóv zusammen?

sition \*saptadaçát-, \*saptadaçatí- (sieben Dekaden) das secundare Nomen \*saptádaçata- ableiten; dies würde bedeuten: sieben Dekaden umfassend: Vereinigung von sieben Dekaden. Setzt man \*saptádācatam in das Gotische um. so erhält man die Bezeichnung für 70: sibuntehund. So kommt die von Schleicher (Compendium 478) inaugurierte Lehre, daß tēhund die Vrddhi des e in taihun (= sskr. dacát, Mahlow 97) enthalte, wieder zu Ehren (JSchmidt a. a. O.); Schleicher hat wahrscheinlich auch darin Recht gehabt, daß er das ö, das in den Compositis got. fidurdögs (τεταρταΐος), ahtaudōgs (ὀκταήμερος) hervortritt, als Steigerung des a in dags betrachtete (Compendium 370). Denn diese Composita können mit sskr. çatáçarada- (hundert Herbste enthaltend; Alter von hundert Herbsten; das primäre Nomen ist carád-, Herbst) auf gleiche Linie gerückt werden (Saussure Mémoire 165 Note). Ich unterlasse es weitere Folgerungen zu ziehen, weil sie nur auf Grund eines reichen Materiales gezogen werden dürfen, das mir nicht zur Verfügung steht.

# § 3.

## Erklärungsversuche.

Benfey, der im Accente den Erzeuger des Guna sah, hat auch die Entstehung der Vrddhi in Abhängigkeit vom Accente gedacht. Freilich mit zwei Einschränkungen. Die Vrddhi reicht nicht in die Ursprache, sondern ist »eine Eigentümlichkeit des arischen Sprachzweigs« (Vollst.Gramm. 19); noch schärfer Orient und Occident 3. 250: die Vrddhi begegnet »mit Regelmäßigkeit einzig im Sanskrit, ungeregelt auch im Zend«. Ferner, die Abhängigkeit vom Accente besteht nicht als Gesetz, sondern gilt nur für »einige Fälle«, die in der Abhandlung über r und l namhaft gemacht werden: für die Intensivreduplication (OO 3. 48), die 3. Sg. Perf. Act. (226), den s-Aorist (247 ff.). Die »größte Mehrzahl« der Erscheinungen hat als »rein dynamisch« zu gelten.

Die angeführten Sätze enthalten wahrscheinlich Eine Wahrheit: daß die Dehnung zum Teile dynamischen Ursprung hat. Vermutlich hat Saussure (Mémoire 125) mit der Behauptung Recht, daß die auf dynamischem Wege entstandene Vrddhi im Gebiete der »dérivation secondaire« zu Hause sei. Was sie außerdem aussagen, bedarf der Widerlegung nicht mehr. Der § 2 enthält die Belege dafür, daß die Vrddhi schon in der Ursprache vorhanden war. Und nach Allem, was über die Wirkung des Haupttones ermittelt ist, kann als sicher gelten, daß der Accent die Länge, die er trifft, conserviert, aber niemals schafft (vgl. Bezzenberger GGA 1879. 916).

Leider aber sind wir über die Negation bisher nicht hinausgekommen. Denn die beiden Versuche, die seit Benfey gemacht sind um die Entstehung secundärer Längen aufzuhellen, führen nicht zum Ziele.

In einer durch Scharfsinn und Gedankenreichtum hervorragenden Arbeit hat Möller (PBB 7. 492 ff.) zu beweisen unternommen, daß in offener Silbe stehendes o durch den Svarita gedehnt werde, »wenn dem Svarita ursprünglich doppelter Anudatta folgte« (a. a. O. 498). Um Möller verstehn zu können, muß man mit der Theorie von der Gestalt des ursprachlichen Wortes vertraut sein, die er entworfen hat. Wesentlich ist darin zweierlei. Erstens die Ansicht, daß die ursprachliche Wurzel zweisilbig, das zur Ableitung oder Flexion antretende Suffix mindestens einsilbig war; hierin folgt er der Anregung der beiden oben 136 genannten Gelehrten. Der ursprachliche Nominativ, aus dem griech, φώρ, lat, für hervorgegangen sind, muß nach Möller, wenn man lediglich die Silbenzahl berücksichtigt, als bharasa angesetzt werden. Zweitens die Hypothese, daß die Melodie des ursprachlichen Wortes - nach Möller herrschte nämlich in der Ursprache der musikalische Accent - in festgeregelter Tonabstufung sich bewegt habe. Auf den Udatta sei der Svarita, auf den Svarita der Anudatta, diesem ein zweiter Anudatta gefolgt. Vocal des Udatta (') sei e. Vocal des Svarita (') o, die untonige Silbe (Accent unbezeichnet) gehe des Vocales verlustig. Füge ich hinzu, daß Möller neben dem abhängigen Svarita, der auf den Hochton folgt, einen selbstständigen Svarita statuiert, in dem Hochton und abhängiger Nachton sich vereinigt haben, so er

Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

als notwendige historische Ausdrücke für theoretisch angesetzte sánàsa, dàrcasa, bhàrasa, unter Berücksichtigung der im Eingange formulierten Specialregel, sénòs (sskr. sána-, lit. sēnas, alt), dòrçs (griech. δόρξ), bhổ rs (griech. mán lat. für). Die Folgerungen, zu denen diese Theorie, falls sie genügend begründet wäre, zwänge, sind sehr tief greifend: tiefer greifend, als es nach Möllers Ausführungen, die das Verbum nur streifen, scheinen könnte. Ich will sie gleich für eine Kategorie von Nomina ziehen. deren Betrachtung uns vor ein Rätsel bringt, das von Möllers Standpunkte aus nicht gelöst werden kann. Zwar die eine Folgerung, daß keines der zahlreichen mit sog. o-Suffixe gebildeten Nomina, deren radicales o in offener Silbe steht, als ursprüngliche Bildung angesehen werden dürfte, also Nominative wie stonos (griech. στόνος, sskr. abhi-staná-, Getöse) erst durch Ausgleichungen an die Stelle solcher wie \*stons getreten sein müßten, da die Folge zweier Nachtöne ausgeschlossen ist - würde nicht viele Schwierigkeiten machen. Doppelformen wie \*stons und stonos sind in der Sprache tatsächlich vorhanden: es sei nur an die Nomina sskr. dvar- neben lat. forum. lit. dwaras (oben 171) oder an lat, ros neben sskr. rása-, lit. rasa erinnert; außerdem würde so die Art und Weise der Verwandtschaft bestimmbar, in der Doppelworte wie sskr. tāna- (Faden) und griech, τόνος: sskr. tāra- (gellend, funkelnd) und griech, ropóg: sskr. sramá- (lahm) und ksl. chromu (rolog: SGoldschmidt KSB 7. 252); sskr. srava-(Fluß, Ausfluß) und griech. 66fos (Möller a. a. O.) zu einander stehn. Die zweite Consequenz aber ist der Art, daß das Vertrauen in die Richtigkeit der Prämissen erschüttert wird. Die Darstellung des § 2 hat Wurzelnomina nicht nur mit ō, sondern auch mit ē kennen gelehrt: neben dhuōr-, uōg-, bhōr- u. s. f. auch nēr-, stēr-, cērd- u. s. f. Eine Theorie, die nicht im Stande ist eine einheitliche Erklärung der beiden parallel laufenden Längen zu liefern, befriedigt von vornherein nicht. Möller vermag mit der seinigen die Entstehung des ō begreiflich zu machen, aber nicht die des ē; daher kann er ē, soweit er sich überhaupt darauf einläßt dessen Erscheinen zu motivieren und nicht



mit willkürlichen Ansätzen wie  $c\bar{v}rd$ - (525) operiert\*), nur als secundäre Entwickelung gelten lassen, und sieht sich zu gewagten Constructionen gezwungen, um dem  $\bar{c}$  auf einem Seitenwege Zutritt zu verschaffen\*\*). Die Unannehmbarkeit dieses Ergebnisses überhebt mich der Verpflichtung die Grundlage der Theorie zu prüfen und zu zeigen, welche Schwierigkeiten der Annahme entgegenstehn, daß die Accentfolge Udatta: Svarita: Anudatta die Vocalfolge e:o:- erfordert habe. Ein principieller Einwand, der auch die Theorie Ficks trifft, soll sofort bei deren Mitteilung erhoben werden.

Mit Möllers Hypothese berührt sich nämlich die von Fick (GGA 1881. 1452 f.) angedeutete in so ferne, als auch sie mit einem musikalischen Accente operiert und als auch ihr die Länge als Vereinigung zweier Kürzen gilt. Das zweisilbige Wort ter + x, das die erste Silbe betonte, erscheint nach Fick in vier Formen: als tero, tere, tera, terë (d. i. tera). Die Vocale o, e, a, a stellen eben so viele Abstufungen des musikalischen Accentes dar; und zwar gebührt o dem Svarita, e dem Anudatta, o dem Anudattatara, a der zwischen Anudatta und Anudattatara liegenden Tonhöhe. Beispiele: idg. çlégos (griech. zléfos, sskr. crávas-); bhére (griech. φέρε, sskr. bhára); žéna (lat. indigena, sskr. jánitōs, zu gebären); nérəm (griech. ἄνερα, sskr. náram). Aus der vierten Form tere sind ter und ter hervorgegangen: tēr in einsilbigen Wortformen (die Dehnung nach »dem Gesetze des Morenersatzes«, aus dem 1448 auch die Entstehung der Prothese hergeleitet wird), ter in mehrsilbigen (indem der »minimale Vocalklang sich meistens verlor«). - Der erste Einwand, den diese Vermutung gegen sich hat, zielt auch gegen Möller. Wie mir scheint, werden hier einem und dem selben Accente Wirkungen zugeschrieben, die Wirkungen zweier wesentlich verschiedener Accente sind. Hängt wirklich das Er-

 <sup>\*)</sup> Möller schreibt cördi (sskr. hárdi), das er aus càradaja erwachsen sein läßt.

<sup>\*\*)</sup> Man lese, was 531 Note 1 über die Herkunft des ē in got. qēns (yvri) gelehrt wird.

scheinen der Vocale o und a mit deren Stellung im Nachtone zusammen, so muß in dem Accente, der die Vocalfarbe bestimmt hat, das musikalische Moment überwogen haben. Dagegen haben Vocalreduction, Vocalausstoßung, sowie die Aufsaugung des unbetonten Vocales durch den betonten einen wesentlich exspiratorischen Accent zur Voraussetzung; die Ausbildung des Typus téra muß der Periode angehören, in der der Accent die Vocale nachfolgender Silben zerstörte, der Periode, der (oben 153) die Entstehung des durch sskr. prajnu, griech, πρόγυν widergespiegelten Urwortes zugeschrieben ward. Folglich ist es unmöglich die Formen téro, téra, tére, téra als neben einander entstandene Variationen eines einzigen Schemas zu deuten, da sie die Wirkungen zweier verschiedener Principe zum Ausdrucke bringen. Die Vermischung beider Arten von Wirkungen ist der Fehler, den Möllers Theorie mit der Theorie Ficks teilt. Zwei andere Schwächen haften dieser allein an. Fick setzt Zusammenhang des einsilbigen, durch die Dehnung ausgezeichneten Typus mit einer bestimmten zweisilbigen Form voraus; aber wodurch ist das Wechselverhältnis von ter gerade mit téra gefordert? Da mit në'r (avest. nā, griech. ἀνήφ) nicht nur néra (griech, aveoa: angeblich auch in sskr. náram). sondern auch nére (sskr. náras, griech. aveges) zum Systeme verbunden erscheint, so sieht man nicht, warum néra in engerer Beziehung zu ner gedacht werden müsse als nére. Weiter aber, das gegenseitige Verhältnis von tër und ter wird durch die Theorie keineswegs klar. Die Dehnung war sursprünglich auf die einsilbige Wortform beschränkt, in den mehrsilbigen Formen trat téra ein, dessen minimaler Vocalnachklang sich meistens verlor«. Aber auch die Genetive avest. narš (des Mannes), sskr. svar (der Sonne; JSchmidt Pluralbildungen 223 Note), avest, géng (der Sonne; aus ar. suan-s, Bartholomae KZ 28. 12), deng, ved. dan (des Hauses; aus ar. dam-s; Bartholomae Arische Forschungen 1. 70), sskr. gö's (des Rindes), dyō's (des Himmels) sind einsilbige Formen. Die Theorie erklärt nicht, wie es kommt, daß hier der Vocal der zweiten Silbe spurlos verschwindet, in den zugehörigen

Nominativen (avest. nā, sskr. gåus, dyðus) aber an der Entstehung der Längen beteiligt ist. Der Gegensatz, der zwischen nā und narš, gåus und gö's obwaltet, deutet sichtlich darauf hin, daß die Dehnung von einem Momente abhängt, das wir bisher vergeblich suchen.

Wenn nun aber auch keine der beiden Theorien das Rätsel löst, so enthalten doch beide vielleicht einen Gedanken, der die Lösung fördert. Den Gedanken nämlich, daß die Länge zwei Kürzen in sich vereinigt. Ein derartiger Vorgang ist aus neunordischen Dialekten bekannt. Kock (Svensk Akcent 2, 438 ff.) führt aus. daß si en massa svenska landsmål och äfven i vissa norska« der Vocal der Endsilbe in der Weise schwinde, daß sein Accent auf den vorausgehenden Vocal übergehe; dieser trage in Folge davon zwei Accente, »jämte sin äldre akcent äfven den. som förut tillkom den efterföljande stafvelsen«. Die Erscheinung kommt dann wieder in der Abhandlung über den nordischen i-Umlaut (PBB 14.53 ff.) zur Sprache. Bei dem Verluste des a in brinna (brennen) werde »der auf diesem Vocale ruhende sowol musikalische als exspiratorische Accent auf die vorhergehende Silbe zurückgeworfen«. Das Wort erhalte so »zwei musikalische Accente und zwei ausgeprägte Exspirationsgipfel, wodurch der Vocal der Silbe gewisser Maaßen geminiert zu sein« scheine (72). So würde die Möglichkeit einer mechanischen Erklärung der Dehnung angedeutet. Allerdings der Dehnung nur in denjenigen Silben, hinter denen einstige Existenz einer zweiten angenommen werden dürfte; alle Dehnungen, die nicht als Zusammenfließen zweier benachbarter Kürzen aufgefaßt werden könnten, blieben nach wie vor rätselhaft. Dehnungen der zweiten Art wird auch der folgende Abschnitt bringen; wir nehmen also die Aussicht mit in ihn hinüber alsbald wieder vor dem Bekenntnisse des Nichtwissens zu stehn, mit dem wir auf den vorhergehenden zurückblicken.

#### Zweiter Abschnitt.

## Längen und Diphthonge mit langem ersten Componenten.

Es ist unmöglich hier, wie im vorigen Abschnitte, die Diphthonge zugleich mit den Monophthongen zu betrachten. Die Reflexe ursprachlicher Diphthonge mit kurzem ersten Componenten sind vollkommen durchsichtig, an die Existenz solcher Diphthonge hat sich daher nie eine Controverse geknüpft. Der Nachweis ursprachlicher Diphthonge mit langem ersten Componenten ist dagegen mit so großen Schwierigkeiten verbunden, daß man diese Diphthonge lange Zeit der Urzeit abgesprochen hat; es ist deshalb geraten sie einer besonderen Untersuchung zu unterwerfen. Was so an Systematik verloren geht, wird an Deutlichkeit gewonnen.

## I. Die Längen a, ē, ō.

Fünftes Capitel.

Drei Längen und drei Grundvocale.

§ 1.

a, ē, ō gehören der Ursprache an.

In Schleichers Vocalsysteme werden der Ursprache die Verbindungen aa und aa als erste und zweite Steigerung des a zugeschrieben; von diesen Verbindungen stammen die drei Längen der Einzelsprachen ab, das arische a, die europäischen a,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ . Die Entdeckung, daß an Stelle des einheitlichen a vielmehr a, e, o zu treten habe, ist auch für das Ur-a verhängnisvoll geworden. Man wird finden, daß der Weg, der zur Ersetzung des a durch drei Längen geführt hat, durch die Erfahrung gewiesen war, die zur Forderung der drei entsprechenden Kürzen gezwungen hatte.

Die Erkenntnis, daß  $\bar{e}$  ein ursprachlicher Laut sei, ist über eine Zwischenstation gewonnen. Zuerst ward ein europäisches  $\bar{e}$  erreicht; von hier aus das ursprachliche.

Dem europäischen e war JSchmidt schon 1870 nahe gekommen. Zur Geschichte des idg. Vocalismus 1. 14 betonte er, ksl. ě dürfe nicht, wie bei Schleicher geschehe, »so unvermittelt« a gleichgesetzt werden; denn »bei genauerer Untersuchung« stelle sich heraus, »daß urspr. a da zu ě geworden ist, wo auch die verwandten Sprachen ē eintreten ließen«. Die Wortliste, die folgt, ergibt dann die Entsprechungen ksl.  $\check{e} = \text{lit. } \check{e} = \text{lat. } \bar{v} = \text{griech. } \eta$ : also ksl. měsecí, lit. měnů, latein. mēnsis, griech, uhv. Nun besitzt auch das Gotische ein ē: gerade z. B. in mēnōbs (ψήν). Allein »gotisches ē ist natürlich nicht zur Vergleichung herangezogen«. Schmidt vertrat mit der Abweisung des gotischen  $\bar{e}$  die Auffassung, die kurz zuvor Scherer (Zur Geschichte der deutschen Sprache 1 126 f.) vorgetragen hatte: da dem  $\tilde{e}$  in anderen deutschen Dialekten ā gegenübertrat, so zweifelte man nicht daran, daß ē durch »Tonerhöhung« aus ā entstanden wäre. So lange dies Urteil aufrecht erhalten blieb, gab es keine Möglichkeit ein ē, das im Slavischen, Litauischen, Lateinischen, Griechischen und Gotischen an gleicher Stelle erschien, aus einer gemeinsamen Quelle herzuleiten. Es ist Ficks Verdienst eine andere Schätzung des gotischen ē angebahnt zu haben (Beitr. 2, 204 ff.). Gestützt auf die Tatsache, daß westgermanische Namen gerade in der ältesten Ueberlieferung von Römern und Griechen mit ē, nicht mit a geschrieben werden (Belege jetzt bei Bremer PBB 11. 2 f.), und daß bei den Franken vor dem Ausgange des 5. Jahrhunderts kein einziges a bezeugt ist (Bremer 19 ff.), kam Fick zu dem Schlusse, daß das bisher zwischen got. ē und außergotischem a angenommene Verhältnis auf den Kopf gestellt werden müßte. Und da das Keltische in vergleichbaren Worten ebenfalls einen palatalen Vocal besitzt, so war die Berechtigung gewonnen von einem gemein europäischen ē zu reden, also aus Worten wie griech. τημι, lat. sēmen, altir. síl (Same), got. manasēps (κόσμος), lit. se'ju, ksl. sėją (säe) eine europäische Wurzel sē zu erschließen. So war durch Ficks Aufsatz ein europäisches ē und damit, wie es schien, eine neue Stütze für die europäische Einheit gewonnen.

Aber der gleiche Band der Beiträge, der das europäische  $\bar{e}$  behauptete, brachte den ersten Hinweis auf das Palatalgesetz (oben 62). Damit verwandelte sich das europäische  $\bar{e}$ , kaum gefunden, in einen aus der Ursprache ererbten Vocal. Denn daß auch in dem arischen a mindestens zwei verschiedene Laute zusammengefallen wären, darauf wies der mit dem Wechsel seiner europäischen Reflexe Schritt haltende Wechsel vorausgehender Gutturale und Palatale. Man vergleiche die Gegensätze\*):

sskr. cáyamana- (Scheu habend) : ksl. čajq aus \*čějq (έλπίζω). — Aber

sskr. kalī (Schwärze): griech. xālíg, lat. calīgo.

sskr. chága- (neben chaga-) Bock: ahd. skaf (Fick Beitr. 5. 169). — Aber

sskr. cakhāda, von Pāṇini als Perf. zu khidáti (stößt, drückt; auch in übertragenem Sinne) bezeugt: griech. κάδομαι (Grassmann unter khid).

sskr. jamí- (verschwistert): lat. geminus. — Aber

(sskr.  $\acute{a}g\bar{a}t=$  griech.  $\check{\epsilon}\beta\bar{a}$ .

(sskr. gām (Rind): griech. βῶν.

Durch das Palatalgesetz war man in den Stand gesetzt im Arischen vorerst ein doppeltes a zu unterscheiden. Der arischen Zweiheit steht nun in den beiden frühest fixierten nordeuropäischen Sprachen ebenfalls eine Zweiheit gegenüber: im Germanischen  $\bar{v}$  und  $\bar{v}$ , im Slavischen  $\dot{v}$  und a. In den frühest fixierten südeuropäischen eine Dreiheit: griech.  $\eta$ ,  $\bar{a}$  ( $\eta$ ),  $\omega$ ; lat.  $\bar{v}$ , a,  $\bar{v}$ . Nach dem Grundsatze, daß der Vocalismus der Ursprache nach dem der europäischen Sprachen, besonders des Griechischen, zu reconstruieren sei, werden wir uns dafür entscheiden die im Griechischen strenge durchgeführte Trennung von a und  $\bar{v}$ 

<sup>\*)</sup> Auf die Zusammenstellung von sskr. kāt (kātkarōti, beschimpft) mit griech. κωτέλος berufe ich mich mit Willen nicht. BR belegen kāt mit einer Stelle des Bhāgavatapurāṇa. Kielhorn aber weist mir das Wort aus dem Mahabhāsya zu P. I. 4, 62, also aus einer älteren Quelle, nach: khād iti kṛtvā nirašṭhīvat. Die Schreibung mit Lingual sowie die Verbindung von khātkṛ mit nirašṭhīvat (spie aus) widerraten die Verknüpfung des offenbar onomatopoetischen Wortes mit griech. κωτέλος.

für ein Erbe der Urzeit zu halten. Es fragt sich nur, ob das Princip auch hier durch sprachliche Data gerechtfertigt werde.

Dem Zeugnisse des Germanischen und Slavischen steht zunächst das der baltischen Sprachen entgegen, in denen germ. ō. slav. a durch zwei Längen wiedergespiegelt werden; bald durch lit. o. lett. a. bald durch lit. å. lett. å (ð). Der Wert dieser zweiten Länge ist erst Ende der siebziger Jahre erkannt worden; wiederum von zwei Gelehrten gleichzeitig. Ihre richtige Schätzung ist von JSchmidt angebahnt (Zur Geschichte des idg. Vocalismus 2.163; 502): im Gegensatze zu Schleicher, der å als Steigerung von u definierte, constatierte Schmidt die Zugehörigkeit des & zur »a-Reihe« und erklärte å für eine Trübung des o. Auf gleichem Boden stand Bezzenberger (GGA 1875. 229; Beiträge zur Gesch. der lit. Sprache 49 ff.). Irrig ist hier noch die Vermengung des å mit o, die auch später noch bei Fick (Beiträge 2, 193) zu finden ist. Allein Fick selbst erhob zuerst, περιπλομένου ένιαυτοῦ, die Forderung die beiden Laute zu trennen (Beiträge 3. 168 f.), und Mahlow (AEO 82 ff.) traf hierin mit ihm zusammen. Die hochlitauischen o und & kehren im Schriftlettischen als a und & (8) wieder, die Wortvergleichung aber lehrt, daß mit dieser Doppelheit im Griechischen und Italischen der Gegensatz von a und o parallel geht:

lit. mote, lett. máte (Mutter): griech. μάτης, lat. māter. lit. plónas, lett. pláns (zart, dünn): lat. plānus (Fick Beitr. 12.161) —

aber:

lit. dűti, lett. dűt (geben): griech. δῶρον, lat. dōnum. lit. gắlis, lett. gōla (Nest, Lager): griech. γωλεός.

Die Uebereinstimmung des Baltischen mit dem Griechisch-Italischen läßt also keinen Zweifel daran übrig, daß in der gemeinsamen Grundlage der europäischen Sprachen drei Längen bestanden haben, die innerhalb der Einzelsprachen teilweise zusammengeflossen sind. Uebrigens auch sie nicht ohne Spuren einstigen Geschiedenseins zu hinterlassen. Daß die ehemalige Differenz

im Germanischen noch erkennbar sei, ist schon früher (68) bemerkt worden: Gutturale mit labialem Nachklange verlieren diesen vor dem germanischen  $\bar{o}$ , das altes  $\bar{o}$  fortsetzt (alts.  $k\bar{o}$ : griech.  $\beta\bar{\omega}\nu$ , vgl. lett.  $g\bar{u}ws$ , Kuh), behalten ihn aber zunächst vor dem Reflexe eines alten  $\bar{a}$  (ags.  $hw\bar{o}sta$ , Husten: lett.  $k\hat{a}s\acute{e}t$ , husten), Möller PBB 7. 483.

Wer sich nun gegen den weiteren Schluß, daß der gefundene Dreiklang  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ , a aus der Ursprache stamme, mittelst der Annahme sichern wollte, jene gemeinsame Grundlage der europäischen Sprachen sei eine nach Auflösung der Urgemeinschaft fortgeführte Gemeinschaft aller Europäer, in der a zu a und  $\bar{o}$  sich gespalten habe: dem wäre zu erwidern, daß die Spaltungshypothese hier wie bei den Kürzen a, o an der Gestaltung der Ablautsverhältnisse scheitert. Die weitere Ausführung dieses Einwandes müßte eine Wiederholung des oben 67 entwickelten Gedankenganges bringen; man wird mir sie darum erlassen.

Elf Jahre nach Schleichers Tode hatte also das einheitliche a seiner Ursprache der Dreiheit a, ē, ō Platz gemacht. Die Existenz der Längen ē und ō ward im vorigen Capitel, das den in der e-Reihe erscheinenden Dehnungen gewidmet war, für die Ursprache einfach vorausgesetzt (oben 156): jetzt ist sie bewiesen. Es sind dort ausdrücklich die Dehnungen von den ursprünglichen Längen unterschieden. Denn dies ist die zweite Correctur, die die Folgezeit an Schleichers Systeme vorgenommen hat: während hier jede Länge als Steigerung gilt, steht es heute fest, daß die Länge auch als Grundvocal fungieren könne. Auch für diese Erkenntnis sind, wie man alsbald sehen wird, die Ergebnisse von Belang gewesen, die die Einsicht in die Geschichte gewisser Kürzen abgeworfen hat.

## § 2. Drei Grundvocale.

Wie soeben bemerkt: Schleichers Vocaltheorie läßt keine Länge gelten, die vor der Kürze vorhanden gewesen wäre, mit der sie zum Systeme verbunden ist. Wo die Länge auftaucht, ist sie durch Steigerung oder sonst einen (hier gleichgiltigen) Process hervorgerufen.

Mit dieser Läugnung ursprünglicher Längen steht Schleicher im Widerspruche mit der indischen Grammatik. Die Inder setzen eine Reihe von Wurzeln mit der Länge an, namentlich alle die, die auf Vocal schließen. Schleicher hat (KSB 2. 92 ff.) zu erweisen gesucht, daß das Verfahren der Inder sin ihrem Systeme, nicht aber in der Sprache selbst begründet ist«. Verba nämlich, deren Wurzel die Inder mit a schreiben, besitzen oft genug Formen, die a enthalten: von angeblichem aā z. B. werde im Sanskrit die 3. Pl. Aor. agan gebildet, eine Form, deren ga in griech. βαίνω, βέβαμεν, βατήρ wiederkehre. Wenn es sich aber darum handle, welcher der beiden in der Conjugation wechselnden Vocale der ältere sei, so müsse a zurückstehn: denn »der Laut a ist . . . . überall eben so Steigerung von a, wie ai  $(\bar{e})$ ,  $\bar{a}i$  von i, au  $(\bar{o})$ ,  $\bar{a}u$  von u. Es wird also, wie man sieht, \*qami (vgl. sskr. jigami, griech. βιβάς) einem Präsens wie sskr. e'mi, griech. είμι an die Seite gesetzt, und geschlossen, daß, da der Diphthong hier durch Steigerung aus der Kürze entstanden sei, auch die Länge dort als Steigerung zu gelten habe. Gleichzeitig mit Schleicher hat auch LMever (Vergl. Gramm.1 1. 337 f.) sich gegen den Ansatz langvocalischer Wurzeln ausgesprochen: da »die Entwickelung der langen Vocale überhaupt nicht der allerältesten Zeit angehören« könne, so sei der »wirklichen Wurzel« langer Vocal durchaus abzuerkennen: »bei der Aufsuchung von Wurzeln« sei es viel mehr »unsre Aufgabe . . . . den Grund der sich zeigenden Vocaldehnung zu ermitteln, als den einer hier etwa wirklich in Frage kommenden Vocalverkürzung«.

Schleichers Vergleichung des Verhältnisses der Kürze zur Länge mit dem Verhältnisse der Kürze zum Diphthonge war ohne Zweifel richtig. Es war inconsequent von den Indern neben den Wurzeln bhr, bhid, duh, die aus Formen abstrahiert waren, die die Wurzelsilbe nicht betonen, langen Vocal enthaltende Wurzeln zu behaupten, deren a in allen Fällen, wo es mit einem anderen Vocale wechselt, an die Tonsilbe gebunden ist. Umgekehrt war Benfey durchaus im Rechte, als er gerade aus dem zuletzt erwähnten Umstande den Schluß zog. daß von a als dem

ursprünglichen Laute auszugehn sei (KZ 9. 108 f., OO 1. 303 ff., GGA 1865. 1380 ff. [= Kleinere Schriften 1, 2, 151 f.]). Da er aber zur Erklärung der Gunierung das entgegengesetzte Princip, Verstärkung durch den Accent, zu Hilfe gerufen hatte, war es nicht schwer, dem Zwange sich zu entziehen, den sein Nachweis sonst auferlegt hätte. So blieb Schleichers Argumentation bis zum Ende der 70er Jahre unerschüttert. Noch 1876 sehen wir Brugmann in ihrem Banne: es unterliegt ihm keinem Zweifel, daß das η von δήγνυμι eine mit dem ē in tēgula gleichstehende. »verhältnismäßig spät« ausgebildete Steigerung vorstelle (Curtius' Studien 9, 386; oben 52 f.), obwohl wir noch heute nicht in der Lage sind das n gerade jenes Wortes auf die Kürze zurückzuführen. Und etwas später werden von Fick (Beiträge 2. 207) die Verhältnisse γεραιός: γῆρας; lit. žerti (scharren) : griech. χήο; griech. στέγος : lit. stégti (Dach decken) und griech, θετός : θημα : νέω : νησαι ; ά f έντες : afnut als völlig homogen, nämlich als Zeugnisse für eine europäische Vocalreihe e: ē unter einander gereiht.

Die Wendung ist erst durch den Zusammenbruch der Gunatheorie herbeigeführt worden. Als man eingesehen hatte, daß die Kürzen, die vor der Tonsilbe erscheinen (z. B. πιστός, πεπιθείν), nicht die Grundvocale sondern die Umgestaltungen der in der Tonsilbe erscheinenden Werte wären, mußte man darauf aufmerksam werden. daß das Verhältnis von z. B. θετός zu θημα Schritt hielte mit dem Verhältnisse πιστός : πείθω. Man war also dazu gezwungen die Möglichkeit anzuerkennen, daß, eben so gut wie e. auch eine Länge Grundvocal einer Vocalreihe sein Bei näherer Untersuchung stellte sich dann könnte. heraus, daß jede der drei als ursprachlich nachgewiesenen Längen ein solcher Grundvocal wäre. Auch diese Consequenz ist von zwei unabhängig von einander arbeitenden Gelehrten gleichzeitig gezogen worden: von Fick (Beiträge 4. 167 ff.), und von Saussure (Mémoire 134 ff.).

Prüft man nun die als Grundvocale fungierenden Längen auf ihren Ursprung hin, so scheiden sie sich alsbald in zwei Arten. In Längen nämlich, deren weitere Auflösung zwar schon versucht, aber noch nicht geglückt ist, die daher vorerst als etwas Gegebenes hingenommen werden müssen; und in Längen, die durch Dehnung einer Kürze entstanden, also unursprünglich sind. Längen der zweiten Kategorie hat das vierte Capitel vorgeführt. Sie werden hier, mit den nicht auflösbaren zusammen, abermals unsern Weg kreuzen, da ihre Geschichte mit ihrem Hervortreten als Dehnstufen nicht abgeschlossen ist sondern dadurch eine Fortsetzung erfährt, daß von ihnen eine Vocalbewegung ausgeht, die mit der an den nicht auflösbaren Längen vollzogenen analog ist. Auf die Zeit, die keine unauflösbaren Längen anerkannte, ist eine Periode gefolgt, die deren Gebiet überschätzte; es ist schon früher (163) bemerkt, daß auch Saussure ihr seinen Tribut Uebrigens ist eine principielle Absteckung der beiderseitigen Grenzen auch heute nur so weit möglich, daß wir sagen können: im Auslaute der ursprünglich einsilbigen Wurzel steht die ursprüngliche (d. h. die nicht auflösbare) Länge.

Die folgenden beiden Capitel unterziehen sich der Aufgabe Belege für die eben gefundenen Grundvocale beizubringen und die Beziehungen darzustellen, in die sie vor der Tonsilbe zu bestimmten Kürzen treten. Die Ausführung ist in so ferne unvollständig, als ich die anlautende Länge ausgeschlossen habe, und zwar aus dem Grunde ausgeschlossen habe, weil häufig keine Sicherheit darüber zu erlangen ist, ob eine Wurzel mit Länge oder Kürze anzusetzen sei. Die Fragen, die in den nächsten Paragraphen der Beantwortung harren, sind so verwickelt, daß es geraten scheint sie durch Heranziehen zweideutigen Materiales nicht noch weiter zu complicieren. Wir werden durch den Zusammenhang auch auf Probleme geführt werden, die bisher nur haben gestreift werden können: auf die Frage nach dem Verhältnisse des a zu e und o, und nach dem Werte der Lautgruppen, die Saussure als Fortsetzer von  $\overline{n}$ ,  $\overline{n}$ ,  $\overline{r}$ ,  $\overline{l}$  aufgefaßt hat.

## Sechstes Capitel.

Belege der Grundvocale ē, a, ō.

#### § 1.

### Belege des ē.

1) ē im Auslaute der Wurzel.

Man erkennt leicht zwei Arten von Wurzeln: solche, die nicht weiter auflösbar sind, und solche, die auf zweisilbige Formen zurückgeführt werden können. Eine andere Formulierung des Unterschiedes wird sich später ergeben.

### a) Erste Klasse.

Die Wurzel lautet mit einfacher Consonanz an. Es gehören hierher die bekannten Wurzeln dē- (binden), dhē- (setzen), mē- (messen), sē- (loslassen) u. s. f. Die Verbindung des s mit der Muta zählt als einfache Consonanz: daher sphē- in sskr. spháyatē (wird fett), lit. spė ju (habe Muße), griech. σφήν (Keil, »weil er nach oben hin anschwillt« Pott EF¹ 1. 239), ahd. spān (hastula, carpenta, Kuhn KZ 4. 15). Und das Gleiche gilt von der ursprachlichen Verbindung, die im Arischen durch kš, im Griechischen durch Guttural (Labial) und Dental reflectiert wird: altpers. khšayathiya- (König), griech. κτήμα.

## b) Zweite Klasse.

Die Wurzel lautet stets mit einer Consonantenverbindung an. Sammlungen bei Brugmann (Morphol. Unters. 1.1 ff.) und Johansson (De derivatis verbis contractis 120 ff.). Weitere Litteratur, die für die Erklärung der ganzen Erscheinung in Betracht kommt, weiter unten. Zunächst einige Belege:

 $ps\bar{e}$ - in sskr.  $ps\bar{a}ti$  (kaut, verzehrt), griech.  $\psi\bar{\eta}\iota$  aus \* $\psi\bar{\eta}\iota$ ɛ $\iota$  (Brugmann a. a. O. 18); sskr.  $ps\bar{a}$  (Speise). — Die Verwandtschaft von sskr.  $ps\bar{a}$ - mit sskr. bhas- (kauen) ist von Benfey (Kieler Monatsschrift 1854.34; vgl. OO 1. 576 Note) erkannt, griech.  $\psi\bar{\eta}\iota$  von Fick (Wörterb.\* 1. 160) herangezogen. Beachtung verdient die zweisilbige Basis sskr. bhasi- in bhasita- (zu Asche verzehrt).

 $p\bar{u}$ - in griech.  $\pi i \mu \pi \lambda \eta \mu \iota$  (bereits homerisch) und in  $\pi \lambda \bar{\eta} \vartheta o_S$ . Im Sanskrit fungiert  $pr\bar{u}$ - nicht als Präsensstamm, sondern bildet Aorist und Perfect und wird als Verbalnomen verwendet:  $apr\bar{u}$  (füllte; vgl.



hom. πλήτο), aprās (3. Sg. des s-Aoristes), paprāu (hat gefüllt), prātā-(lat. -plētus), antarikāaprā- (den Luftraum fullend). — Zweisilbige Basis in griech. πέλεθρον, sskr. pāriṇas- (Fülle); es sei bemerkt, daß mir griech. πελε und sskr. pari- nicht als identisch gelten: es besteht nur eine Systemgemeinschaft (unten 195 ff.).

Das zweite Beispiel erweckt dadurch weiteres Interesse, daß es den auf  $\bar{e}$  schließenden Stamm im Sanskrit in beschränkterer Ausdehnung zeigt, als im Griechischen. Hier erstreckt er sich über die ganze Flexion, dort überschreitet er das Gebiet der allgemeinen Zeiten nicht. Die folgenden Beispiele wollen zur Beurteilung dieser Erscheinung weiteres Material schaffen. Man wird finden, daß der Stamm auf  $\bar{e}$  in den allgemeinen Zeiten — ich halte mich an Aorist und Perfect — überall früher bezeugt ist als im Präsens, wo er teilweise überhaupt nicht belegbar ist.

sskr. dhmātá- (geblasen), die einzige Verbalform des RV, in der der Stamm dhmā- vorkommt; das Präsens lautet dhámati. — Zweisilbige Basis in sskr. dhamáni- (das Blasen), Part. Perf. Pass. dhamitá-

sskr. crātá-, Part. Perf. Pass. im RV, crāṇa- in der späteren Sprache; crāti, crāyati (kocht, brāt) von Grammatikern angeführt\*).—Verwandt ist lat. cale- in caleo (Fick 1. 44).

avest. fraghrāta- (aufgeweckt), griech. ἐξέγρης· ἐξηγέρθης (Hes.), vgl. ἐγρήγορα, ἐγρήσσω. — Vgl. νήγοετος.

avest. urvāta- (Gebot; zu lesen vrāta-, Roth Ueber Yaçna 31 S.14), griech. ερητός (Bezzenberger Beitr. 1. 253). Ein Präsens auf -σκω in der Glosse ξησκομένων 'λεγομένων (Hes.). — Zweisilbige Basis in griech. εερέω.

griech. γυητός in διόγνητος, vgl. γυήσιος, wahrscheinlich zu sskr. jñāti- (Verwandter), άjñās- (keine Verwandtschaft habend). — Zweisilbige Basis in griech. γενετής, sskr. janitár- (Erzeuger).

griech.  $\chi\varrho\eta$ , ein Verbalnomen wie sskr.  $ps\bar{a}$ ,  $pr\dot{a}$ -, griech.  $\kappa\lambda\eta$  in  $\dot{\delta}\mu\omega\kappa\lambda\eta$  (Ahrens Conjugation auf  $\mu\iota$  28), das Fröhde (Beitr. 1. 189) mit lat. rs identificiert hat. Homer gebraucht  $\kappa\ell\chi\varrho\eta\tau\alpha\iota$ , aber, da dreisilbig gemessenes  $\chi\varrho\epsilon\omega\mu\epsilon\nu\nu\rho_s$  ( $\Psi$  834) nicht in Betracht kommt, noch nicht  $\chi\varrho\eta\tau\alpha\iota$  (aus  $*\chi\varrho\eta'\iota\epsilon\tau\alpha\iota$ , Brugmann a. a. O. 64 f.). — Die zweisilbige Basis sehe ich in  $\chi\epsilon\varrho\epsilon\iota\omega\nu$ ;  $\chi\epsilon\varrho\epsilon\iota\omega\nu$  schließt sich an  $\chi\epsilon\varrho\epsilon$ -an, wie  $\ell\varrho\rho\epsilon\iota\omega\nu$  an  $\ell\varrho\epsilon$ - in  $\ell\varrho\rho\epsilon\tau\eta$ ,  $\ell\varrho\rho\epsilon\iota\omega\nu$ .

griech. τρητός, ahd. gedrāt (Mahlow AEO 20 ff.). Das Präsens τίτρημι erst seit Galenos. — Ζυ τέρετρον.

<sup>\*)</sup> Nach Whitney (Wurzeln 178) auch in der Sprache der Samhitäs und in der Brähmanasprache. Beruht die Angabe auf Versehen?

lat. frētus, griech.  $\vartheta \varrho \eta$ - in  $\vartheta \varrho \dot{\eta} \sigma \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota^*$ ), dessen  $\eta$  indes wol nur ionisch ist. Vgl. sskr. durdháritu- (schwer zu halten) und griech.  $\vartheta \varrho \dot{\sigma} r \sigma s$ , das aus  $\vartheta \varepsilon \varrho \varepsilon$ - gekürztes  $\vartheta \rho \varepsilon$ - zu enthalten scheint.

Demnach können die Wurzeln der Klasse b genauer als oben dahin definiert werden, daß sie zu zweisilbigen Basen gehörende Stämme der allgemeinen Zeiten, in Sonderheit Aorist- und Perfectstämme sind. Ihre ursprüngliche Beschränkung auf die allgemeinen Zeiten hat Benfey schon 1854 (Kieler Monatsschrift 5, 34) hervorgehoben. Da ich später auf die Stelle \*\*) zurückkommen muß, setze ich sie hierher: \*Eine derartige Entstehung erkenne ich z. B. in . . . sskr. psa (essen) vom gleichbedeutenden bhas vermittelt durch bhasa, welches sein radicales a einbüßte: eben so entstand prā (füllen) vermittelst parā . . . . : daß wir hier besondere aus der Grundform durch bindevocalartig hinzugetretenes a entwickelte Formen des allgemeinen Verbalthema zu erkennen haben, zeigt das Verhältnis von sskr. mna zu man (denken), dhma zu dham (hauchen), wo jene die allgemeinen Verbalderivationen (z. B. Fut. Sg. 1 mnāsyāmi), diese das Präsensthema bilden . . . . « In gleichem Sinne spricht er sich GGA 1865. 1379 [Kleinere Schriften 1, 2, 150], NGGW 1873, 403 f. [a. a. O. 172] aus; bei der letzten Gelegenheit macht er die Bemerkung: »zu diesen generellen Ableitungen gehören natürlich auch die auf grundsprachl. ska, z. B. θνή-σκω . . . . «. In den Worten Mahlows (AEO 163): Betrachtet man die vedische und griechische Flexion der Wurzeln par und pra, so ergibt sich, daß sie sich gegenseitig ergänzen; par liefert das Präsens . . . . und einige Verbalnomina . . . ., prā das Perfectum und den Aorist . . . .« hätte Benfey lediglich sich selbst wiederfinden können. An der oben gegebenen Definition ist einzig die Verknüpfung der auf langen Vocal schließenden Stämme mit

<sup>\*\*)</sup> Im anderen Zusammenhange hat Bezzenberger auf sie aufmerksam gemacht (GGA 1887. 418); eben so auf die beiden folgenden.



<sup>\*)</sup> Athen. Ε 192 ε: ὁ γὰρ θρόνος αὐτὸ μόνον ἐλευθέριός ἐστιν καθέδρα σὺν ὑποποδίω, ὅπερ θρῆνον καλοῦντες ἐντεῦθεν αὐτὸν ἀνόμασαν θρόνον τοῦ θρήσασθαι χάριν, ὅπερ ἐπὶ τοῦ καθέξεσθαι τάσσουσιν, ὡς Φιλητᾶς: θρήσασθαι δὲ πλατάνω γαίη ὅπο.

zweisilbigen Basen ein Schritt über Benfey hinaus; in der Art und Weise der Verknüpfung folge ich hier Fick (GGA 1881.1425 ff.). Die Beziehung der Verbalstämme auf  $\bar{e}$  sowol zu den allgemeinen Zeiten (und zu Nominibus, die sich ihnen angeschlossen haben) wie zu der zweisilbigen Wurzel ist noch auf dem Boden des Griechischen zu erkennen. Man beachte:

πετε- in έπετε, πετέομαι\*) : καταπτήτην, πεπτηώς Hom.

έχε- in έχέτλη (vgl. sskr. άsahišţa, er besiegte) : σχήσω Hom., ἔσχημαι, ἔσχημα Att. Vgl. σχῆμα.

βελε- in βέλεμνον : ξυμβλήτην, ξυμβλήμεναι, ἔβλητο; βέβληται, βεβλήποι Hom.; ἀποβλητός Att.

σκελε- in σκελετός : ἀποσκληναι Att., έξεσκληκότες Epich. (fr. 106 Ahrens). Vgl. σκληρός.

γελε- in Γελέοντες, Ζεὺς Γελέων: γλῆνος, vgl. lit. εἰἐgὰ, Halbdunkel. δελε- in δέλεως: aol. βλῆς (Fick Beitr. 6. 211).

καλε- in καλέσσαι, καλέω : κέκληται, κλητός, κικλήσκω Hom., κέκληκα Att.

φερε-, in φέρετρον, φαρέτρα (vgl. sskr. bharítra-, Arm) : ἐπεσφρὰ aus \*ἐπεσφρήω, ἐκφρήω Att., vgl. εἰσφρήναι · εἰσάξαι Hes. — Die Geschichte des Verbs ist ins Reine gebracht von Brugmann Jahrb. f. Philologie 1880. 217 ff.

στερε- in στερεός : στρηνός, στρηνής.

Wir sind hier auf zweisilbige Wurzeln gestoßen, damit auf Fragen, die angeregt zu haben das Verdienst Saussures ist (Mémoire 239 ff.). Die Lehre der indischen Schulgrammatik wird von Kielhorn (Grammatik § 298) so ausgedrückt: • in den allgemeinen Tempora und bei der Bildung anderer von Wurzeln abgeleiteter Formen treten die mit Consonanten... anfangenden Endungen bisweilen unmittelbar an die Wurzel; weit häufiger aber muß der Vocal izwischen die Wurzel und die Endung eingeschoben werden«. Die Inder nennen die Wurzeln der ersten Art anit-Wurzeln, d. h. Wurzeln, die kein i (vor der Endung) haben; die der zweiten sēt-Wurzeln, d. h. Wurzeln, die mit i (vor der Endung) versehen sind. Diese Termini sind ohne Weiteres verständlich; sie verdienen darum den Vorzug vor den im Dhātupāṭha gebrauchten Bezeichnungen anu-

Bechtel, Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

<sup>\*)</sup> Fick Odyssee 92, dessen Ausführungen Wackernagel (KZ 30. 313 ff.) entgangen sind.

datta, udatta, die Saussure adoptiert hat. Den wissenschaftlichen Gehalt, den die indische Schulregel umschreibt, hat Saussure in der glänzendsten Partie seines unvergänglichen Buches herausgehoben. Jenes i ist kein Bindevocal, sondern integrierender Bestandteil der Wurzel: in dem Futurum vēdišyati bildet vēdi eine »unité morphologique (248). Die sēt-Wurzeln sind zweisilbige, die anit-Wurzeln sind einsilbige Wurzeln.

Gehört i zur Wurzel, so darf es auch im Präsens nicht fehlen. Damit werden die Präsentia aniti (atmet), jakšiti (ißt), rōditi (weint), çvasiti (seufzt), svapiti (schläft), ferner, da aus unbekannten Gründen i durch  $\bar{\imath}$  vertreten sein kann, die Präsentia von der Form des indischen bravīti (spricht) verständlich. Es gibt kein Präsens dieser Art, dessen  $\bar{\imath}$  nicht auch in den allgemeinen Zeiten anzutreffen wäre. Man vergleiche:

sskr. ániti (atmet) : 3. Pl. Aor. ānišur. sskr. çvasiti (seufzt) : Part. Perf. Pass. çvasita-. sskr. svapiti (schläft) : 1. Pl. Fut. svapišyāmasi (AV).

Außerdem hat Saussure bewiesen, daß die Präsensstämme auf na durchaus allgemeine Stämme auf i neben sich haben, und daraus den nicht abzuweisenden Schluß gezogen, daß sie dieses i in ihrem stammbildenden Elemente enthalten. Das Verhältnis solcher Präsensstämme zu den allgemeinen mögen die Beispiele verdeutlichen:

sskr.  $\bar{s}itavya$ - (Part. Fut. Pass.),  $i\bar{s}ita$ - (Part. Perf. Pass.) :  $i\bar{s}n\bar{a}ti$  (schickt).

sskr. mōšīs (2. Sg. Aor.), mušitá- (Part. Perf. Pass.) : mušnáti (stiehlt).

sskr. ástambhīt (3. Sg. Aor.), stabhitá- (Part. Perf. Pass.): stabhnāti (befestigt).

sskr. çárītōs (Inf.) : çṛṇāti (zertrennt, zerschmettert).

Aber nicht neben allen allgemeinen Stämmen auf i stehn Präsensstämme, die auf solche zurückführbar wären; und umgekehrt, neben Präsensstämmen der eben betrachteten Art stehn allgemeine Stämme, die i nicht aufweisen. Neben pårīman- (Fülle) trifft man das Präsens piparti; neben svåpiti (schläft) svåpna- (Schlaf). »La liste de ces variations ne serait jamais finie«, bemerkt schon Saussure selbst (246 Note 2). Die Untersuchung der Ursache dieser

variations« wäre gleichbedeutend mit der Untersuchung des Verhältnisses, in dem die zweisilbigen Wurzeln zu den sogenannten einsilbigen stehn. Sie darf hier um so eher umgangen werden, als die nachfolgende Entwickelung vollkommen unabhängig von ihrem Ergebnisse ist. Diese macht keine andere Voraussetzung als die, daß neben den Wurzeln, die der herkömmlichen Anschauungsweise als einsilbig gelten, zweisilbige laufen, die auf keine einfacheren Gebilde zurückgeführt werden können.

In der Durchführung der Theorie der zweisilbigen Wurzeln kann ich Saussure in zwei Punkten nicht folgen. Erstens nicht in der Bestimmung des in der zweiten Silbe erscheinenden arischen  $\bar{\imath}$ . Zweitens nicht in der Beurteilung der auf langen Vocal schließenden europäischen Wurzelformen und ihres Verhältnisses zu den entsprechenden arischen. Saussures Lehre scheint mir in der Richtung der von Fick (GGA 1881. 1424 ff.) gegebenen, bisher wenig beachteten, Anregungen modificiert werden zu müssen.

Der zweite Vocal der zweisilbigen Wurzel erscheint im Griechischen in drei Gestalten: als  $\alpha$  ( $\varkappa \varepsilon \rho \acute{\alpha} - \sigma \sigma \alpha \iota$ ), als  $\varepsilon$  ( $\varkappa \alpha \lambda \acute{\epsilon} - \sigma \sigma \alpha \iota$ ) und als o ( $\acute{o}\mu \acute{o} - \sigma \sigma \alpha \iota$ ). Nach Saussure fallen im Arischen alle drei Vocale in i zusammen. Nach meiner Ansicht wird nur  $\alpha$  im Arischen durch i reflectiert, während  $\varepsilon$  und o durch a vertreten sind. Ich werde meine Auffassung mit dem Nachweise der Gleichung griech.  $\varepsilon$  = sskr. a zu rechtfertigen suchen; gelingt er, so ist auch die Identificierung des griech. o mit dem arischen  $\tilde{i}$  als gefallen zu betrachten.

Erstes Argument. Im Griechischen gibt es eine Reihe in der zweiten Silbe doppelt vocalisierter Formen. So καλέσσαι neben κέλαδος; γελέοντες neben γελάσσαι; arkad. ξέρεθρα, δέρεθρον (Meister Griech. Dial. 2. 105 f.), hom. βέρεθρον neben att. βάραθρον; τέρετρον neben τεράμων; χομετίζω neben χούμαδος; τέμενος neben τέμαχος; καμεται neben κάματος; θανέεσθαι neben θάνατος u. s. f. Diese doppelte Vocalisation kann man zunächst auch in den übrigen europäischen Sprachen verfolgen. Der griechische Stamm καλέ- ist identisch mit dem italischen kalé- in lat. calendae, umbr. kaŗitu (vocato). Ist er dies, so

kann αλ nicht Reflex der Verbindung al sein, sondern muß einen anderen Wert haben, da der normale italische Ausdruck für al die Gruppe ol ist. Nimmt man noch die Gleichung lat. calare: ahd. halon (arcire, accire) hinzu, so sieht man, daß es um ein gemeineuropäisches a sich handeln muß. Der Ursprung dieser Kürze interessiert uns hier nicht: das aber interessiert uns. daß wie κέλα- und χαλέ- weiterhin sich verhalten griech. πετάσσαι und lat. nateo, griech, λέπας und lat, lanis, lat, secare und sacēna, ahd. segisna (oben 163) u. s. f. Nun ist die Frage, ob die doppelte Vocalisation der zweiten Silbe, die hiermit für die europäischen Sprachen gesichert ist, dem Arischen abzusprechen sei. Ich könnte das nur für den Fall zugeben, daß die zweisilbigen Basen im Arischen durchaus gleichförmig vocalisiert wären. Allein in den indischen Präsentien, die auf den zweisilbigen Wurzeln ruhen, wechseln ebenfalls zwei Stämme mit einander ab: der eine zeigt betontes a in der ersten, i in der zweiten, nachtonigen, Silbe: der andere nicht betonten Vocal in der ersten, betontes a in der zweiten Silbe. Nach S. 194 fallen hierher die mit ániti, brávīti conformen Präsentia und die auf diesen beruhenden Präsentia der indischen 9. Klasse. Für die Flexion der ersten liefert der RV die Zeugnisse aniti (atmet) : anánt (Part. Präs.) : cvasiti (schnaubt) : cvasánt-. avamīt (spie aus): vaman (3. Pl. Imperf.); brávīti: bruvánti (3. Pl. Präs.). Zieht man die Nominalbildung heran, so lassen sie sich leicht vermehren. Es ist selbstverständlich. daß die Basen aná-, cvasá-, staná-, vamá-, die in den als Nomina Actionis regelrecht die Wurzel betonenden Worten prānátha- (das Atmen), cvasátha- (das Schnauben), stanáthu-(Gebrüll), vamáthu-, (Erbrechen; Accent nach stanáthu-) verbaut sind, mit den entsprechenden Verbalstämmen identificiert werden müssen: dann steht also staná- im Ablaute zu stáni- in stanihi (dröhne). Die Betrachtung der Nomina Actionis auf tha- ist überhaupt lehrreich. Es kann kein Zufall sein, daß von 14 nachweisbaren paroxytonierten Abstracten auf tha- 10 ausgehn entweder vom starken Aoriste, oder vom Präsensstamme der 6. indischen Verbalklasse, oder von einem Verbalstamme auf a, neben

dem ein anderer auf i nachweisbar ist. Hier die Belege: ucátha- (Preis), vgl. den reduplicierten Aorist voce ma = εείποιμεν (Ebel KZ 2, 46): vidátha- (Versammlung): vidáti: yajátha- (Verehrung): yájati aus \*yajáti; carátha- (das Gehn): cáritavē (zweisilbige Basis auch in griech, τελέθω): ravátha-(das Brüllen): árāvīt; vakšátha- (Wachstum): āukšīs; cayátha-(Lager): acavišthās; stavátha-(Preislied): stavišváti; sravátha-(das Fließen) srávitavē (zweisilbige Basis auch in griech. οέ εεθοα). Der Ablaut der zweiten Wurzelsilben kehrt in den Präsentien der 9. Verbalklasse wieder, die aus denen der eben besprochenen mittelst Infigierung von né- in den starken, von n-' in den schwachen Formen hervorgegangen Das ī von išnīmás (wir setzen in Bewegung) ist das i von ēšitavya (oben 194); mit dem a von išnánti identificiere ich das a des Infinitivs išádhyāi. Also im Präsens zweisilbiger Wurzeln fungieren im Sanskrit zwei Stämme. ein paroxytonierter auf i, ein oxytonierter auf a. Daraus geht hervor, daß es unerlaubt ist die beiden in Europa nachweisbaren Stammausgänge einseitig mit dem indischen Stammausgange i zu combinieren; die indische Doppelheit muß das getreue Spiegelbild der griechischen sein. Die Entscheidung darüber, in welcher Weise die beiderseitigen Stämme einander genähert werden müssen, ist nicht schwer. Der griechische Nom. Pl. κρέα ist ein nackter Stamm, der als solcher in κοεάνοα, κοεανόμος noch erscheint (JSchmidt Pluralbildungen 338). Er deckt sich genau mit dem indischen Stamme kravi- in ákravihasta- (keine blutigen Hände habend). Zu kravi- sind zwei schwache Formen denkbar: die eine würde im Sanskrit kruvi- heißen: vgl. avest, khrvīdru-(d. i. khruvīdru-, Geldner Drei Yasht 100), Wunden schlagend (vgl. JSchmidt a. a. O.). Da der Stamm in beiden Sprachgruppen isoliert steht, fällt die Entsprechung griech. χρέα: sskr. kravi- schwer ins Gewicht: das indische i, das in den mit kravi- gleich vocalisierten Formen im Nachtone steht, muß mit griech. α identificiert werden, dem griechischen & antwortet also das betonte indische a. Die beiden Stämme cvási-: cvasá-, die im Sanskrit zum einheitlichen Präsensparadigma zusammengeschlossen sind, erscheinen im Griechischen zu zwei Paradigmen erweitert\*): πέταμαι einerseits, δίεμαι andrerseits. In den Nominalablaut verbaut kommen sie deutlich in legoc : lagoc zu Tage: dem le-vergleiche ich sskr. išá- in išádhyāi; mit ία- sskr. iši- in iširá- (schnell, rüstig). Die griechischen Präsentia, die den Präsentien neunter indischer Klasse entsprechen, weisen Durchführung des auf α schließenden Stammes auf. So kommt es, daß der indischen 3. Pl. auf -nánti im Griechischen -ναντι (att. -νασι), nicht -νεντι zur Seite geht, wie man nach der von Saussure über den Ursprung dieser Klasse entworfenen Theorie erwartet hätte. Vermutlich deuten die offenbar verwandten Präsentia auf -vo auf die mit altem e vocalisierte Endung hin. Von Interesse ist hier die I 679 belegte Form πιμπλάνεται. deren πλανε- man in Zusammenhang mit sskr. prná- in prná-nti (sie füllen) bringen kann: nominal verwendet ist der Stamm πλανε- in kypr. ἀπλανής (in der Glosse ἀπλανῆ: πολλά. Κύπριοι).

Die obigen Ausführungen gehn von der Voraussetzung aus, daß sskr. cvási-: cvasá- mit dem Accente wechselnde Formen der gleichen zweisilbigen Basis seien. Wer sie nicht teilt - die meisten Sprachforscher befinden sich in dieser Lage -, der muß das á von çvasánti zur Personalendung ziehen und in dem á des Abstractums cvasáthaein neu antretendes Element sehen, beide Male aber annehmen, daß der auslautende Vocal der zweisilbigen Wurzel vor dem Anlaute des antretenden formalen Elementes gefallen sei. So wird cvasá- allerdings aus der Discussion über die Gestaltung der zweisilbigen Basis im Indischen herausgerückt, da çvasá- als solche ja nicht anerkannt wird. Allein das Recht zur Gleichsetzung des indischen i mit europäischem e wird durch diese Anschauung nicht erworben. Denn was dem á von sskr. cvasánt- recht ist, das ist dem e von lat. calendae billig; und wenn sskr. vamá- in vamáthu- die um ein vocalisches

<sup>\*)</sup> Spuren der Durchführung des endbetonten Stammes auch im Sanskrit. Nach Whitneys Index begegnet im AV an 3 Stellen  $pr\bar{a}\eta\dot{a}ti$  (er atmet), nicht  $pr\bar{a}'\eta\dot{a}ti$ : 4.30<sub>4</sub> (= RV 10.125<sub>4</sub>, aber der RV liest  $pr\bar{a}'\eta\dot{t}i$ ); 11.4<sub>10</sub> = 13.4<sub>11</sub>, 13.4<sub>19</sub>; und 11.7<sub>18</sub>.

Element vermehrte zweisilbige Wurzel vorstellt, so ist auch ρεμέ- die Verschmelzung der zweisilbigen Wurzel mit einem vocalischen Elemente.

Zweites Argument. Ist meine Identificierung des griechischen peus mit sskr. vamá- richtig, so folgt, daß die erste Silbe dieser Form der zweisilbigen Wurzel im Vortone stand, also der Schwächung ausgesetzt war. Nach 105 ff. umfaßt die Schwächung zwei Stufen. Unter den Beispielen, die schon zur Sprache gekommen sind, sind sskr. bruvánti, griech. φαρέτρα sichere Belege der Reduction. Auch das a in καλέω, lat, calendae, pateo, sacena, maneo (vgl. griech, usvstóg) ist sicher ein reducierter Laut: nur haben wir nach dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse nicht das Recht ihn als Kürzung des e zu betrachten. Meist aber erscheint an der Stelle, wo der reducierte Vocal zu erwarten ist, e (vgl. sskr. cvasán, svapán): es ist nicht zu sagen, ob dem e der Wert a zukomme, oder ob der die erste Silbe betonende Paralleltypus jenem ersten starkes e zugeführt habe. - Von Wichtigkeit wird hier die zweite Stufe, die Ausstoßung. Zu πετε- in πετέονται gehört πεπτέοτ, πεπτέοτας; ebenso μέμβλετο zu μελεin μελέτη; ἄπλετος zu πελε- in πέλεθρον. Habe ich oben mit Recht das zweite ε der Basis πελε- mit sskr. a gleichgesetzt, so muß ein dem -nlevos conformes indisches Particip in der zweiten Wurzelsilbe a zeigen. Dieser Erwartung genügt sskr. vratá-, (Wille, Gebot, Gesetz), dessen Basis in griech. FEOÉW steckt.

Ich glaube hiermit meinen ersten Widerspruch gegen Saussure gerechtfertigt zu haben. Der zweite betrifft die Auffassung des  $\eta$  in griech.  $\gamma\nu\eta$ -,  $\tau\varrho\eta$ -,  $\beta\lambda\eta$ -,  $\sigma\varkappa\lambda\eta$ -,  $\kappa\lambda\eta$ -, die nach Saussure (269 ff.) Vertreter ursprachlicher  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{l}$  enthalten, also mit arischen Wurzelformen wie sskr. gra- in grata- gar nicht vergleichbar sein sollen. Diese Lehre kann ich schon darum nicht acceptieren, weil ich läugne, daß den ursprachlichen Werten, die Saussure mit  $\bar{\eta}$ ,  $\bar{\eta}$ ,  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  angesetzt hat, in den europäischen Sprachen Verbindungen der Nasale und Liquiden mit einem langen Vocale antworten. Die Begründung bringt der nächste Paragraph. Weiter aber: was Saussure gegen die Com-

mensurabilität griechischer Elemente wie τρη- in τρητός und arischer wie tra- in sskr. trata- (beschützt) vorbringt: diese seien »accompagnées dans la règle de toute une famille de mots qui met en évidence la véritable forme de leur racine: ainsi tratá- se joint à tráti, tráyati, tratár etc., nulle part on ne voit tar«; jene dagegen seien »inséparables des groupes reo-, reu- (reos-, reua-), et c'est visiblement dans les formes faibles qu'ils s'y substituent« (271) - behauptet einen Gegensatz, der nicht besteht. Der Umstand, daß die Wurzelform tra- durch das ganze Paradigma hin herrscht, beweist nicht, daß sie eine andere Geschichte hinter sich habe als die griechische Basis τρη-, die auf eine gewisse Kategorie beschränkt ist; denn auch psa-, sicher ursprünglich nur eine Stammform, wird zur Grundlage einer ganzen Flexion. Daß wir, nicht nur dem tra- gegenüber sondern auch in manchen anderen Fällen. nicht in der Lage sind die zweisilbige Basis nachzuweisen, braucht keinen anderen Grund als die Lückenhaftigkeit der Ueberlieferung zu haben. Saussure ist zudem von seinem Standpunkte aus nicht im Stande Participia wie trātá- befriedigend zu erklären. Nach meiner Auffassung ist tra- Aorist- und Perfectstamm, demnach in tratá- nicht auffällig. Saussure, dem tra- Wurzel ist, hat das Erscheinen des a im Vortone zu entschuldigen. So kommt er (257) zu der Behauptung, trātá- vertrete lautgesetzliches \*tīrtá-: »entre trátum et \*tīrtá- . . . . la disparate était excessive, et l'unification inévitable«.

Das Hervorgehn der einsilbigen Basen  $ps\bar{e}$ -,  $pl\bar{e}$ - aus den zweisilbigen  $bhes\bar{e}$ -,  $pel\bar{e}$ - hat nun eine für die Beurteilung des  $\bar{e}$  instructive Parallele, auf die Fröhde (Beitr. 9. 122) aufmerksam gemacht hat. Wie neben den zweisilbigen Basen auf - $\bar{e}$  einsilbige auf - $\bar{e}$ , so stehn neben zweisilbigen Basen auf u- einsilbige auf - $\bar{u}$ . Das Griechische ist hier sehr lehrreich:

 $_{\it FeQv-}$  (ziehen) in έρύω, έρύσσαι :  $_{\it FQ\bar{v}-}$  in  $_{\it Q\bar{v}}$  τός,  $_{\it Q\bar{v}}$  τής.

εερυ- (schützen) in ξουσθαι, ξούσσασθαι : ερῦ- in ξοῦσο, ξέατ', ξύσθαι, ξύσκευ. Zu ξύτως und ξύσιος vgl. sskr. varūtár- (Beschützer), Fem. várutrī, und várūtha- (Schutz), varūthyà- (Schutz gewährend).

μελυ- in ελυτρον sskr. varútra- (Obergewand): μλυ- in είλυτο, είλυμα. Das alte Part. Perf. Pass. kann in sskr. ulūta- (boa constrictor) erhalten sein.

Dhitted by Googld

τερυ- in τέρυ· ἀσθενές, λεπτόν (Hes.) : τρ $\overline{v}$  in τέτρ $\overline{v}$ μαι, ἄ-τρ $\overline{v}$ τος, τρ $\overline{v}$ ω.

Brugmann hat in dem ē der Basen psē-, plē- u. s. f. ein Suffix gesehen, das stets an die schwächste Gestalt der Wurzel trete (Morphol. Unters. 1. 1 ff.). Es vergleiche sich » zunächst dem suffixalen a von bhar-a-ti»: sein Ursprung sei seben so unklar wie der dieses Suffixes« (s). Man sieht leicht, daß dies die gleiche Auffassung ist, der Benfey bereits 1854 Ausdruck verliehen hat (oben 192). Benfey nennt a \*bindevocalartig«; nach Brugmann vergleicht sich a »zunächst dem suffixalen a von bhár-a-ti«. Nach Benfey schwindet beim Antritt des a der Wurzelvocal; bei Brugmann »nimmt die Wurzel die schwächste Gestalt an, die sie überhaupt haben kann«. Ich trage hier noch zwei Stellen nach, die Brugmann bei Abfassung seines Aufsatzes entgangen sind: KZ 8, 20 und OO 1, 576 Note. An der zweiten heißt es: die Formen auf a sind durch Antritt eines accentuierten a entstanden, welches Einbuße des a in der vorhergehenden Silbe bewirkte, also z. B. prā aus \*par-ā«. Trotz der Uebereinstimmung, zu der hier zwei gänzlich unabhängig von einander arbeitende Gelehrte gelangt sind, darf man ihrem Urteile doch nicht beipflichten. Denn die Ablautsverhältnisse der auf u endenden Basen erweisen ihre Auffassung als unhaltbar, da sie lehren, daß es sich nicht um Zutritt eines neuen Elementes sondern um Dehnung eines bereits gegebenen handle. Die Ursache der Dehnung ist hier eben so unklar, wie in den früher 155 ff. besprochenen Fällen. Sie begegnet sowol in wie vor der Tonsilbe (papráu: pratá-). Wer sie nur in der einen dieser beiden Lagen als lautgesetzlich gelten lassen will, in der anderen sie als übertragen betrachtet, bedenkt nicht, daß wir über die Bedingungen ihrer Entstehung bisher gar Nichts wis-Die Bezeichnungen 'stark' und 'schwach' sind nur da berechtigt, wo die Erhaltung oder Schwächung eines Vocales mit dem Accente zusammengebracht werden kann. Hier aber kann noch nicht einmal bewiesen werden, daß der Accent von Einfluß gewesen, geschweige denn, von welchem er gewesen sei. Ich wage daher Nichts über diese Dehnung auszusagen, als daß sie die gleiche sei, durch die auch außerhalb der Kategorie der κατ' έξογήν zweisilbigen Wurzeln Nichtpräsensstämme von Präsensstämmen abgehoben werden (vgl. Bezzenberger GGA 1879, 674). Wer übrigens mit der Annahme ursprünglich einsilbiger Wurzeln gebrochen hat, für den verschwinden hier vielfach die Grenzen der beiden Klassen. Ich kann nicht zugeben, daß der Complex kra-, der in den Perfectformen cakráthe und cakraná- sichtbar ist, anders beurteilt werden dürfe als der Complex pra-, der in paprau und pratá- figuriert. Faßt man hier die Länge als Dehnung der im Ausgange von pele- fungierenden Kürze, so stellt sie auch dort nicht den Anlaut des Suffixes sondern den Auslaut des Stammes vor, d. h. sie ruht auf der Kürze, die den Präsensstamm kára- in kárati schließt und in cakráthur betont erscheint. Doch sollen diese Betrachtungen hier nicht weiter verfolgt werden.

### 2) ē im Inlaute der Wurzel.

Belege sind schon oben 162 f. gegeben. Sie alle enthalten ein ē, das als Dehnung aufgefaßt werden muß, dann aber Grundvocal einer neuen Reihe geworden ist, der a als Kürze erscheint. Auch zhrēdo (sskr. hrádatě. tönt : got. grētan. zhalsiv) kann gedehnten Vocal aufweisen (dann könnte die alte Kürze in hrada-, Getön, gesehen werden); und von sskr. rådhati (vollendet), das zu got. garēdan (προνοείσθαι) gestellt wird, vermutet das bereits Grassmann (Wörterbuch 1160). Keinen Anhalt haben wir zur Beurteilung des ē in griech. ήβα, lit. jēgti (vermögen; Bezzenberger Beitr. 2. 190) und einiger anderer alter Worte. Als eine Möglichkeit mag angeführt werden, daß nicht auflösbares ē nur diejenigen Wurzeln in sich schließen, die aus den zu Klasse 1 a) gerechneten durch Weiterbildung hervorgegangen sind. So got. lētan (¿ãv), das aus lē- (ksl. lětř, έξουσία) stammt, mhd. wazen (duften), das aus μē- (ἄ κημι) geflossen ist; die zugehörigen Kürzen in got. lats (δανηφός), lat. lassus, und in ἀάζω (Fick Wörterb.4 1. 553), ksl. sŭ-vodeti (riecht; JSchmidt KZ 26. 352). Aber nur als eine Möglichkeit.

### § 2.

### Belege des a.

(Im Verlaufe: a hinter der Tonsilbe; Ablehnung der Laute  $\bar{m}, \bar{v}, \bar{t}, \bar{f}$ ).

- 1) a im Auslaute der Wurzel.
- a) Erste Klasse. Ursprünglich einsilbige Wurzel.

Hierher da- (abmähen, abschneiden) in sskr. dátar-(Schnitter), griech. δαμος, altir. dám (Gefolgschaft, Schaar; Windisch Sitzungsberichte der K. Sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1886. 246); bha- in sskr. bháti (leuchtet), griech. φαμλ, sta- in sskr. ástham, griech. ἔσταν u. s. f.

b) Zweite Klasse. Ursprünglich zweisilbige Wurzel.

Meine Absicht ist zu zeigen, daß mit Doppelconsonanz anlautende Wurzeln wie dra-, laufen (sskr. drati, griech.  $\delta\iota\delta\varrho\alpha\omega\omega$ ) in gleicher Weise allgemeine Verbalstämme, speciell Aorist- und Perfectstämme sind, wie die oben behandelten Wurzeln  $ps\bar{e}$ -,  $pl\bar{e}$ -. Ich kann hier weder mit Saussure, noch mit Ficks Modification der Lehre Saussures (GGA 1881 1430 ff.) übereinstimmen, sondern muß einen eigenen Weg einschlagen. Die Frage nach der Berechtigung der von Saussure für die Ursprache angesetzten Werte  $\bar{m}$ ,  $\bar{v}$ ,  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  wird bei dieser Gelegenheit zu prüfen sein. Ich glaube am besten zu verfahren, wenn ich mit den maßgebenden griechischen Formen beginne.

Wir haben gesehen, daß die Stämme griech. πτη-, βλη-, γνη-, τρη- aus zweisilbigen πετε-, βελε-, γενε-, τερε- hervorgegangen sind, und zwar durch Dehnung des auslautenden Vocales hervorgegangen sind (vgl. τέρν : τρύω). Entsprechend haben Aorist- und Perfectstämme auf -ā zweisilbige Basen auf -ā zur Grundlage:

πετα- in πέταμαι : ἀνέπταν in den Chorpartien der Tragiker, das Activum zu Homers πτάμενος.

τελα- in τελαμών, τελάσσαι (·τολμήσαι, τλήναι Hes.) : ἔτλην, τλήμεν, τλήθι ; τλητός, τετληότι, τέτληκα Hom.

πελα- in πελάω, πελάθω, πέλασσαι : πλήτο, πλήντ' ; πεπλημένος Hom.; ἄπλᾶτον Soph. Trach. 1098 enthält unattisches α.

περα- in περάσμαι, περάσσαι : πέπρ $\overline{\alpha}$ ται Pind., πρ $\overline{\alpha}$ τός in hom. απρητος.

περα- in περάσεν, περάσσαι : πέπρ $\overline{\alpha}$ μαι, πρ $\overline{\alpha}$ τός, πέπρ $\overline{\alpha}$ εα Att.; πεπρ $\overline{\alpha}$  schon bei Homer, wenn die Form πεπερημένος ( $\Phi$  58) entfernt wird. πιπρ $\hat{\alpha}$ σεομαι seit Platon.

δεμα- in δέμας : δεδμημένοι, έδέδμητο, έὐδμητος Hom.

τεμα- in τέμαχος : τετμημένον Hom., τμητός, τέτμηκα Att.

καμα- in κάματος : κεκμηώς, κέκμηκα Hom.

δαμα- in δαμάω, δαμάζω, δαμάσσαι : δεδμημένος, δέδμητο, ἄδμητος Hom.

θανα- in θάνατος : τεθνηώς, τέθνηκα; θνήσκω schon bei Homer.

Man bemerkt die Parallelität der Stämme auf -ā mit den Stämmen auf -n. Beide gehören ursprünglich nicht dem Präsens an, das selten aus ihnen gebildet wird : beide gehn aus zweisilbigen Basen hervor. Die Parallelität reicht noch weiter. Die erste Silbe der Basis #818- sehen wir beide Stufen der Schwächung einnehmen. Das gewöhnlich erscheinende ε ist zwar zweideutig; aber φαρέτρα und die mit xaletv, calendae gleich vocalisierten Formen enthalten reducierten Vocal. Ausstoßung in anderoc. vnγρετος, ἄσγετος. Gleiches muß von der ersten Silbe der Basis τελα- gesagt werden. Neben καμα-, δαμα-, θαναbesteht die starke Stufe im Griechischen überhaupt nicht. Zu τελα- gehört ταλα- in ταλάσσαι, ταλαπενθής, Ταλαιμένης u. s. f. Vgl. noch γαληνός aus \*γαλασνός zu γελάω; κάρανον aus \*χάρασνον zu χέρας (JSchmidt Pluralbildungen 121.369): epid. χραμάσαι (Collitz no. 3340s) neben χρεμάσαι (JSchmidt a. a. O.), βάλανος zu ksl. želgďi. Das α in ταλα- ist anderen Ursprunges als das in xaleiv verbaute: diesem entspricht gemeineuropäisches a (lat. calendae, ahd. halon, lit. kalbà, Rede), jenes ist a: lat. tollo aus \*tolno, got. pulan (ἀνέχεσθαι). Ausstoßung in ἔπτατο, πτάμενος (zu πέταμαι); πέπταται, πέπτατο (zu πετάσσαι); τέτλαμεν, τέτλαθι, τετλάμεναι; τέθναθι, τεθνάμεναι; lat. glans neben ksl. želgdī.

Sehen wir uns nunmehr nach den Abbildern der beiden Typen πετα-: πτα in den verwandten Sprachen um!

Bei der Untersuchung der Frage, welcher Wert dem in καλέσσαι fungierenden ε im Indischen zukomme, sind wir bereits auf die in ihrer hohen Bedeutung zuerst von Saussure gewürdigte Flexion çvásiti: çvasánti; brávīmi: bruvánti gestoßen. Die Entsprechung der beiden isolierten neutralen Stämme sskr. kravi- in akravihasta-, griech. κρέγα

in  $\tau \dot{\alpha}$   $\varkappa \rho \dot{\epsilon} \alpha$  und  $\varkappa \rho \epsilon \alpha \nu \dot{\rho} \mu o s$  hat zur Identificierung des hinter der Tonsilbe gesprochenen arischen i mit griech.  $\alpha$  geführt (oben 197). Ich schicke mich an die so gewonnene Gleichung durch einige der geläufigsten Etymologien weiter zu verauschaulichen.

griech. ἐλα- in ἐλάω, ἐλάσσαι, ἐλατήφ: sskr. aritra- (treibend). griech. εεα- in ἐανός: sskr. vasi- in vasièva (kleide dich). griech. ἡα- in εἰαμενή: sskr. āsi- in ásīna- (sitzend), Benfey GWL 1. 418; Fick Ilias 373. griech. γέρας, γεραφός: sskr \*gari- in grnāti (lobt, preist). griech. γέρανος: sskr. jaritār- (Sānger). griech. κεραζζω: sskr. cáritās (zu zerbrechen), Prās. crnāti. griech. τεραμών: duēţārītu- (schwer zu überwältigen).

Die beiden für das Griechische nachgewiesenen Gestalten der schwachen Stufe sind auch im Sanskrit erkennbar. Griech. ταλα ist wol durch tuli- in tulita- (aufgehoben) vertreten. Neben parī- in párīṇas- (Fülle) begegnet purī- in púrīša- (Scheibe, Ring, Kreis, Gebiet, Erde, Land, Pischel und Geldener Ved. Stud. 1. VI f.); neben hári- (goldgelb) steht hiri-; zu griech. πτέλας stellt Fick (Wörterb. 1.26) sskr. kiri (wildes Schwein); auch das ἄπαξ λεγόμενον çiriṇā enthält sicher zweisilbige Basis mit erstem schwachen Vocale. Neben çámī (Werk) steht gleichbedeutendes çimī; das i jedesfalls Schwächung, aber wol

einer Länge, vgl. timirá- (dunkel) neben lat. tēmulentus\*). Der Vocalausstoßung aufweisende Stamm πτά- muß demnach im Sanskrit pti- lauten. So lautet er auch: πτά- in έπτατο kann von pti- in paptima (wir sind geflogen) nicht getrennt werden. Wie pti- zu pati- verhalten sich gmiin amišīva (1. Sg. Aor. Med.), jagmirē' (3. Pl. Perf. Med.) zu gami- in gamištam (ihr beide kamet); mi- in jajniše (2. Sg. Perf. Med.), jajňire zu jáni- in jánišva (erscheine); tni- in tatniše, tatnire zu tani- in atanīt (spannte; vgl. griech, τανα κός); bhri- in jabhrišē, jabhrirē' zu bhari- (tragen) in bharitra- (Arm). Zu kravi- in akravihasta- und zu kravis-(Fleisch) bewahrt das Avesta die schwachen Formen in khruvīšycitīš (Yt. 10, 8 avi hacn<ay>ao khrvīšycitīš 'gegen die blutgierigen Heere', Geldner KZ 25, 513 Note 9\*\*)). Eben so stellt avest, stuvi- in stvikaofa- (großhöckerig) die schwache Form zu sskr. sthavi- in sthavira- (fest. stark) vor. Also arisch kruvi-, sthuvi- wie sskr. bruvá in bruvánti.

Im Germanischen ist der Typus  $\pi\varepsilon\imath\alpha$ - in einigen Spuren erkennbar, die zeigen, daß griech  $\alpha$ , sskr. i im Deutschen u vertreten ist. Als erstes Zeugnis hierfür muß der Stamm des Dualis und Pluralis Ind. Perf. im starken Verbum gelten. Daß got.  $s\bar{\varepsilon}tum$  und sskr.  $s\bar{\varepsilon}dim\dot{\alpha}$  zusammen gehören, ist selbstverständlich, wenn auch eine befriedigende Erklärung des  $\bar{\varepsilon}$  noch nicht gefunden ist. Die Häufigkeit, in der dieser notwendig zweisilbige Perfecttypus im Deutschen vorkam, hat einen einsilbigen Perfectstamm hier überhaupt nicht mehr bestehn lassen. Außerdem sind noch ein paar einzelne Gleichungen von Wert:

got. kunnum (οἰδαμεν): sskr. jānīmās für \*janīmās (wir kennen), Saussure 274 Note 2.

got. stiur (μόσχος): sskr. sthávira- (fest, stark), WSchulze KZ 29, 271.

altn. erom, erop, ero (wir sind u. s. f.) : ion. ἔας, ἔατε, ἔασι, Fick Beitr. 7. 171 f.

<sup>\*)</sup> JSchmidt deutet Pluralbildungen 206 eine andere Erklärung an, zu der ich noch nicht Stellung nehmen kann.

<sup>\*\*)</sup> Ist sskr. krivis- in dem ἄπαξ λεγόμενον krivírdatī (RV 1. 166<sub>e</sub>) verwandt, so enthält das Wort das gleiche i wie çimī, timirá-.

alts. wanom (schön): sskr. vani- in vånitar (der gewinnen wird), Fick 4 1. 129.

ahd. hiruz (Hirsch) : griech. zegafóg.

Also begegnet hinter der Tonsilbe ein Vocal, der im Sanskrit durch i. im Griechischen durch a. im Deutschen durch u reflectiert wird. Wie ist er für die Ursprache anzusetzen? So viel ich sehe, denkt man ihn sich fast allgemein als a, hält also noch fest an der Beurteilung, die er von Saussure (Mémoire 241) erfahren hat: nur JSchmidt (Pluralbildungen 338 f., 340, 380 f. und sonst) spricht von idg. a. Und zwar mit vollem Rechte. Zwei Gründe lassen die Entscheidung zu Gunsten Schmidts ausfallen. Man erwäge erstens das Verhältnis, in dem πετα- zu πτα- steht. Ich nehme als bewiesen voraus, daß, eben so wie dem πετα-, auch dem πτα- vorgriechischer Ursprung zuerkannt werden müsse. Dann lautet mein Schluß - vorgebildet findet man ihn bereits bei Mahlow AEO 2 ff. - also: da die stammauslautenden Längen von ptē-, trū- Dehnungen der die zweisilbigen Basen pete-, teruauslautenden Kürzen sind, so verlangt die auslautende Länge in pta- als auslautende Kürze der ihre Voraussetzung bildenden zweisilbigen Basis den Vocal a. Zweiter Grund. Saussure hat gezeigt, daß die Präsentien der indischen neunten Verbalklasse aus den einfachen Präsentien der zweisilbigen Wurzeln in der Weise hervorgehn, daß das Element ne vor den Schlußvocal der zweisilbigen Basis eingefügt wird. In den starken Formen trägt dies Element den Accent, hat also vollen Vocal: daher hier eine Contraction dieses Vocales mit dem folgenden einzutreten hat. Die 3. Sg. ramnati (macht ruhen) läßt eine zweisilbige Basis rámi- voraussetzen, die Fick in griech, ἢοέμα erkannt hat (GGA 1881, 441), auf die ich den oben 196 f. gegebenen Ausführungen zu Folge auch in sskr. ramáti- (Ort des angenehmen Aufenthaltes) eine Hindeutung erblicke. Die Lautgruppe nå, die vor der Personalendung erscheint, vereinigt in ihrem langen Vocale den Auslaut des Elementes né und den Auslaut der Basis, die im Sanskrit die Gestalt i. im Griechischen die Gestalt a aufweist. Nun enthält jenes ná ursprachliches a, da ihm griech.  $v\bar{a}$  ( $\delta \dot{a}\mu v\bar{a}\mu \iota$  u. s. f.) gleichkommt. Da a als Contractionsproduct zweier Vocale, deren erster e ist, nur unter der Voraussetzung begreiflich wird, daß der zweite Component a sei: so folgt, daß sskr. i, griech. a in ursprachlichem a sich vereinigen.

Dies ist das erste ursprachliche a, auf das die neugestaltete Lehre von den Vocalen aufmerksam zu machen hat. Man sieht, daß es in der zweiten Silbe des ursprachlichen Wortes steht, und zwar hinter der Tonsilbe. Es lautet ab mit betontem e. Im Arischen und Germanischen bleibt es nicht erhalten, sondern sinkt zu einem Laute herab, den wir als Ausdruck hier des von Nasalen und Liquiden, dort des von r gefolgten o kennen gelernt haben. Auch das griechische a könnte als Reflex des o genommen werden. Nötig aber ist diese Auffassung nicht, und widerraten wird sie wol dadurch, daß das Latein deutlich altes a aufweist:

lat. gena in indigena : sskr. jani- in janišva, jánitar-; indigena ein Compositum wie sskr. gōšáṇi- (Rinder erlangend), vasuváni- (Gutes gewinnend).

lat. anas : ahd. anut.

lat. cerebrum aus \*cerasrom ; griech.  $\pi \acute{e} \rho \alpha \varsigma$  (JSchmidt Pluralbildungen 364).

lat. tenebrae aus \*tenasrai: sskr.  $támisr\bar{a}$  (dunkle Nacht; JSchmidt a. a. 0.).

Strenge zu scheiden ist von diesem mit basenschließendem e ablautenden a ein zweites a, das durch Kürzung eines langen Vocales entsteht. Näheres über dieses hat das siebente Capitel zu berichten.

Wir gelangen zu der zweiten Frage: wie ist griech. πτά- in den verwandten Sprachen vertreten? Ohne Schwierigkeit kann sie für die europäischen Sprachen beantwortet werden. Ich behaupte mit Fick (GGA 1881.1433 ff.), daß πτά- eine allen Europäern gemeinsame Stammform sei. Für den Verlauf der weiteren Untersuchung wird das Baltische von entscheidendem Werte: ich sehe mich daher genötigt außer dem Germanischen hier das Litauische sprechen zu lassen. Die obige Behauptung stützt sich auf Verhältnisse der folgenden Art:

sskr. aritra- (Ruder); ahd. ruodar (remus).

sskr. akārišam (erwähnte rühmend) : altn. hrófr (Ruhm).

griech. γέφανος: ahd. crōn (garrulus), lit. gróti (krächzen, schelten). sskr. kắrišat (er goss aus): lit. klóti (hinbreiten), germ. hlō- in ahd. luod (lud), Bugge KZ 19. 421.

griech.  $\pi i \lambda a vos$ : lit. plónas (dünn),  $plón \dot{e}$  (Fladen); altn. flórr (Flur), Fick Beitr. 12. 161.

sskr. parīṇas- (Fülle) : got. flodus (ποταμός).

lat. -gena : got. knods (yévos).

Germanisch und Baltisch stehn also auf gleicher Stufe: beide reflectieren altes a. Verlangt man weitere Beweise dafür, daß der Typus πτα- allen Europäern angehört, so verweise ich noch auf die Verhältnisse griech. ρέρας: lat. gratus; sskr. stάrīman- (Ausbreitung): lat. stratus; griech. τελαμών: lat. latus; lat. -gena: lat. gnatus, und erinnere daran, daß lit. plónas mit lat. planus; altn. /lórr mit altir. lár (solum; Fick KZ 21. 366) identisch, lit. klóti mit ksl. kladą (pono), got. /lōdus mit altir. lán (plenus; Windisch KSB 8. 8) aufs engste verwandt ist. Jede Etymologie, die gegen die hier constatierte Uebereinstimmung verstößt, muß abgelehnt werden: in erster Linie die von Fortunatov und von Saussure herrührenden Gleichsetzungen lit. žirnis (Erbse): lat. grānum, lit. girtas (gelobt): lat. gratus, von denen weiter unten die Rede sein wird.

Als arischen Reflex der europäischen Stammform ptabetrachte ich pta-. Ich schicke den Gleichungen, die auf diesen Ansatz führen, die Bemerkung voraus, deren Begründung weiter unten (214) folgen wird, daß ich die Indentität des arischen a mit dem europäischen keineswegs für jeden einzelnen der zu nennenden Fälle sondern nur im Principe behaupte. Ich will mit den folgenden Gleichungen nur das sagen, daß der europäische Typus pta-, wo er im Arischen vorkam, auch hier pta- lautete. Aeußerlich entspricht arisches a europäischem a in den Beispielen:

sskr.  $jy\bar{a}$ - (überwältigen), allgemeiner Verbalstamm, von dem im RV des Desiderativum  $jijy\bar{a}\bar{s}ati$ , das Verbalnomen  $jy\bar{a}'$  (Gewalt), der Comparativ  $jy\bar{a}'y\bar{a}n$  (der mächtigere, ältere), in der Brähmanasprache das Perf.  $jijy\bar{a}u$ , s-Futurum ( $jy\bar{a}syati$ ) und s-Aorist ( $ajy\bar{a}si\bar{s}am$ ) gebildet werden: griech.  $\beta \ell \alpha$ ,  $\beta \iota \hat{c}o\mu a\iota$ .

Bechtel, Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

14

sskr. mnā- (gedenken), erst nachvedisch, so bei Yāska āmnāta- (erwähnt), samāmnāsišur (sie erwähnten), im RV Prātiçākhya pratyāmnāyur (sie mögen erwähnen): griech. μνᾶ- in hom. μέμνηται, μνήσω, μιμνήσω, μνάομαι (überliefert ἐμνώοντο, μνωόμενος).

sskr. drā- (laufen) in dudrāņá- (Part. Perf. Med.), drāsat (3. Sg. Conj. Aor.), hieraus drāntu, alle drei schon im RV: griech. ἀποδεάς (Hom.), ἀποδέδρᾶκα (Att.), ἀποδέδρᾶκα (Att.).

Diese drei auf a schließenden Stämme kann man an zweisilbige Basen anlehnen, die den Ausgang a aufweisen. Zu sskr. jyā- lautet das Präsens jināti; jinā- aber beruht nach der Theorie Saussures auf einer zweisilbigen Basis, die im Sanskrit die Gestalt jayi- haben würde. Für mnā-kommt manišyē (ich werde denken), für drā- die Intensivbildung dāridrā- (umherschweifend) in Betracht. An einen directen historischen Zusammenhang des indischen mnā- mit griech. µvā- zu glauben ist wegen des relativ späten Auftretens der indischen Stammform bedenklich.

— In anderen Fällen beruht die Annahme einer ursprünglich zweisilbigen Wurzelform als Voraussetzung des auf ā schließenden Stammes auf einem Analogieschlusse. So in

sskr. snā- (baden) in snātá-, avest. frasnāta- (gewaschen), Präs. snā'ti (RV), snāyatē (nachvedisch), avest. frasnayañta (sie sollen waschen): umbr. snāta asnāta (uda sicca), lat. nāre, griech. νᾶμα.

sskr.  $sn\bar{a}$ - (binden) in  $sn\bar{a}yu$ - (Band) : europ.  $sn\bar{a}$ - in altir.  $sn\dot{a}the$  (filum), ags.  $sn\bar{o}d$  (Binde), lett.  $sn\dot{a}ju$  (drehe locker zusammen), Fick Beitr. 3. 165.

sskr. ghrā- (riechen) im Part. Perf. Pass. ghrātú- u. s. f. Das Präsens flectiert im RV wie tíšthāmi, also jighrati; ghrāti erst in der Brāhmaṇasprache. Man vergleicht seit Pott EF 1. 182 lat. frāgrāre.

Daß snā- (waschen) und snā- (binden) auf zweisilbigen Basen ruhen, ist aus der Beobachtung geschlossen, daß neben zweisilbigen Basen auf -a, -e häufig solche auf u laufen. So steht neben idg. tera- (sskr. átārīt, er übertraf) idg. teru- (sskr. tárutē, er fördert); neben idg. stera- (sskr. stárīman-, Ausbreitung) idg. steru- (in sskr. stṛnō ti, lat. strucre, got. straujan, στρωννύνωι); neben idg. dera- (sskr. dárīman-, Zerschmetterung) idg. deru- (Holz; vgl. lit. deruἀ); neben idg. bhesa- (sskr. bhasita-, gekaut) idg. bhesu- (sskr. ápsu-, ohne Speise); neben sskr. drā (laufen), das oben auf eine zweisilbige Basis zurückgeführt ist, sskr. drāvatī

(läuft). Eben so findet man nun neben sna- (waschen) das Präsens snāuti: snumás, und -snu als zweites Glied nominaler Composita (ghṛtasnú, Fett träufelnd). Und neben sna- (binden) stehn die Stammformen sénoue- (ahd. senawa, corda), snéu- (griech. νεῦφον), snú- (sskr. snutas, von der Sehne), snōu- (avest. snavare, sskr. snāvan-, Band, Sehne, ahd. snuor, filum). Nach den beigebrachten Analogien darf man also zurückschließen auf sena- (waschen)\*) und sena- (binden). — Daß sskr. ghrā- eine ähnliche Geschichte hinter sich habe, ist bloß aus seinem Baue gefolgert.

Wie man sieht, erscheinen unter den arischen Vertretern des Typus ptā- auch solche Stammformen, die Nasalis oder Liquida vor dem a aufweisen. Sowol diese Annahme, wie die allgemeine, daß ein aus a durch Dehnung entstandenes a in den arischen Sprachen durch den gleichen Vocal wie in den europäischen Sprachen widergespiegelt werde, gilt es gegen Einwände zu sichern.

Nach Fick (GGA 1881. 1431) hätte die Dehnung des a im Arischen vielmehr als τ zu erscheinen. Denn da griech. πετα-, die Voraussetzung des πτά-, in indischem Gewande als pati- sich biete, habe dem πτά- notwendig ein ptī- zur Seite zu gehn. So sei es auch in Wirklichkeit: denn máthīt (er quirlte) stehe zu mánthī- (ámanthišṭām, sie beide rieben), wie ἔπτάν zu πέταμαι. Allein, sind die verglichenen Fälle wirklich gleich? Ich muß dies bestreiten. Zugegeben, máthīt enthalte schwachen Vocal in der ersten Silbe, so besteht zwischen máthī- und πτά- doch ein Unterschied, durch den die Verschiedenheit der Vocalisation begreiflich wird. Fick selbst hat auf die Zusammengehörigkeit der Formen

sskr. \*ā'sīm (vgl. vádhīm, schlug), ā'sīs, ā'sīt : lat. eram, erās, erat, sskr. ajārīt (Kāçikā Vṛtti) : ἐγήρὰ (oben 164)

hingewiesen (GGA 1881. 1430) und aus ihr gefolgert, daß für a im Arischen hinter der Tonsilbe 7 eintrete. Nun, da måthit ebenfalls zweisilbig geblieben ist, unterliegt sein Stammvocal der gleichen Beurteilung wie der

<sup>\*)</sup> Auf das mit séna- wechselnde sené- läßt νότος, νοτεφός u. s. f. zurückschließen. Zu ναμα steht νότος ähnlich wie Θφόνος zu Θφάνος.

der oben genannten Aoriste. Der gleiche Process, der die schließende Kürze der zweisilbigen Basen hinter dem Accente hat zu i werden lassen, hat auch die Verwandlung des a hinter der Tonsilbe bewirkt. Das a der einsilbig gewordenen Stämme hingegen war dieser Behandlung entrückt, weil es niemals hinter die Tonsilbe geraten konnte. Wie das ē des parallel laufenden Typus ptēbegegnet es vielmehr unter oder vor dem Accente (sskr. sasnáu, griech. δματός), d. h. ist eine Dehnung, die, wenn überhaupt mit dem Accente im Zusammenhange stehend, erst durch seine Beihilfe hervorgerufen ward, während im anderen Falle von der Wirkung des Accentes auf eine nachfolgende bereits vorhandene Länge die Rede ist. So dünkt es mich kein Widerspruch zu sein, wenn ich in dem ī des Aoriststammes svánī- (belegt ásvanīt, er rauschte) die Dehnung des gleichen Vocales sehe, der in dem Verbalnomen jyά (βία) als a in die Erscheinung tritt.

Gewichtiger ist der zweite Einwand. Im Anschlusse an eine alsbald zu würdigende Theorie Saussures, deren einheitliche Ausbildung von Fick (GGA 1881. 442; a. a. O. 1425 ff.), mit übrigens sehr anfechtbarer Analyse der in Betracht kommenden indischen Formen, unternommen ist. hat man geläugnet, daß die europäischen Stammformen, deren a Nasalis oder Liquida vorausgeht, im Arischen gleichgestaltete Stammformen zur Seite haben. wir die vier zweisilbigen Formeln téma-, téna-, téra-, télaan, so wird behauptet, daß die lautlichen Entsprechungen der aus jenen Basen umgestalteten tma-, tna-, tra-, tlaim Sanskrit tām-, tā-, tīr- (tūr-) lauten. In der Tat gibt es eine Reihe von Wortentsprechungen, die zu Gunsten der behaupteten Lautgleichungen zu zeugen scheinen. Indem ich an Stelle des indischen ta- die später zu rechtfertigende Formel tan- einsetze und auf Belege der vierten Gleichung verzichte, nenne ich:

```
griech. δματός: sskr. dāntá- (gezähmt). Vgl. δαμάσσαι. griech, κματός: sskr. çāntá- (beruhigt). Vgl. κάματος. griech. θνατός: sskr. dhvāntá- (dunkel). Vgl. sskr. άdhvanīt (erlosch). Windisch Curt. Stud. 6. 259. griech. κρατός: sskr. ācīrtá- (beigemischt). Vgl. κεράσσαι.
```

griech. κρά ατος : sskr. çīršatás (von dem Haupte; Fick GGA 1881. 1461). Vgl. κέρας (JSchmidt Pluralbildungen 364).

lat. grātus : sskr. gūrtá- (gepriesen, angenehm). Vgl. γέρας.

Lägen hier wirklich, wie angenommen wird, lautliche Gleichungen vor. so stünde es um die Statuierung eines arischen Typus pta- übel, da dessen Vertreter zum weitaus größten Teile im Baue den beiden Formeln tna-, tra- gleichen, die ja eben auf arischem Boden nicht möglich sein sollen. Ich läugne, daß wir es mit lautlichen Gleichungen zu tun haben, und setze der Behauptung, daß sie es seien. die andere, hernach zu begründende, entgegen, daß tam-, tān-, tīr- als Producte eines von dem Vorgange, dem die europäischen tma-, tna-, tra- das Leben danken. gänzlich verschiedenen Vorganges betrachtet werden müssen. Daß europ. tra- auch im Arischen als tra- erscheine. lehrt die ursprachliche Bezeichnung des Bruders. Mag man auch die herkömmliche Zusammenstellung des Wortes mit dem Verbum, das 'tragen, nähren, pflegen' bedeutet, also die Möglichkeit das a des Stammes bhra- mit dem indischen i in bharitra- (Arm), bhárīman- (Nahrung) in Verbindung zu bringen in Abrede stellen (vgl. Delbrück Verwandtschaftsnamen 84) - nicht bestreiten läßt sich, daß bhradurch seinen Bau auf eine zweisilbige Basis hindeute, folglich eine durch Dehnung entstandene, nicht eine unauflösbare Länge besitze.

Auch der zweite Einwand kann also dem Ansatze eines arischen Typus pta- nicht schaden. Hingegen erhebt sich ein drittes Bedenken. Wenn Arier und Europäer übereinstimmend in den einsilbigen aus péta-, peté- hervorgehenden Stammformen langen Endvocal aufweisen, so muß die Qualität dieser Länge nach der Aussage der europäischen Sprachen bestimmt werden. Nun geschieht es aber nicht selten, daß diese den nämlichen Wortstamm in doppelter Vocalisation besitzen:

lat. -gnārus : ahd. urchnāt (agnitio).

lit. gr'oti (krächzen, schelten), ahd. cr'on (garrulus) : ahd.  $hanacr\~at$  (gallicinium).

griech. τρανής : griech. τρητός, and. gedrāt (tornatilis).

griech. &pavos : lat. frētus (oben 192).

lat. clāmor, ags. htōwan (rugire; LMeyer KZ 8. 266): griech. κλητός.

und besonders

lat. gnātus, got. knōds (γένος): griech. -γνητός. altir. lán, got. flōdus (oben 209): lat. plēnus, altir. lín (numerus Windisch KSB 8.8).

Das Aufkommen solcher Parallelstämme ist nach dem, was über ihre Beziehung zu den Parallelstämmen péta: peté ermittelt ward, leicht zu verstehn. An ihr Dasein könnte nun der Einwand geknüpft werden, daß die europäischen Sprachen keinen genügenden Anhalt zur Ermittelung der Qualität des arischen a bieten. Denn wo sie einen Stamm in doppelter Vocalisation besitzen, fehle jedes Criterium für die Bestimmung des arischen a; und wo sie nur Eine Vocalisation aufweisen, da könne es der Zufall gewollt haben, daß die Arier die andere, im Principe zuzugestehende, bewahren. Es sei also dem arischen pra- nicht anzusehen, ob es mit europ. plē- oder mit plā- zu identificieren sei; und das europäische a in sna- helle die Qualität des arischen a in sna- nicht auf, weil europ. snazu ar. snā- sich verhalten könne, wie lat. gnātus zu griech. -γνητός. Auf den zweiten Teil dieses Einwandes, der die Consequenz in sich schließen würde, daß auch die vorgetragene Vereinigung des griech. ψη-, sskr. psā- unter ursprachlichem pse- als unsicher bezeichnet werden müßte, ist zu sagen, daß die exacte Wissenschaft in erster Linie mit dem Gegebenen, nicht mit dem theoretisch Möglichen zu rechnen hat; daß sie also die a der Stämme sskr. jya-, mnā-, drā-, snā-, snā-, ghrā- so lange mit ursprachlichem ā, psā- so lange mit ursprachlichem ē ansetzen muß, als nicht auf europäischem Boden Parallelstämme mit anderer Vocalisation bekannt werden. Wer trotzdem Skepsis für geboten hält, kann sie wenigstens der Einheit des in sskr. bhrátar-, lat. frater erscheinenden a gegenüber nicht für geboten erachten: damit aber räumt er die Berechtigung der obigen Ansätze im Principe ein. Zur Beseitigung des ersten Teiles des Einwandes verhilft die Wahrnehmung, daß in einigen Fällen, in denen die Europäer doppelt vocalisierte Stämme besitzen, auch die Arier zwei Stämme anwenden, die beide zur zweisilbigen Basis in Beziehung stehn. So gerade in den beiden oben zuletzt erwähnten; wir finden

lat. gnatus neben griech. -γνητός; aber auch sskr. jatá-(geboren) neben jāati- (Verwandter).

altir. lún neben lat. plēnus; aber auch sskr. pārņáneben prāna- (voll), avest. fréna- (Menge).

Nun vergleiche man mit den Verhältnissen lat. anatus: sskr. jútá- (für \*janta-) und altir. lán : sskr. nárná- die oben 212 f. namhaft gemachten, z. B. griech, δματός: sskr. dantá- (aus \*damtá-) und lat. gratus : sskr. gartá-. Ist auch durchaus zu bestreiten, daß griech. δμά- und sskr. dam-, lat. gra- und sskr. gar- lautliche Identitäten vorstellen, so darf doch nicht bezweifelt werden, daß wir functionelle Gleichheiten vor uns haben: in allen sechs vorhin aufgezählten Fällen fungieren indische Stämme auf am-, an und ir (ir) parallel mit europäischen auf ma-, na-, ra-, und nur mit solchen. Damit ist auch eine Handhabe für die Beurteilung der indischen Stammformen jna- und pra- gewonnen. A priori könnte ihr a, da die Europäer beide Male doppelte Vocalisation aufweisen, sowol a wie ē reflectieren. Da aber neben jād- und prā- auch jā- und pur- auftreten und die Annahme, daß diese die Function der auf europäischem Boden nachweisbaren Stämme gnā-, pla- versehen, an den beigebrachten Entsprechungen genügenden Halt findet: so bleibt für ma-, pra- die Zusammenstellung mit yvn-, plē- übrig, also die Identificierung, die schon oben 190 vorgenommen ward. Es ist also nicht richtig, daß wir in den Fällen, wo die Europäer arischem a im selben Wortstamme a und e entgegenstellen, kein Criterium dafür haben, wie das arische a zu deuten sei: wo dieser Wortstamm vor der Länge Nasalis oder Liquida enthält, da wird das arische a mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dem ē der Europäer gleich gesetzt. Nur bei anderem Baue der Stammsilbe bleibt man über den Wert des arischen a im Zweifel.

Nun habe ich den versprochenen Nachweis zu führen, dass sskr. tām-, tā-, tīr- (tār) und europ. tmā-, tnā-, trā-, tlā- lautlich sich nicht decken. Die Aufstellung der bekämpften Ansicht beruht im letzten Grunde auf Saussures

genial entworfener Theorie langer silbenbildender Nasale und Liquiden  $(\bar{\psi}, \bar{\psi}, \bar{r}, l^*))$ , an die ich also anknüpfen muß. Fällt sie, so fällt zugleich eine wesentliche Stütze für den Ansatz ursprachlicher kurzer silbenbildender Nasale und Liquiden (oben 134).

Saussure untersucht (Mémoire 247 ff.) die Frage, welche Schicksale die zweisilbigen Basen téma-, téna-, téra-, téla-(um bei den bisher gebrauchten Formeln stehn zu bleiben) bei Verlegung des Accentes auf eine folgende Silbe erleiden. Um verständlich zu werden, muß ich vorausschicken, daß Saussure den Vocal, den ich mit a bezeichnet habe, A nennt, und daß er annimmt, daß A, wenn es in den Vorton gelangt, zum schwachen Vocale werde, den er mit 4 umschreibt. Wichtig ist ferner zu wissen, daß Saussure der Ueberzeugung ist, in den Verbindungen ei, eu, em, en, er, el falle bei Weiterrücken des Accentes e spurlos weg (oben 95). Nun können wir der zweiten Regel näher treten, die 248 gegeben und auf den folgenden Seiten durchgeführt wird: »le groupe sonante \*\*) + 1. précédé d'une consonne ou placé au commencement du mot, se change en sonante longue, quel que soit le phonème qui suit«. Denken wir uns den Fall, daß die formelhaft angesetzten Basen tema-, tena-, tera-, tela- in den Vorton geraten, so hat e zu fallen, a zu 4 zu werden. so daß tmA, tnA, trA, tlA entstehn. Die oben angeführte Regel nun sagt aus, daß die Lautverbindungen ma, na,  $r^A$ ,  $l^A$  zu  $\overline{m}$ ,  $\overline{n}$ ,  $\overline{r}$ ,  $\overline{l}$  gewandelt werden, und zwar ohne

<sup>\*)</sup> Von einem  $\tilde{l}$  Saussures darf nur im Sinne seines Systemes gesprochen werden, da ihm die Beweise für die Existenz eines idg. l noch nicht bekannt waren.

<sup>\*\*)</sup> Der Ausdruck »sonante« ist hier, wo er der ganzen Auseinandersetzung nach nur mitlauten de Nasale und Liquiden treffen kann, misverständlich. Auch in der vorausgehenden Regel Le groupe sonante + <sup>A</sup> précédé d'une voyelle rejette <sup>A</sup>, s'il est suivi d'une seconde voyelle et demeure tel que devant les consonnes bedient sich Saussure seiner. Daß er hier eben so sehr an unerlaubter Stelle steht, leuchtet sofort ein, wenn man hört, daß die Regel den Gegensatz erklären soll, in dem sskr. jánas (Geschlecht) zu sánis steht: in sánis ist der zweite Vocal erhalten, weil ein Consonant auf ihn folgt, in jánas, nach Saussure einer Ableitung von jani- in janisva (erscheine), vor dem a des Suffixes geschwunden.

Rücksicht darauf, ob ein Consonant oder Vocal folge. In letzterem Falle wird nach 257 der \*lange Sonant in kurze Sonans und homogene Consonans, also z. B.  $\bar{r}$  in rr, gespalten.

Wenn  $\overline{\psi}$ ,  $\overline{\psi}$ ,  $\overline{r}$ ,  $\overline{l}$  und  $\psi m$ ,  $\psi n$ , rr, ll Wechsellaute sind, so möchte man von Anfang an die Nachweisbarkeit der ersten vier bezweifeln, da der Ansatz der vier letzten durch das Germanische abgeschnitten wird (131 f.). Allein man könnte immerhin hoffen den Stein des Anstoßes durch eine andere Formulierung, wenn auch auf Kosten der Systematik, zu entfernen. Daher erwächst uns die Verpflichtung Saussures Regel ohne Voreingenommenheit zu prüfen. Selbstverständlich setzt die Prüfung an ihrem ersten Teile ein, der uns das Erscheinen durch keinen Einfluß gestörter langer silbenbildender Nasale oder Liquiden in Aussicht stellt. Bewährt sich ihre Aufstellung hier nicht, so fällt der zweite Teil von selbst.

Ich bin zu dem Resultate gelangt, Saussure habe seine \*langen Sonanten \* nicht bewiesen. Nichts desto weniger involviert seine Regel eine der schönsten Entdeckungen, deren die vergleichende Grammatik sich rühmen darf. Denn die Beziehungen der Lautgruppen, die er für die Vertreter jener \*Sonanten \* hielt, zu den zweisilbigen Wurzeln, und damit die Existenz der letzteren selbst, sind von ihm durch einen für das Sanskrit musterhaft geführten Inductionsbeweis zur Evidenz gebracht. Was nun gezeigt werden soll.

Zu einsilbigem nam- in nántva- (zu beugen) wird das Part. Perf. Pass. natá- (nach Saussure idg. nmtó-) gebildet. Hingegen zu grami- in sskr. gramisma (wir erlahmten) gehört grantá-. — Also dort a, hier am (an vor t).

Zu einsilbigem han- in hántavē (zu schlagen) gehört hatá-. Aber zu jani- in janišva (erscheine) heißt die entsprechende Form jatá-. — Also dort a (aus a nach S.), hier a.

Zu einsilbigem dar- in dártar- (der zerbrechen wird) ist dŕti (Schlauch) zu stellen. Hingegen dīrņá- (Part. Perf. Pass.) zu zweisilbigem dari- in dárīman- (Zerreißung). — Also dort r (nach Saussure aus idg. r), hier  $\bar{r}r$ .

Zu einsilbigem var- (velle) die 3. Sg. Aor. Med. vṛta, das Part. Perf. Pass. vṛtá-. Hingegen zu der zweisilbigen Basis pari- (füllen) pārdhi (2. Sg. Imper. Aor.), pārṇá-. — Also dort r (im Sinne Saussures aus idg. l), hier ār.

Will man diese Gegensätze würdigen, so muß man vor Augen halten, daß zu granthi- (knüpfen), tarši- (dürsten), mardi- (reiben) die Part. Perf. Pass. grathitá-, tṛšitá-, mṛditá- bezeugt sind. Der Vocal, der hier vor der betonten Silbe sichtbar ist, muß bei der Entstehung von grantá-, jatá-, dữná-, pữná- ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Daß er hinter Muta, Media und Spirans geblieben, hinter Nasal und Liquida nicht geblieben ist, muß mit dem verschiedenen Charakter jener Laute zusammen hangen. Also das Plus, das grantá-, jatá-, dữná-, pữná-vor natá-, hatá-, dṛti-, vṛtá- voraus haben, muß auf das Conto des Vocales fallen, um den die Wurzeln der vier ersten reicher sind als die Wurzeln der vier letzten. Damit ist indes der Vorgang selbst, der jene ins Leben gerufen, noch nicht aufgeklärt: wie soll man ihn verstehn?

Für Saussure ist es nicht zweifelhaft, daß die Schwächung von  $\acute{e}+m, \acute{e}+n, \acute{e}+r, \acute{e}+l$  auf die gleiche Weise vollzogen sei, wie die von  $\acute{e}+i, \acute{e}+u$ : mittelst Wegfallen des e. Consequenter Weise glaubt er die zu  $t\acute{e}ma$ -,  $t\acute{e}na$ -,  $t\acute{e}na$ -,  $t\acute{e}la$ - gehörenden schwachen Stufen durch Analyse der zu  $t\acute{e}ja$ -,  $t\acute{e}ja$ - gebildeten durchschauen zu können. Die Schwächung der zweisilbigen Elemente  $t\acute{e}ja$ -,  $t\acute{e}ja$ - ergibt nun die einsilbigen  $t\bar{r}$ -,  $t\bar{u}$ -, wie man an den Beispielen\*) sieht:

 $d\acute{e}$ a- in griech.  $\delta\acute{e}$ aro :  $d\bar{\imath}$ - in sskr.  $sud\bar{\imath}t\acute{\imath}$ - (schönen Glanz habend).

pēṇa- in sskr. pavitra- (Läuterungsmittel): pū- in sskr. pūtá- (gereinigt), lat. pūrus,

denen von sog. einsilbigen Wurzeln itá- (Inf. ë tavē, zu gehn), yutá- (Inf. yö tavē, abzuhalten) entgegen stehn.

Von išitá- (erregt) neben ēšitavya-, mušitá- (gestohlen) neben mēšīs sind dītí- und pūtá- geschieden wie dīrņá- von

<sup>\*)</sup> Saussure hat nur das Hervorgehn von tū aus téua- beobachtet; für das parallele Verhältnis von tī-: téja- haben erst Fick (GGA 1881. 441; ebenda 1426) und WSchulze (KZ 27. 422 Note) die Belege gebracht.

grathitá. Daher sagt Saussure (248): »pūtā sera ėgal à pavitā moins a; l'ā de pūtā contient le -vi de pavi-, rien de moins, rien de plus«. Die Verwandlung von pėūa- zu pūhat mit der von įėū- (yōtavė) zu jū- einen Punkt gemeinsam: beide Male fällt (nach Saussure) das e weg. Da aber pėūa- zweisilbig ist, so muß auch der zweite Vocal von der Schwächung betroffen werden: er wird zum Minimum (4), und als solches dem vorausgehenden u assimiliert. »Nous constatons que \*pw4ta, ou \*pu4ta, . . . . s'est transformé en pūta« (249).

Zunächst findet nun die Entstehung der Lautgruppen īr, ūr Aufklärung. Sie können nichts Anderes sein »que l'expression indienne d'un ancien r-voyelle longe (249), also die Reflexe ursprachlicher  $\bar{r}$  und  $\bar{l}$ . Das Element téra-, in den Vorton geraten, verliert sein e und erhält A für a, wird also zu trA. Die Verwandlung des rA in r wird 250 dahin beschrieben, daß »une prolongation de l'r durant l'émission du 4 Statt gefunden habe; in gleichem Sinne heißt es 257: »l'r ne laisse point échapper le son 4: selon la règle il se l'assimile«. Jedesfalls muß man im Sinne Saussures sagen: der als ir erscheinende Vocal r in dīrņá- enthält das ri- von dari-, rien de moins, rien de plus«. In den Fällen, wo im Sanskrit der lange r-Vocal factisch überliefert ist, nimmt Saussure spätere »Ersatzdehnung« an; so im Acc. Pl. pitrn (die Väter), in (bekanntlich nicht überliefertem) mīļáti (ist gnädig).

Schwerer fügen sich die Formen cranta-, jatta- in die bisher befolgte Erklärungsweise. Allerdings, meint Saussure, spreche der Parallelismus, in dem das a von jattamit dem  $\bar{u}$  von  $p\bar{u}ta$ - und dem  $\bar{r}$  in  $d\bar{v}rua$ - stehe, deutlich dafür, daß dem a keine andere »valeur prehistorique que celle d'une nasale sonante longue« zukomme. Nichts desto weniger sei die Entstehung des a dunkel, da man die Verwandlung von  $n^A$  in  $\bar{u}$  schwer begreife. Die wahrscheinlichste Lösung sei die, daß man Verwandlung des  $n^A$  nicht in  $\bar{u}$  sondern in  $\bar{u}^A$  annehme: »il s'agirait donc . . . . . d'une nasale sonante longue suivie d'une voyelle très-faible« (251). Die Frage, wie  $\bar{u}^A$  zu a geworden sei, wird nicht entschieden. Am nächsten liege es einen Na-

salvocal als Zwischenstufe zu vermuten — mais je ne sais si la série de l'm, ou c'est évidemment am . . . . qui fait pendant à l'a, est de nature à confirmer une telle supposition (251). Der ausgehobene Satz ist die einzige Stelle, an der Saussure die Umwandlung der Basis temazu tam- berührt.

Der Weg. den Saussure gegangen ist, führt, wie man sight, in eine Sackgasse. Seine Theorie erfordert, daß iatá-, crantá- den Laut gedehnt enthalten, der in tatá-, natá- ungedehnt zu Tage kommt, also  $\bar{n}$ ,  $\bar{m}$ . Er ist aber nicht im Stande die überlieferten indischen Werte aus diesen theoretisch zunächst einzig möglichen herzuleiten. So nimmt er keinen Anstand eine zweite theoretische Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die, wenn sie zum Ziele führte, in die Parallelität der Nasale und Liquidae ein unheilbares Loch reißen würde\*). Während wir erfahren haben, daß der Vocal r. der durch die Verbindung ir dargestellt sein soll, durch Assimilation des verklingenden A an das vorausgehende r zu Stande komme, hören wir jetzt. daß na nicht zu n sondern zu na werde. Wenn a nicht in dem  $\bar{n}$  gebunden liegt, wodurch ist  $\bar{n}$  bewirkt? Hält man dazu, daß die Annahme, sskr. ir, ir seien die Vertreter ursprachlicher  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$ , keinen Beweis zuläßt, so gelangt man zu dem Ergebnisse, daß Saussure von dem ü der zu peua- gehörenden schwachen Form pū- aus unrichtige Schlüsse auf die Geltung der indischen am, a, īr, ūr gezogen habe. Es empfiehlt sich daher diese zunächst für sich zu betrachten.

Vor Allem ist nun Saussures Meinung, als schwache Stufe zu tena- fungiere im Sanskrit ta, zu berichtigen. Gehört zu tema- die Schwächungsform tam-, so erwartet man als auf tena- zu beziehende tan-. Und dieser Typus ist wirklich da, von Saussure aber nicht gefunden, weil er der Bedeutsamkeit des Verhältnisses von sskr. kañcaná-(Gold) zu griech. xvāxós, von sskr. vānchantu (sie sollen wünschen) zu vanišīšṭa (er möge lieb haben), von sskr.

<sup>\*)</sup> Man erlaube, daß ich im Folgenden von ihr absehe und Saussure den im Sinne seines Systemes correcten Gedanken zuspreche, die schwachen Formen der Gruppen ema, ena seien  $\overline{v}$ ,  $\overline{v}$ .



kāñcī- (Gürtel) zu griech. κάκαλα τείχη Αἰσχύλος Νιόβη (Hes.) nicht gerecht geworden ist (vgl. Mémoire 272 Note 1. und 274). Vor Palatalen ist, wie man sieht, n als n erhalten. Ist ta- die normale schwache Stufe zu tena-, so bleibt das Erscheinen des ñ vor Palatalen unbegreiflich: geht man von tan- aus, so versteht man nicht nur die Erhaltung des n vor Palatalen, sondern auch seine Verdrängung in anderer Lage. Hier leisten uns die beiden Part. Perf. Pass. auf tú-, in denen n nicht fehlt, dhvantá- (dunkel: zu ádhvanīt, erlosch) und cvantá- (freundlich: vgl. κοναρόν· εὐτραφῆ, πίονα Hes.) wertvolle Dienste. Denn der Gegensatz, in dem sie zu allen übrigen wie jatá-, khatá-, satá- (vgl. janišva, erscheine; khanitár-, Gräber: aō-sáni-. Rinder gewinnend) sich befinden, weist auf einen grammatischen Wechsel von Formen mit erhaltenem und untergegangenem n hin. Nach einem gemeinsamen Gesetze des Arischen (zuletzt hierüber JSchmidt Pluralbildungen 170 f.) schwand ursprüngliches n hinter a vor der dentalen Tenuis\*) in vortoniger Silbe: also sind jātúu. s. f. lautgesetzliche Bildungen, das in dhvantá-, cvantáerscheinende n stammt aus coordinierten Formen, in denen der Nasal nicht mit t zusammengetroffen war, und lehrt durch sein Dasein, daß n in der Sprache einst in größerem Umfange vorhanden gewesen sein müsse, als direct bezeugt ist. Gewöhnlich nämlich ist die Ausgleichung in umgekehrter Richtung erfolgt: a tritt an Stelle von an. So in den Passiven khāyatē, jāyatē u. s. f., die wol alle durch die Part. Perf. Pass, auf tá- beeinflußt sind.

Die drei Werte also, deren vorhistorische Geltung gesucht werden soll, sind  $\bar{r}r$ ,  $(\bar{u}r)$ ,  $\bar{a}m$ ,  $\bar{a}n$ . Nun vergleiche man:

a) sskr. dīrņā : sskr. hira- (Band), hirā (Ader); vgl. χορδή, χόριον u. s. f.

b) sskr. gūrtá- : sskr. kuru (mache).

<sup>\*)</sup> Ich will hiermit nicht sagen, daß dies die einzige Stelle sei, an der n lautgesetzlich habe schwinden müssen: man könnte sich z. B. denken, daß auch ein folgender Nasal (vgl. vāmā-, lieb, teuer, zu vanī-) den Untergang begünstigt habe. Ein Beweis läßt sich aber nur für die Wirkung eines folgenden t erbringen.

c) sskr. çrāntú-: sskr. sama- (irgend einer); vgl. griech. ἀμόθεν, got. sums.

d) sskr. vanchantu: sskr. hanyáte (er wird geschlagen). Zu a) die Bemerkung, daß das Verbum, von dem hiraausgeht, im RV durchaus als seinsilbige Wurzel flectiert: hárti, hárati (er holt: mit samtarám 'nimmt zusammen'). hršyati, ahāršam. Die richtige Erklärung von kuru (b) ergibt sich aus Saussures Worten (Mémoire 244 Note 3): »On arrive donc à supposer \*káru-mi, \*káru-ši etc., c.-à-d. un présent de la 2º classe pareil à taru-te et à ro'di-mie; also es gibt zweisilbige Basen auf u. wie es solche auf i gibt. Auch das dritte Beispiel der rechten Seite kann nicht in den Verdacht kommen mit einer zweisilbigen Basis auf i in Beziehung zu stehn: das Wort ist enklitische Form zu idg. somó- (sskr. samá-, griech. δμός). Von der Verbindung an in hanyátē (d) sagt Saussure aus, sie sei »le représentant régulier de n devant y« (253). Zieht man die Schreibungen kr-iyátē, bhr-iyátē in Betracht, so ist der Grund dieser Vertretung gefunden: i im Anlaute des Passivelementes hat die Geltung ij; vor Vocalen aber ist die zu an gehörende schwache Stufe von der starken graphisch nicht verschieden. Ich betone, daß das Verbum, in dessen Flexion an als schwache Stufe erscheint, der Flexion der einsilbigen Wurzeln folgt, jedesfalls von Saussure zu diesen gerechnet wird.

Mit den Worten: \*nous ajoutons... que îr et ūr ne sont en aucune façon des allongements secondaires de ir et ur« (250) hat Saussure den einzigen Weg, der zur Erklärung dieser Verbindungen führt, sich selbst abgeschnitten. Man erkennt, daß jede der vier Lautgruppen der linken Seite eine genaue Parallele auf der rechten besitzt, und daß der einzige Unterschied, der sie trennt, in der Dehnung des anlautenden Vocales besteht, die die linken Gruppen voraus haben. Bei dieser Durchgängigkeit der Parallelität an Zufall zu denken ist ausgeschlossen. Nun sind die rechten Gruppen ohne Weiteres verständlich: sie stellen die Formen vor, die haupttonige von einem Vocale gefolgte er, em, en bei Eintritt der ersten Stufe der Schwächung, d. h. bei Reduction des nicht mehr haupt-



tonigen Vocales, im Indischen annehmen. Daß sie als solche nicht auf rr. mm, nn zurückgehn können, wie man angenommen hat, geht daraus hervor, daß indischem samain diesem Falle urgerm. \*summa- entsprechen müßte; gerade die germanische Lautgeschichte lehrt, daß vielmehr er, em, en als Formen der Reduction von er, em, en zu gelten haben (oben 131 f.) Ist das aber richtig, können ir (ar), am, an mit silbenbildenden r, m, w Nichts gemein haben, da ir (ur), am, an Nichts mit ihnen ge-Wie diese auf or, om, on zurückgehn, so mein haben. auch iene. Wir erraten, woher die Dehnung komme, durch die sie ausgezeichnet sind: in sama- ist der Vocal, der auf die schwache Silbe folgt, erhalten: in cantá-dagegen fehlt er (vgl. cámi-, Werk), ist also, wie Saussure gesehen hat, unzweifelhaft bei der Entstehung der Länge beteiligt.

Bis jetzt ist erwiesen, daß die indischen Lautgruppen, die Saussure für Ausdrücke ursprachlicher  $\bar{r}$ ,  $\bar{\psi}$ ,  $\bar{\psi}$  genommen hat, vielmehr Verbindungen des gedehnten reducierten Vocales mit Liquida und Nasalis sind. Dagegen wissen wir noch nicht, wann diese Dehnung eingetreten sei, und wie man sich ihre Entstehung zu denken habe. Um das zu erfahren, müssen wir nach den Aequivalenten der indischen  $\bar{v}$  ( $\bar{u}r$ ),  $\bar{u}m$ ,  $\bar{u}n$  in den verwandten Sprachen Umschau halten.

Ich muß hier einen historischen Rückblick einschalten. Fick war der erste Gelehrte, der den genannten indischen Gruppen einheitliche europäische an die Seite gesetzt hat: wie man aus den oben 212 f. verzeichneten Vergleichungen ersieht, die Gruppen ra, la, ma, na. Bei Saussure werden nicht nur jeder einzelnen europäischen Sprache besondere Formen zugewiesen — dies könnte für die Nachkommen von  $\bar{t}$ ,  $\bar{t}$ ,  $\bar{m}$ ,  $\bar{v}$  ja eben so notwendig sein wie es für diejenigen der entsprechenden Kürzen zu geschehen hat —, sondern es werden häufig zweierlei Vertretungen in einer einzigen Sprache für möglich gehalten, von denen man meinen sollte, sie schlössen sich aus. So soll r im Griechischen durch oq und op, im Latein durch op und op, im Latein durch op und op im Gotischen durch op und op, im Litauischen durch op und op op und op und op im Litauischen durch op und op und

zeichnet es als den »Grundfehler der neuesten Darstellungen des indogermanischen Vocalismus«, zu verkennen, daß keine einzige Form. sohne in Zusammensetzung zu treten oder enklitisch zu werden, ursprünglich doppelte Quantität einer und derselben Silbe gestattete, möge deren Vocal gewesen sein, welcher er wolle« (Pluralbildungen 172). Man kann diesen Vorwurf nicht einmal Saussure ganz ersparen. Und bei seinen Nachfolgern vermag ich nur einen Rückschritt zu erkennen. Während Saussure den Zusammenhang der indischen am, a, ir (ur) mit den zweisilbigen Wurzeln klar legte, diese Verbindungen aber vorschnell als Zeugnisse ursprachlicher m, n, r, l nahm und die Frage nach ihren Aequivalenten in den übrigen Sprachen nur streifte: wird bei Osthoff und Brugmann - eine schwankende Stellung nimmt Hübschmann ein jener Zusammenhang zerschnitten, die Berechtigung zum Ansatze ursprachlicher  $\bar{m}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  einzig der oben 152 abgelehnten Annahme von der Homogenität der Verbindungen em, en, er, el mit eu und ei entnommen (Osthoff Morphol. Unters. 4. 280, Brugmann Grundriß 1. 252, Hübschmann Vocalsystem 131, verglichen mit 184), Saussures Schätzung der indischen am, a, ir (ur) in der Hauptsache adoptiert (Brugmann Grundriß 1. 208. 243), die von ihm hinterlassene Lücke nicht ausgefüllt. So sind wir in die Lage gekommen in diesem Punkte über die Ursprache viel besser Bescheid zu wissen als über die Einzelsprachen, aus deren Bestande Schleichers veraltete Methode die Ursprache zu reconstruieren gesucht hatte, und das Haus vom Dache aus zu bauen, τόλμημα νέον παλαμησάμενοι. Man urteile selbst: ein Anhänger des neuen Verfahrens habe das Wort. Für Hübschmann ist es, wie gesagt, ausgemacht, daß die Indogermanen lange silbenbildende Nasale und Liquidae gesprochen haben. Fragt man nach den einzelsprachlichen Vertretern dieser Laute, so erhält man nirgends eine bestimmte Antwort: »Im Sanskrit steht vermutlich ir, ūr, ūl, ūl für urspr. r, l « (§ 189). Was aber im Griechischen aus idg. r. I geworden, ist noch nicht sicher ermittelt. Osthoff . . . . setzt  $\rho\omega$ ,  $\lambda\omega = idg$ .  $\bar{r}$ , l, . . . JvFierlinger dagegen hält nach dem Vorgange de Saussures . . . . gr.  $\varrho o$ ,  $\lambda o$  für die Vertreter von idg.  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  (§ 191). »Wie aber  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  im Lateinischen vertreten ist, steht noch nicht fest« (§ 192). »Für  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  soll nach Osthoff . . . . im Germ[anischen]  $r\bar{v}$ ,  $l\bar{v}$  eingetreten sein . . . , nach JvFierlinger aber steht vielmehr germ. ar, al . . . . für idg.  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  . . . . « (§ 193). Das Lituslavische wird mit einer Verweisung auf Saussure und einen mir unauffindbaren Artikel der Kuhnschen Zeitschrift in einer Note erledigt. Also ist es mit den Nachweisen der ursprachlichen langen liquidae sonantes bestellt; und die Nachkommen der beiden andern Längen sind noch weniger bekannt. Wie mag man sich unter solchen Umständen getrauen sie den Indogermanen bei ihrer Trennung zuzusprechen?

Aber auch Ficks in sich geschlossene Aufstellung — die lange silbenbildende Nasalis und Liquida übrigens bloß den arischen Sprachen zuerkennen will — kann nicht richtig sein. Steckt in sskr. ām, ān,  $\bar{v}$  ( $\bar{u}v$ ) der gleiche Vocal, der unverlängert in sama-, hanyátē, hirá (kuru) begegnet, so müssen die von den europäischen Sprachen gebotenen Correspondenzen so beschaffen sein, daß sie an erster Stelle einen Vocal bieten, der als Erbe des grundsprachlichen dem m, n, r, l vorausgehenden  $\bar{v}$  gefaßt werden kann. Hier leistet nun das Baltische hervorragende Dienste.

In dem Aufsatze\*), in dem Fortunatov den vorbaltischen Ursprung des litauischen gestoßenen und geschliffenen Accentes bewiesen hat (Jagiés Archiv 4. 575 ff.), findet man die Bemerkung: »Mir scheint das allgemeine Gesetz darin zu bestehen, daß das lit. lettische ir-il mit einem nachfolgenden Consonanten dem altindischen  $\bar{ir}, \bar{il}$  (lett. ir, i'l) mit einem nachfolgenden Consonanten, ferner ir, il ohne Betonung, dem altindischen r entspricht«. In diesem Gedanken, der Archiv 11. 570 wiederholt wird, ist Fortunatov in unabhängige

<sup>\*)</sup> In der Litteraturangabe des Brugmannschen Grundrisses (1. 595) fehlt der Hinweis auf diese ausgezeichnete Arbeit. Auch Bezzenbergers Aufsatz, in dem zum ersten Male griechischer Acut und Circumflex mit den beiden Accentformen des Baltischen in Zusammenhang gebracht werden (Beitr. 7. 66; vgl. Hanssen KZ. 28. 216), ist nicht erwähnt.

Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

The same

Berührung mit Saussure in so ferne geraten, als auch Saussure sskr.  $\overline{w}$ ,  $\overline{w}$ r mit lit. ir, il gleichgesetzt hat; freilich fehlt bei Saussure die Heranziehung des Accentes, andrerseits ist bei ihm der gleichzeitige Vergleich mit lit. ar, al vom Uebel. Zunächst einige Belege Fortunatovs:

sskr. jīrņá- (zerbrechlich): lit. žīrnis (Erbse). sskr. gūrtá- (gepriesen): lit. girtas (gepriesen). sskr. pūrņá- (voll): lit. pilnas (voll). sskr. ū'rnā (Wolle): lit. wilna (Wolle);

hingegen sskr. mrtá- (gestorben) : lit. mirtas; sskr. vŕka- (Wolf) : lit. wiłkas.

Geben wir diese Wortvergleichungen einmal als zwingend zu, so ist von vorn herein klar, daß die behauptete Identität der genannten indischen Worte mit lat. gränum, gratus, läna, altir. län, allgemein gesagt die behauptete Identität der indischen v. ür mit europ. ra, la nicht bestehn kann. Denn man kann ahd. crön, lat. plänus, ahd. luod nicht trennen von lit. gróti, plónas, klóti. Es ist mir unverständlich, wie Fortunatov, dem die Correspondenz von sskr. ür, ür mit lit. ir, il als gesichert gilt, gleichzeitig — wiederum in unabhängiger Berührung mit Saussure — lat. gratus mit sskr. gürtá-, griech. στρωτός mit sskr. störná- hinsichtlich der Radicalteile zu identificieren vermocht hat.

Nun ist freilich, nach der oben 161 erwähnten Arbeit Bezzenbergers\*), die Gleichsetzung der indischen  $\overline{w}$ ,  $\overline{u}r$  mit lit.  $\overline{w}$ ,  $\overline{u}r$  nicht als unumgänglich zu betrachten. Bezzenbergers Zweifel richten sich sowol gegen die Ausschließlichkeit gestoßener Betonung, wie gegen die Qualität des schwachen Vocales. Die Hauptsache aber, Fortunatovs Combinierung der indischen Gruppen  $\overline{w}$ ,  $\overline{u}r$  mit litauischen Gruppen, die mit schwachem Vocale anlauten, lassen sie unangefochten. Also bleibt mein Schluß nach wie vor der gleiche: da es unerlaubt ist sskr.  $k\overline{w}$ - mit

<sup>\*)</sup> Mittlerweile Beitr. 17. 253 gedruckt. Es scheint mir nicht überflüssig zu bemerken, daß meine Ueberzeugung von der Unhaltbarkeit der Verknüpfung der indischen  $\bar{a}m$ ,  $\bar{a}n$ ,  $\bar{i}r$  ( $\bar{u}r$ ) mit den europäischen  $m\bar{a}$ ,  $n\bar{a}$ ,  $r\bar{a}$ ,  $l\bar{a}$  ein Jahr älter ist als die Kunde von Bezzenbergers Ergebnis.

lit. klo- zu identificieren, ist es auch unerlaubt Entsprechungen wie sskr. gūrtá- : lat. grātus als lautliche Identitäten zu betrachten.

Ich gehe mit ein paar Worten auf Bezzenbergers Beweisführung ein, wobei ich mich seines etymologischen Materiales bediene. Da es mir bloß darauf ankommt zu zeigen, in welcher Richtung die europäischen Vertreter der indischen am, an, ir, ur gesucht werden müssen, so beschränke ich mich auch im Folgenden darauf die Frage nach der litauischen Vertretung der beiden letzten Verbindungen ins Auge zu fassen.

In dem erwähnten Aufsatze Fortunatovs liest man die Bemerkung, die Betonung des lit. béržas (Birke) stehe mit sskr. ür in bhūrjá- im Zusammenhange (a. a. O. 588 Note 32). Zwar wird nicht gesagt, wie dieser Zusammenhang zu denken sei. Aber sicher ist, daß die Bemerkung für den einzelnen Fall ausspricht, was nach Bezzenberger als allgemeine Regel gilt: zweisilbige Basen (übrigens nicht nur solche, die Nasalis oder Liquida vor dem schließenden Vocale zeigen) werden im Litauischen in der Weise zu einsilbigen, daß der zweite Vocal schwindet, der erste gestoßen betont, und, wenn er e (oder a) ist, durch den Accent gedehnt wird. Belege:

griech. γέρανος : lit. gérue (Kranich). griech. πορέσσαι : lit. szérti (füttern). griech. τελέθω : lit. kélti (heben).

sskr. hárita- (gelb) : lit. žélti (grünend wachsen).

Neben solchen Worten, deren Vocalisation die Wurzel als auf starker Stufe stehend erweist, laufen häufig verwandte, die u in der Wurzel zeigen. Während aber der Vocal der starken Stufe gestoßen betont wird, ist die Betonung des u schwankend. Der Accent von gurti (gellen), einem mit gérwe verwandten Worte, ist nicht bekannt; die nächsten Beispiele veranschaulichen nicht nur die Beziehung des u zu zweisilbigen Basen, sondern auch die wechselnde Betonung:

sskr. gārīt (verschlang) : lit. gurklýs, Acc. gurklį (Kropf).

sskr. karišyáti (wird machen) : lit. kùrti (bauen).

sskr- çáritos (zu zerbrechen) : lit. szuřmai (abgebröckelte Torfstückchen).

sskr. maliná- (schmutzig) : lit. mulwė (Morast).

Werden diese Beobachtungen durch weitere Untersuchungen bestätigt, so kann an dem Werte des u kein Zweifel mehr obwalten. Da u im Litauischen schwacher Vocal ist (oben 130), so erhält man das Recht, wie žélin žélti mit sskr. hári- in hárita-, so gur-, kur-, szur- in gurklýs, kurti, szurmai mit sskr. gīr-, kūr-, çīr- in gīrná-(verschlungen), tuvikūrmi- (heftig wirkend), cīrni- (zerbrochen) zu identificieren. Warum der schwache Vocal vor r, l und, wie jetzt hinzugefügt werden kann, vor m in der zur zweisilbigen Basis gehörenden schwachen Form die u-Farbe angenommen habe, muß dahin gestellt bleiben; vor n scheint, wie allerwärts in der schwachen Stufe der einsilbigen Wurzel, i zu herrschen. Der Gegensatz der Stätigkeit des gestoßenen Accentes, der zwischen starker und schwacher Form herrscht, ist begreiflich: die Verwandlung der starken Form aus einer zweisilbigen in eine einsilbige, also die Verlegung der Laute m, n, r, l aus dem Silbenanlaut in den Silbenauslaut, hat erst in der lituslavischen Periode Statt gefunden, während die zugehörige schwache Form schon in der Ursprache einsilbig, jene Verlegung also schon damals erfolgt war. Darin, daß auch hier der gestoßene Accent als der ursprüngliche zu betrachten sei, möchte ich Fortunatov bei-Ausdrücklich für Bezzenbergers Beurteilung der Verbindungen ur, ul spricht, daß es häufig glückt in den selben Wortstämmen der Verbindungen ro, lo habhaft zu werden, deren Abhängigkeit von der zweisilbigen Wurzel fest steht: so neben gurti noch gróti, beide zu gérwe. In das Sanskrit übertragen ergäbe gér- nach Fortunatov und Bezzenberger jári- (vgl. jaritár-); gur- nach Bezzenbergers Regel gir- oder gür-; grö- aber könnte meines Erachtens nur grā- lauten (vgl. bhrātar-).

Wir sind jetzt im Stande ein Urteil über die ursprachlichen Verbindungen, die den indischen  $\bar{a}m$ , an,  $\bar{i}r$  ( $\bar{i}r$ ) zu Grunde liegen, abzugeben. Die Dehnung des schwachen Vocales, der im Anlaute jener Verbindungen gesucht werden muß (oben 222 f.), kann vor der Sprachtrennung nicht bestanden haben, da sie dem Litauischen mangelt und hier nicht etwa durch eine secundäre Verkürzung

vertilgt sein kann. Jene indischen Lautgruppen müssen also an die Stelle anderer getreten sein, als deren Nachkommen sowol sie selbst wie ihre baltischen Vertreter betrachtet werden dürfen. Wir finden diese Vorgänger wenn wir Saussures Regel, tema-, tena-, tera-, tela- seien vor der Tonsilbe zu  $t\bar{m}$ -,  $t\bar{n}$ -,  $t\bar{r}$ -  $t\bar{l}$ - umgewandelt worden. durch die Regel ersetzen: die schwachen Formen der Verbindungen ema-, ena-, era-, ela- sind die Verbindungen des schwachen Vocales (2) mit der langen nasalis oder liquida consonans. Die langen Nasale und Liquiden sind durch Assimilation des Restes des basisschließenden Vocales an m. n. r. l entstanden. Der Vorgang war der (nach ESeelmann), daß der unmittelbar vor der Tonsilbe gesprochene Vocal seinen specifischen Klang verlor und als dumpfer Stimmton fortlebte, während der zur Hervorbringung des Nasals oder der Liquida nötige Verschluß in Folge des Trägheitsgesetzes weiter geführt ward. Die so zu Stande gekommenen Lautgruppen am, an, ar, al sind nun von den Einzelsprachen verschieden behandelt worden. - daß die Eranier Anteil nahmen, geht aus ihrer mit der indischen übereinstimmenden Behandlung der langen Nasale hervor - haben die Dehnung von dem Consonanten auf den Vocal verlegt. Bei den Europäern - doch kann ich bei meiner ungenügenden Kenntnis der slavischen Dialekte über das Slavische kein Urteil abgeben - ist der lange Consonant gekürzt, so daß in den Sprachen, die vor m, n, r, l nur Eine Form des schwachen Vocales zulassen, z. B. im Germanischen, die schwache Form der zweisilbigen von der der einsilbigen Wurzel nicht unter-Ob in denjenigen, die mehrere schieden werden kann. Vertreter des a kennen, die überkommene lange Nasalis oder Liquida mit einem unter ihnen nähere Beziehung unterhalte, etwa das Griechische mit o wie das Litauische mit u, müssen genauere Untersuchungen lehren: mir genügt es hier die Richtung angegeben zu haben, in der die Aequivalente der indischen am, an, ir (ur) gesucht werden müssen.

Wenn ursprachliche  $\bar{m}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{l}$  zu läugnen sind, so

fallen auch die mm, nn, rr, ll hinweg, in die sie vor Vocalen sich gespalten haben sollen. Ich gehe auf diesen Teil der Saussureschen Regel nur darum noch ein, weil ich so Gelegenheit finde einen Punkt zur Sprache zu bringen, in dem ich bisher stillschweigend von Saussure abgewichen bin. Oben 114 f. ist gelehrt, daß die Verbindungen sskr. am, an, ir (ur), griech. αμ, αν, αρ, αλ, got. um, un, aur, ul die Reflexe ursprachlicher vor Vocalen erscheinender əm, ən, ər, əl seien. Saussure läßt diese Stufe der Schwächung überhaupt nicht zu: bei ihm hat e vor der Tonsilbe in allen Fällen gänzlich unterzugehn; wo die vorhin genannten Verbindungen zu Tage kommen, müssen sie als Fortsetzer von mm u. s. f. betrachtet werden, die ihrerseits lange »Sonanten« vertreten; woraus folgt, daß jene am, an, ir (ur) nur in der zweisilbigen Wurzel möglich sind. Diese Beschränkung ist falsch; sie führt bei Saussure zu Unbegreiflichkeiten. Die indische Form tiráti (dringt durch) hat nach Saussure - der auf dem Boden der alten Wurzelanalyse steht und darum über ein »stammbildendes Suffix a« verfügt - folgende Geschichte. Vor dem antretenden betonten Suffixe sei tera-(vgl. 3. Sg. Aor, atarīt) zu tra- geschwächt worden; aus  $tr^{A}$ - sei  $t\bar{r}$ - entstanden;  $t\bar{r}$ - aber sei im Zusammenstoße mit dem folgendem Vocale zu trr- aufgelöst worden. Also man sieht: in dem indischen ir steckt der die zweisilbige Basis auslautende Vocal idg. a, da ja ir aus  $\bar{r}$  und dies selbst aus ra erwachsen ist. Wie erklären sich dann aber die Formen sskr. hiriciprá- (der goldene Nüstern hat), púrīša-(Scheibe, Ring u. s. f.) neben hári- (feuerfarben), párīnas-(Fülle), allgemein gesprochen alle die Formen, die hinter den Erben der angeblich nur aus  $\bar{m}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$  herleitbaren Verbindungen sskr. am (game ma), an (sane mu), ir, ur u. s. f. den Vocal selbst noch enthalten, der zum Zustandekommen der langen »Sonanten« beigetragen haben sollte? Antwort, die Saussure gibt, befriedigt nicht. Auf das Griechische zugeschnitten findet man sie Mémoire 267:  $\bar{r}$ , outre op, o $\lambda$ , . . . semble représenté parfois par αλα, αρα . Beispiele ταλα-, παλάμη, κάλαθος, σφαραγέω, βάραθρον. Und 273 On connaît le paral-

lélisme des groupes -ανα- et -νη-, -αμα- et -μη- . . . Deux hypothèses se présentent: ou bien -ανα-, -αμα- sont des variantes de -vn-, -un-, qui ont leur raison d'être dans quelque circonstance cachée; ou bien ils proviennent de -ενα-, -εμα- — formes fortes — grâce au même mélange du vocalisme qui a produit τάλασσαι [so] à la place de τέλασσαι [so]. Ainsi παν-δαμά-τωρ serait pour \*παν-δεμάτωρ et n'aurait pris l'a que sous l'influence de δάμνημι et de εδαμον«. Saussure scheint übersehen zu haben, daß das Sanskrit den griechischen αρα, αλα entsprechende Verbindungen an die Seite stellt, daß mithin - um bei den Liquiden zu bleiben - eine ursprachliche doppelte Behandlung von  $\bar{r}$ .  $\bar{l}$  oder eine ursprachliche Beinflussung der starken Formen era-, ela durch die schwachen statuiert werden müßte. Die erste Möglichkeit läßt sich nicht discutieren, da Saussure von einer »circonstance cachée« spricht, in der das Erscheinen von aua u.s.f. seine Begründung finde. Zur Bejahung der zweiten wird man sich erst verstehn, wenn es kein Mittel gibt das Dasein von aoa, ala = sskr. iri. uri auf anderem Wege zu begreifen. Nun habe ich oben 221 f. die vier Beispiele hirá, kuru, sama-, hanyát zusammengestellt. Sie lehren laut genug, daß die Gruppen ir, ur, am, an auch in Ableitungen aus nicht-zweisilbigen Wurzeln, beziehungsweise (wegen kuru) aus einer solchen zweisilbigen Wurzel möglich sind, in der r als Quelle des ur nicht in Betracht kommen kann. Bei Saussure figuriert hirá, lediglich seines ir wegen, unter den Abkömmlingen zweisilbiger Wurzeln (264, 268). Das verwandte indische Verbum gibt dazu nicht den geringsten Anlaß. Ueber das ur in kuru erfährt man Nichts (244 Note 3). Le groupe an, dans hanyátē etc., est le représentant régulier de ž devant y (253) was keine Erklärung heißen kann. Und sama- erscheint unter einer Reihe von Beispielen, »dont l'analyse morphologique est du reste douteuse« (274). Allen diesen Formen gegenüber versagt Saussures Auffassung der indischen ir, ur, am, an und ihrer europäischen Genossen. Sieht man in ihren Wurzelvocalen die Fortsetzer des ursprachlichen a, so fällt freilich das Recht hinweg die Anwesenheit einer jener Lautgruppen in einem Worte als die Gewähr dafür zu erachten. daß dieses auf eine zweisilbige Wurzel zu beziehen sei. Allein man hat den Vorteil nicht nur ihre Lautform verstehn sondern auch den vorher erwähnten zweisilbigen Gruppen näher kommen zu können. Griech, ταλα-, sskr. tuli- nebst den oben zusammengestellten analogen Bildungen repräsentiert ursprachl. təla-, d. h. eine andere Schwächungsform der zweisilbigen Basis tela-. In der Schwächungsform tol- die im Sanskrit tir-, im Litauischen tul- ergibt, sind die Vocale beider Silben von der Schwächung betroffen, der Rest des zweiten ist in der Länge des l enthalten. In tola- dagegen. woraus sskr. tuli-, griech, ταλα-, ist bloß der Vocal der ersten Silbe reduciert; der zweite verharrt auf der Stufe, die er bei Anfangsbetonung inne hat. Im zweiten Falle also ist tela- in vortoniger Silbe behandelt, wie ueda- in sskr. uditá- (gesprochen) behandelt erscheint. Und statt der bloßen Vocalreduction kann auch Ausstoßung erfolgen: τέτλαμεν steht auf gleicher Linie mit sskr. paptimá (wir sind geflogen). Diese zweite Weise geht der Verkürzung parallel, die wir in φαρέτρα und in sskr. vratá-, griech. νήγοετος u. s. f. angetroffen haben (oben 199). Sie ist entstanden, als die beiden Stämme, die in sskr. cvásiti: cvasánti vereinigt erscheinen, zu zwei selbstständigen Flexionen auswuchsen.

Endlich, wenn die Laute  $\bar{m}$ ,  $\bar{v}$ ,  $\bar{t}$ , der Ursprache aberkannt werden müssen, so trifft es auch nicht zu, daß die Gruppen ema, ena, era, ela durchaus gleichartig behandelt werden mit den Gruppen eia, eua. Richtig ist nur soviel, daß der zweite Vocal auf beiden Seiten mit dem vorausgehenden Laute zu dessen Länge zusammenfließt. Aber die Producte sind beide Male nicht die selben. Im zweiten Falle entsteht, indem ei und eu vor der Tonsilbe in  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  gewandelt und während der Zeit, die a in Anspruch genommen hätte, die Stimme weiter tönt, ein überlanger Vocal, der durch die in Vorsilben eintretende Quantitätsverminderung zur einfachen Länge herabgedrückt wird (man vergleiche die Verhältnisse  $\bar{v}i:\bar{\imath};\;\bar{e}u:\bar{\imath},\;$  oben 151). Im ersten aber werden die Lautgruppen  $\imath\bar{m},\;e\bar{n},\;\bar{\imath}\bar{\tau},\;\bar{\imath}\bar{\iota},\;$  also

Verbindungen des schwachen Vocales mit langem Consonanten, zu Stande gebracht. Wir erhalten also die Parallelen

ei, eu : i, u; em, en, er, el : əm, ən, ər, əl.

eia, eua:  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{n}$ ; ema, ena, era, ela:  $o\bar{m}$ ,  $o\bar{n}$ ,  $o\bar{r}$ , el; mit anderen Worten, den schlagenden Beweis dafür, daß m, n, r, l Mittellaute sind, d. h. eine Mittelstellung zwischen den Vocalen und den übrigen Consonanten einnehmen.

Auf die Entstehung von  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$  aus eia, eua sei noch besonders aufmerksam gemacht. Eine zweite Quelle dieser Längen (oben 147 ff.) ist damit aufgedeckt. Ueber eine dritte im achten Capitel.

2) a im Inlaute der Wurzel

wird bewiesen durch Präsentia wie sskr. kåsatē (hustet): lett. kåsēt; sskr. svådatē (er schmeckt): griech. βάδεται. ē im Inneren der Wurzel hat in den meisten Fällen als Dehnung zu gelten. Von ā dagegen hat Saussure (Mémoire 150 ff.) höchst wahrscheinlich gemacht, daß es die Voraussetzung bilde für a, indem es Grundvocal einer besonderen neben der e-Reihe bestehenden Vocalreihe sei. Das Nähere im folgenden Capitel.

# § 3. Belege des ō.

1) ō im Auslaute der Wurzel.

a) Erste Klasse: ursprünglich einsilbige Wurzel.

Z. B. dō- (geben) in sskr. datár-, griech. δώτωφ; pō-(trinken) in sskr. pātavē, lat. pōtum.

b) Zweite Klasse: ursprünglich zweisilbige Wurzel.

Bisher sind zweisilbige Basen zur Sprache gekommen, deren zweiter Vocal a oder e war; und es ward ausgeführt, daß beide Vocale in den Präsentien, denen die Inder den Bindevocal i zuschreiben (brávīmi: bruvánti), je nach Lage des Accentes mit einander wechseln. Das Griechische besitzt nun deutliche Spuren davon, daß auch o als Schlußvocal zweisilbiger Basen anzuerkennen sei:

όνο- in όνοσσάμενος, όνοτός (Pindar; όνοστός I 164). όμό- in hom. όμουμαι (vgl. Curtius Verbum <sup>2</sup> 2. 328 \*\*), όμόσσαι, όμοτός in ἀπώμοτος.

Daß die Flexion dieser Basen in der zweiten Silbe ebenfalls Vocalwechsel besessen habe, lehrt die P 25 bezeugte Form Evazo, durch die die Hesychische Glosse δναται· άτιμάζεται, μέμφεται Rückhalt bekommt. Und wenn eine Etymologie Aufrechts (Rhein. Mus. 40.160) zutreffend ist, geht dem griechischen Vocalwechsel o: α ein indischer von a: 7 zur Seite. Aufrecht bringt aus dem Catapatha Brāhmana die Formen sam āmirē (sie haben gelobt), sam amantē (sie schwören), aus der Taittirīya Samhitā amīšva (schwöre), amīt (er schwor) bei. Da sskr. i als Vertreter des griechischen α bekannt ist, würde mit griech, δμο- nicht sskr. ami- sondern ama- zu identificieren sein.

Ich lasse die Frage, ob das von Aufrecht behandelte indische Verbum von dem gleichlautenden ámīti (er bedrängt) verschieden sei oder nicht, auf sich beruhen, und behaupte nur: von den beiden Stämmen, die in der Flexion wechseln, amī- und amá-, hat der zweite, nicht der erste, das Recht dazu dem germanischen ama- in altn. ama (plagen, quälen) gleichgesetzt zu werden.

An ono- nun kann eine ähnliche Vocalbewegung verfolgt werden, wie an einer beliebigen zweisilbigen Basis mit anderem Schlußvocale. Nehmen wir die in griech. ηνερέθοντο verbaute zweisilbige Basis. Sie kann in zwiefacher Weise einsilbig werden: der erste Vocal kann fallen ohne Dehnung des zweiten oder mit Dehnung des zweiten. Die erste Weise liegt in lit. gretà (neben einander), die zweite in grama- (Dorf) vor. So wird klar, wie neben griech. ὀνοτός lat. nota, neben ὄνομα lat. nōmen, sskr. naman- stehn kann. Um auch eine auf u schließende Basis heranzuziehen: ővoua steht mit griech. zéovua, nomen mit griech. Founa gleich. Die hier vertretene Auffassung des ö in nömen steht derjenigen JSchmidts (KZ 23. 267) und Brugmanns (Morphol. Unters. 3. 156) näher als der von Fick (Wörterb.4 1. 99) vorgetragenen, die von ursprünglichem ō ausgeht.

Die auf zweisilbige Basen zurückführenden Wurzelformen auf ō haben alle eine andere Entwickelung hinter sich als no. Ihr o ist im Perfectum entsprungen, wo es Ablaut zu a oder ē ist. Der Ursprache kann wol mit

Sicherheit die Wurzelform źnō- zugesprochen werden: man beachte die identischen Bildungen sskr. inatá-, griech. γνωτός, lat. notus: sskr. jajñáu, lat. nov-ī; sskr. jñātár-. lat. notor: die ursprachliche Herkunft des griech. Evvor folgt aus der nahen Berührung der Optativformen sskr. iñēyās: griech, vvolns. Neben źnō- ist eine Wurzelform auf a (lat. -qnārus) und eine auf ē (ahd. incnāhen, aqnoscere) nachweisbar; diese beiden weisen auf eine Flexion zena-: žené-, die durch sskr. janīmás (für \*janīmás, durch Einfluß von \*iatá-) = got. kunnum (oben 206) verbürgt ist. Der Ausbreitung des Perfectablautes o über den activen Singular hinaus werden wir unten weiterhin begegnen; hier sei nur daran erinnert, daß griech. ζώω, έζωσα und πτωμα, πτώσις, απτώς ihr zu η (ζην aus \*ζήιειν, πτη- in καταπτήτην oben 193) ablautendes ω nur aus dem Perfectum bezogen haben können, indem nach dem Muster von inut: \*Fo (ἀφέωνα, ἀφέωνται, ἀνμεῶσθαι) ablautende Perfecta gebildet wurden, deren w das Gebiet der Kategorie überschritt.

2) ō im Inlaute der Wurzel: avest. aiwyāsti (umgürtet), lit. jästi (gürten). Mit avest. yāstá- deckt sich griech. ζωστός; ζώννυμι aus ἔζωσα, wie κεράννυμι aus ἐκέρασσα.

Die große Menge der inlautenden  $\bar{o}$  können als Ablautsformen aufgefaßt werden. Und zwar ist dreierlei möglich:  $\bar{o}$  kann innerhalb der e-Reihe als Dehnstufe stehn; oder es kann Ablaut zu einer der Längen  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}$  vorstellen.

Ich habe früher zu zeigen versucht, daß griech. πλώ μω, τρώ μω, urgerm. δονο aus ursprachlichen Perfectformen peplōue, tetrōue, bhebhōue geflossen seien (167 f.). Gleichen Ursprung kann das ω in griech. στρωτός, ἔστρωσα, στρώννυμι, in griech. θρώσκω und in κλώξω, κλωγμός haben. Wie neben τρώ μω griech. τραῦμω und altn. preyja (sich sehnen), so liegt neben στρωτός got. straujan (στρωννύνω); neben θρώσκω griech. θραῦμω und lat. fraus (Curtius KZ 2.399). Neben κλώξω steht lit. klegù, klegĕti (laut lacher; Fick Wörterb. 1.395 f.) Man hat nicht nötig neben klegù ein Parallelpräsens mit ē anzunehmen, um zu dem Ablaute

ō zu gelangen; vielmehr kann κλώζω zu klegù sich verhalten wie ahd. thruoen (pati), 3. Plur. Prät. thruotun (passi sunt. JSchmidt KZ 26. 7) zu ksl. trova aus \*treuō. -Deutlich Ablaut zu ē ist das ω in φώνω (oben 167) und in τρώνω; zu jenem vgl. ahd. baan (fovere, refricare), zu diesem τρη- in τέτρηται, τρητός. Den Ablaut ā : ō hat erst Saussure nachgewiesen (Mémoire 155 ff.). Schon Ahrens (DD 182) hat erkannt, daß die von Hesych aufbewahrten Formen τέθωκται · τεθύμωται; τεθωγμένοι · τεθυμωμένοι, μεμεθυσμένοι etymologisch mit θάνω\*) zusammenhangen. Nach Saussures wahrscheinlicher Hypothese stammt ω aus dem Perf. Sg. Act., von wo aus es zunächst den übrigen Perfectformen sich mitgeteilt hat. Daß es aber hier nicht haften geblieben, lehren die weiteren Glossen θώξαι · μεθύσαι, πληρώσαι; θωχθείς · θωρηχθείς, μεθυσθείς · Σοφοκλής Διονυσιακώ (Hes.). Demnach hat wol ein vollständiges Verbum θώγω neben θάγω bestanden (GMeyer Griech. Gramm. 2 52). Läßt man dies gelten, so kann πτώσσω aus dem Perfecte von πτάσσω (ἔπταξαν bei Pindar) hervorgegangen sein. Ferner, da neben κάλαθος ein Präsens κλάθω vorausgesetzt werden darf (vgl. griech. ἀσφάραγος: lit. sprógti, knospen), so liegt es nahe wegen κλώθω eine Flexion \*κλάθω: \*κέκλωθα zu vermuten.

Zur Lösung der Frage, wie es komme, daß a und  $\bar{o}$  neben  $\bar{e}$  als Grundvocale fungieren, während von den Kürzen wahrscheinlich nur e als Ausgangspunkt einer Reihe betrachtet werden kann, fehlen die Mittel. Von Saussure ist der kühne Versuch gemacht — der freilich nur auf ursprüngliche Längen sich erstrecken dürfte — jene Längen in je zwei Kürzen zu zerfällen. Der erste Component der drei präsentischen Längen sei e: daher  $\xi\eta\gamma\nu\nu\mu$ ,  $\lambda\delta\vartheta\omega$ ,  $\delta\ell\delta\omega\mu$  in ihrem  $\eta$ ,  $\bar{a}$ ,  $\omega$  den gleichen Vocal

<sup>\*)</sup> Ich habe hier in herkömmlicher Weise  $\vartheta \tilde{\alpha} \gamma \omega$  angesetzt, will aber darauf hinweisen, daß  $\tilde{\alpha}$  keineswegs ganz gesichert ist. Das  $\eta$  in Pindars  $\vartheta \gamma \tilde{\beta} \omega \iota \varepsilon$ , dem Ahrens (DD 140) keinen Glauben geschenkt hat, verdient ihn vielleicht doch: eine allerdings junge, aber durch kein attisches  $\eta$  discreditierte Inschrift aus Thermai Himeraiai (Collitz no. 3247) gewährt  $\tilde{\alpha} \pi \delta$  700  $1/\vartheta o v$  700  $\vartheta \eta \gamma \alpha v \epsilon / \tau \alpha$ .

bergen, der in κλέπτω sichtbar ist; der erste Component der perfectischen Länge sei o: daher in ἔρρωγα, \*λέλωθα, δέδω-κα der gleiche Ablautsvocal enthalten sei, den man in κέκλοφα wahrnimmt. Die Hypothese empfiehlt sich dadurch, daß sie es verständlich macht, wie  $\bar{a}$  und  $\bar{o}$  neben ē Grundvocale sein können, und den Ablaut a: ō wie das Verhältnis des präsentischen ō zum perfectischen begreiflich werden läßt. Aber sie leidet nicht nur daran, daß sie von einer unbeweisbaren Voraussetzung ausgeht, sondern hat auch den Einwand gegen sich, daß sie genötigt ist zwei entgegengesetzt wirkende Contractionsweisen neben einander zu behaupten. Es gibt eine Weise der Contraction, die der Ursprache sicher zugesprochen werden darf: beide Vocale vereinigen sich zur Länge des zweiten. So ist das α in δάμναμι (nach Saussures Theorie, oben 207) und in στοαταγός (nach Wackernagel Das Dehnungsgesetz der griechischen Nomina 28 f.) zu Stande gekommen, und so wäre das α in λάθω zu verstehn. Hingegen müßte das ω in \*λέλωθα aus oa so erwachsen sein, daß die Qualität des ersten Vocales gesiegt hätte: im gleichen Dialekte stünden also πρᾶτος und πρῶτος neben einander. Saussure ist der Widerspruch unter der mathematischen Formel versteckt. Pour a<sub>1</sub>A [wofür ich ea schreibe] après la contraction  $\bar{A}_1$ «; »pour  $a_2A$  [d. h. oa] après la contraction Age. Hier scheint zunächst alles in Ordnung: dem Ablaute  $a_1:a_2$  scheint ein Ablaut  $\overline{A}_1:\overline{A}_2$  völlig conform zu sein. Der Schein verfliegt, wenn man die Zeichen A1, A2 durch die Zeichen der wirklichen Laute ersetzt. Ā1 ist a (λάθω): also hat sich die Qualität der Länge nach der Qualität der durch A bezeichneten Kürze (a) gerichtet. Α ist ō (\*λέλωθα): also hat sich die Qualität der Länge nach der durch az bezeichneten Kürze (o) gerichtet. Die Conformität stellt sich somit als erzwungen heraus. Zur Erklärung der auf der schwachen Stufe erscheinenden Vocale fördert die Hypothese nicht, so sehr sie Saussure auch nach dieser Seite fruchtbar zu machen gesucht hat. Warum nicht, wird aus dem folgenden Capitel ersichtlich werden, das die als Kürzungen fungierenden Vocale vorzuführen hat.

# Siebentes Capitel.

Schwächungen von a, ė, ō.

(Im Verlaufe: Ablehnung des Grundvocales á.)

#### § 1.

Stufen der Schwächung.

Die Schwächung des e hat zwei Stufen: Reduction des e und Ausstoßung. Ausstoßung tritt überall da ein, wo die Natur der den starken Vocal umgebenden Laute sie gestattet. Wo sie dennoch nicht eintritt, muß ihr Unterbleiben einen besonderen Grund haben: ich habe als eine Möglichkeit bezeichnet (oben 106), daß er in der Satzrhythmik liege. Ausstoßung kann mithin hier als Regel, Reduction als Ausnahme betrachtet werden. Statt der Längen a, ē, ō erscheint unter den Bedingungen, denen die Schwächung des e unterliegt, bald kurzer Vocal, bald kein Vocal: scheinbar kehren also die beiden Stufen der schwachen Form hier wieder. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß die Länge selbst nur gekürzt, nicht ausgestoßen wird, und daß in allen Fällen, in denen Ausstoßung eingetreten ist, in Wahrheit nicht die Länge sondern der durch Kürzung entstandene Vocal gefallen ist. Das Wandern des Accentes auf die nächste Silbe kann die Länge nicht ganz beseitigen, sondern nur kürzen; soll dieser gekürzte Vocal fallen, so bedarf es eines neuen Hier also bildet Reduction die Norm, Aus-Der Ausführung dieser Sätze stoßung die Ausnahme. sind die beiden folgenden Paragraphen gewidmet, deren erster uns ein zweites (oben 208) ursprachliches a näher bringen wird.

## § 2. Kürzung.

Da das Arische den Unterschied der Vocalqualitäten verwischt hat, muß die Frage, welche Kürzen an die Stelle von  $a, \bar{e}, \bar{o}$  treten, durch die europäischen Sprachen beantwortet werden. Ich werde den europäischen Verlauf des Kürzungsprocesses zuerst an sämmtlichen drei Vocalen

verfolgen; das Arische kann so am einfachsten erledigt werden.

## I. Kürzung des a.

Der Ablaut a: a wird im Griechischen durch die schönen Verhältnisse bezeugt: φάμλ, ἔφᾶν: φαμὲν, φάτο, φατός; ἔβᾶν: βάτην, βατός; ἄμεναι: ἄατος (Hes. Theog. 714); δᾶμος: δατός in ἄδατος ἀδιαίφετος (Hes.) und δατέομαι; ἴσταμι, ἔσταν: ἵσταμεν, στατός; λάθω: λαθείν, ἄλαστος; ράδομαι: ἀδείν, ἄσμενος; τάκω: τακῆναι; σάπω: σαπῆναι; πάξαι, πάγνυμι: παγῆναι; λάψομαι: λαβείν, ion. ἀπολελαμμένοι u. s. f.

Die übrigen europäischen Sprachen reflectieren dies  $\ddot{a}$  übereinstimmend durch a (ksl. o):

griech. φατός: lat. fateor (Fick Wörterb.\* 2. 162). griech. ἄατος: lat. sat, got. saßs (κεκορεσμένος). griech. στατός: lat. status, altn. staßr (störrisch), lit. statùs (ebenso). griech. δατός: got. ungatass (ἄταπτος; tassa- aus datto-). griech. παγήναι: lat. pacit, pacunt (Neue Formenlehre\* 2. 316); ags. fac (Zeitraum), mhd. vach im Ablaute zu lat. pāgus.

Ich knüpfe an lat. pacit, pacunt an. Wenn der Vocal des Präsens pago (vgl. tago bei Turpilius) identisch ist mit dem Wurzelvocale des Aorists πανήναι, so ist pago entweder ein zu vorhandenen Aoristformen gebildetes Präsens, wie die nachhomerischen κίω, λίτομαι, κλύω, oder ein Präsens nach der 6. indischen Klasse. Im gegebenen Falle ist die erste Möglichkeit vorzuziehen (vgl. Curtius De aoristi latini reliquiis, Wiederabdruck Studien 5.431 ff.): im anderen ist schwer eine Entscheidung zu treffen. Das Resultat ist beide Male das gleiche: das präsentische a das für Parallelität des a mit betontem e zu sprechen scheint, ist in nicht betonter Silbe entstanden. Stellt man die deutschen Verba des Ablauts a: ō zusammen, die in außergermanischen Sprachen sichere Verwandte haben und bei denen Entstehung des a aus a in Betracht kommen kann, so erhält man ein Resultat, das dem betonten a wenig günstig ist. Ahd. lahan (vituperare) verhält sich zu griech. λακείν, wie lat. pacunt zu παγήναι. Neben ahd. watan (vadere) läuft lat. vadere. Daß das a in altn. hlaba (laden) jünger sei als der Reflex des a, der im Perfecte hlóp zu Tage kommt, geht daraus hervor, daß hlo- identisch ist mit lit. kló- in klóti, ksl. kla- in klada (oben 209). Got. sakan (μάγεσθαι, ἐπιτιμᾶν) gehört mit got. sökjan (ζητεῖν) zu lat. sagus, sagire: man kann also die Proportion aufstellen: got. sakan zu lat. sagus wie pacunt zu pagus. Vier präsentische a sind also teils sicher teils wahrscheinlich als unbetont zu denken. Nimmt man hinzu, daß in fünf weiteren Verben, nämlich in altn. taka (nehmen), flá (d. i. \*flaha, schinden), got. garabjan (ἀριθμεῖν), hlahjan (velāv), ags. bacan (backen) das präsentische a sicher oder doch wahrscheinlich auf eine Länge zurückweist. so wird man zugeben, daß es um die Chancen des mit betontem e parallelgehenden a schlecht bestellt sei. Daß wir mitunter nicht im Stande sind den späteren Ursprung des a aufzudecken, so des a in got. gadaban (συμβαίνειν: lat. faber. ksl. dobru xalóg) und skaban (ξυράν; lat. scabo), kann ihnen nicht aufhelfen. Das Griechische besitzt an vergleichbaren Präsentien μάγομαι, λάμπω, βλάβεται. Das letzte muß als etymologisch unklar bei Seite bleiben; die Vermutung, daß es mit γλάφω (oben 116) auf gleicher Stufe stehe, liegt nahe. Die beiden andern enthalten sicher kein nicht weiter anzulehnendes a. Stellt man μάγομαι zu μάγανά (Fick GGA 1881, 1437), so gewinnt man unter Herbeiziehung von μαγέσσασθαι die beiden Stämme μάγα-: μάγέ-, zu deren zweitem μάγομαι sich verhält wie δίομαι zu δίε- in δίενται. Bugge hat (Beitr. 3. 104) λάμπω mit altpr. lopis (Flamme) verglichen; bei Beachtung des Verhältnisses von άμφιλαφής zu lit. löbis (Reichtum) erkennt man in λάμπω ein mit lat. pango conformes Präsens.

Erwägungen dieser Art haben Saussure (Mémoire 150 ff.) zu der Folgerung geführt, daß es ein betontes ursprachliches a nicht gebe. Die folgenden Seiten werden uns in der Läugnung dieses Lautes weiter bestärken. Gibt es aber keinen ursprachlichen Grundvocala, so gibt es auch keine Vocalreihe a:a; an ihre Stelle muß die Reihe a:a gesetzt werden. Hier tritt der Gegensatz der neueren Anschauung vom ursprachlichen Vocalismus gegen die von Schleicher codificierte

am schärfsten zu Tage: a, bei Schleicher der die Natur des Vocals am ausgeprägtesten tragende, reinste und ungetrübteste aller vocalischen Laute (Die Deutsche Sprache 132), hat seit Saussure das Ansehen des Grundvocales einer selbstständigen Reihe verloren, und das Präsens sskr. ájati, lat. agit u. s. f., einst eine Säule des Ur-a, ist zum Aoristpräsens degradiert. Allerdings hat Hübschmann a wenigstens teilweise in die Rechte des Grundvocales wieder einzusetzen gesucht: ich zeige unten, (256 f.), warum ich ihm nicht folgen kann.

## II. Kürzung des $\bar{e}$ .

Die europäischen Sprachen weisen zwei Vocale als Formen der Kürzung auf: e und a. Dies ist klar ausgesprochen von Mahlow (AEO 6.138). Bei Saussure werden zwar ebenfalls zwei Kürzen anerkannt. Allein sie werden beide auf Einen ursprachlichen Laut zurückgeführt, die »voyelle indéterminée« (Mémoire 180) — eine unhaltbare Annahme, auf die ich zurückkomme.

Das Griechische besitzt beide Kürzen. Ich werde die Belege mit Rücksicht auf die Stellung des starken  $\bar{e}$  im Auslaute oder Inlaute der Wurzel anordnen, in der ersten Lage das  $\bar{e}$  einsilbiger von dem den Rang eines Grundvocales bekleidenden  $\bar{e}$  ursprünglich zweisilbiger Wurzeln scheiden.

- 1) ē im Auslaute der Wurzel.
- a) Ursprünglich einsilbige Wurzel.

Ablaut η: ε in ἵησι: ἵεται, ἀφέτην, έτος; τίθησι: τίθεσαν, θέο, θετός; δίδη: δετός; λῆμα: λείω (NGGW 1888. 400); μέτρον dagegen wol zu der in μέδομαι, got. mitan vorliegenden erweiterten Wurzel (Saussure MSL 6. 248).

Ablaut η: α in ἄμητος, mhd. mat: ἀμάω; kret. χηρεύονσα (Taf. v. Gortyn 353): χατέω, χατίζω; herakl. βουβήτις: ion. ἀμφισβατέω (Ionische Inschriften no. 11318); epid. ἐπιπῆν (Collitz no. 3339119; vgl. πητίται πιτύρινοι ἄρτοι. Δάχωνες Hes.): πάσσω; dor. μησαμένοι (Alkman fragm. 2335): μαίομαι, el. ἰερόμαος, μαῖτο (Collitz no. 11472.3), JSchmidt Pluralbildungen 330; πτῆμα: att. πτᾶσθε; ksl. lětǐ (ἐξουσία): λάτρον (so Fick Wörterb. 1. 120).

Bechtel, Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

16

b) Ursprünglich zweisilbige Wurzel.

Ablaut η : α in κνην : ἀποκναίω; καταπτήτην : πταίω; ψην : \*ψαίω (vgl. ψαιστόν, ψατσμα · στον δλίγον, Hes. und Mekler Beiträge zur Bildung des griech. Verbums 21); χρησθαι : \*χραίω (vgl. χρατσμε); γληνος : γλαινοί · τὰ λαμπρύσματα τῶν περικεφαλαιῶν, οἰον ἀστέρες (Hes.). — Da hier deutlich ein Ablaut η : α vorliegt, so kann auch πλα · in πιμπλάναι die schwache Form zu πλη - in πίμπλημι sein : man hat dann nicht nötig πλα · mit sskr. pr · in piprmási zu identificieren.

Für den Ablaut η; ε fehlt ein sicherer Beleg. βλείο (N 288), βλείης (Epich. fr. 154 A.) kommen so wenig in Betracht, wie die bei Hesych überlieferte Optativform ἀποσκλαίη. Thess. ἐσκιχρέμεν (Collitz no. 15574) kann Analogiebildung nach τιθέμεν sein, ξερός, falls ihm überhaupt zweisilbige Basis zu Grunde liegt, das gleiche ε enthalten wie νήγρετος. Auch das ε in ἀποχρέω (Epich. fr. 114 Ahr.), [κα]ταχρεϊσθαι (Delphi, Dittenberger Syll. no. 233 ε1) ist wertlos.

2) ē im Inlaute der Wurzel.

Ablaut η: α in δήγνυμι: δαγῆναι; λήγω: λαγαρός; πῆ και (η erwiesen durch κῆναν auf dem Amphiktionendecrete CIA 2. 545 34): καήμεναι, καίω (Bezzenberger Beitr. 5. 313); ἀπέληκα · ἀπέρρωγα (Hes.; ἀπέληκα ist Aorist wie κῆκαι): λακίς (Bezzenberger a. a. O. 314); ἐκεκήδει · ὑπε(κε)χωρήκει (Hes.), lat. cēdo: κεκάδοντο (Saussure 166); lit. plēsti (ausbreiten): πλατύς; altn. lάgr (niedrig): λάχεια ι 116 (Fick 1. 531); altn. krás (leckere Speise): griech. γράω; altn. rás (Lauf, Rennen): griech. ἐξεράω u. s. f.

Ablaut  $r: \varepsilon$  nicht sicher nachzuweisen. Man denkt zunächt an die Paare μήδεα: μέζεα; altn. fάr (Schaf; eigentlich Vlies): πέχος (Fick Beitr. 1. 60, JSchmidt Pluralbildungen 148); ρήθος: ρέθος. Allein es ist nicht ausgemacht, daß die Länge hier vor der Kürze da war: sie kann eben so wol durch Dehnung entstanden und ursprünglich mit Collectivbedeutung verknüpft gewesen sein (oben 175). Die gleiche Dehnung, wie ich sie hier annehme, auch in ǫῆγος (zu ǫἐξω); hierzu ist eine schwache Form mit dem Ablautsvocale erhalten, den man erwartet: χουσοφαγές 'χουσοβαφές (Hes.). Außergriechische Analoga sind sskr. vdsas-

(Gewand: zu vástē = εέσται λ 191, Fick Odyssee 96), váhas-(Darbringung: zu váhati), altn. lér (Oberschenkel: als s-Stamm erkannt von Steffensen Tidskrift f. filol. N. R. 2.70; Grundform \*lēhiz, zu lit, lekiù oben 160) u. s. f. Betrachtet man afethor neben lat. vadimonium. so liegt es nahe e und a in dem Grundvocale ē zu vereinigen. Wenn man sich aber der Reihen lit. lekiù : lekti : lat. lacertus : dwesiù : dwesti: atdwastis; kwepiù: kwepti: lat. vapor u. s. f. erinnert, so erkennt man, daß afedlov den Grundvocal, vadimonium die zu hier nicht belegbarem ē gehörende Kürzung enthalten können. Nicht einmal das ist sicher, ob in μέδουαι, άξετμα (άετμα ολόξ; αετμόν τὸ πνευμα Hes.), ά ξέρα (άξήρ mit Dehnung, vgl. Brugmann Morphol, Unters. 1. 28) aus dem in mē. uē auslautenden ē gekürztes e vorliege. Ehe man dies für ausgemacht hält, müßte klar sein, wie got. qiman, qiban, stilan u. s. f. zu sskr. qa-(griech. βā-), gāyati (singt; ksl. gają, crocito), stāyú-, tāyú-(Dieb; griech. τατάομαι) stehe. Die von Saussure über das Wesen der Längen vorgetragene Theorie erklärt diese Verhältnisse (Mémoire 152) und besticht dadurch: meine Zweifel gegen sie oben 236 f. Als einziges Beispiel des Ablautes η : ε bleibt ἀσκηθής (Prellwitz zu Collitz no. 3340 110) : ἀσκεθέες (ξ 255) übrig.

Fick hat die Regel aufgestellt (Beitr. 9. 313): \*ursprünglich auslautende  $\eta$  und  $\omega$  schwächen sich zu  $\varepsilon$  und  $\sigma$ , nicht ursprünglich auslautende, sondern .... erst aus zweisilbigen Formen entstandene und inlautende  $\eta$  und  $\omega$  lauten schwach beide zu  $\tilde{\alpha}$  ab  $\epsilon$ . Daß der erste Teil der Regel, soweit er  $\eta$  betrifft, in dieser apodiktischen Fassung nicht zu halten ist, zeigen die Gegenbeispiele. Ich würde sie so formulieren:  $\varepsilon$  als schwache Stufe zu  $\eta$  ist nur in ursprünglich einsilbigen Wurzeln auf  $\tilde{e}$  als gleichberechtigter Ablaut neben  $\alpha$  nachweisbar.

Die übrigen Sprachen lassen a noch mehr überwiegen.

1 a) griech. ἔησι, έτός : lat. satus.

griech. λήμα, λείω : got. lapaleikō (ήδιστα).

1b) griech. γληνος, γλαινοί: and. chleini (parvus, subtilis; die alte Bedeutung noch in den Glossen chleiniu 'nitentia', cleine win 'honorarium vinum', Bugge Curtius' Studien 4. 326). griech. πλη-, πλα-: altn. fleire, flestr (mehr, meist). griech. <sub>F</sub>ρήγνυμι, <sub>F</sub>ραγῆναι: mndd. wrak (Fröhde KZ 22. 269).
 griech. ἀπέληπα, λακίς: lat. lacer.

griech. ἐνεκήδει, πεκάδοντο : lat. cadere (Thurneysen KZ 26. 302), got. hatis (ὀργή).

lit. plēsti, griech. πλατύς: lit. platūs (breit), ahd. flado (placenta). altn. rás\*), griech. ἐξεράω: altn. ras (Rennen), rasa (rennen; Fick KZ 22. 375).

Griech. γράω, ἐράω, lat. cadere stehn auf gleicher Stufe. Sie sind a-Präsentien im Sinne von μάχομαι, pacunt: sie enthalten ein aus einer Länge hervorgegangenes a. Eben so griech. καίω, nur daß hier das Präsens mittelst ἐε gebildet ist. Das Germanische besitzt in altn. taka (ergreifen; vgl. got. tēkan, ἄπτεσθαι), flά (schinden; lit. plēssti, reißen, Fick ¹ 1. 487), got. garaþjan \*\*) (ἀριθμεῖν; lat. rēri, ratus) identische Bildungen.

Aber e fehlt keineswegs. Schon Mahlow (AEO 138) hat auf das Verhältnis von ahd. tila (mamma) zu griech. ϑηλή hingewiesen. Aus dem in lett. dile (saugendes Kalb) erscheinenden ī könnte i in tila nur in der Composition des Wortes mit betontem Präfixe hervorgegangen sein; Näheres hierüber § 3. Da ein Compositum, aus dem tila verselbstständigt sein könnte, nicht nachweisbar ist, darf man in tila (altir. del) die schwache Form zu θηλή sehen. Das i stammt aus den Casus, die  $\vec{u}$  in der Endung haben; und das Verhältnis von tila zu gott. daddjan (θηλάζειν) vergleicht sich dem Verhältnisse von griech. θέμεθλου, Θεμινόστρατος (Kalymna; Collitz no. 3590 26) zu δαμέες. Nimmt man ferner an, daß sskr. vāyá- (webend) und váyati (webt), griech, ληι und λείοντι auf einen alten Flexionsablaut zurückführen, so kann man auch das e in lit. wejù (drehe, winde) - das Beispiel möge die ganze Kategorie vertreten - für den Ablaut ē: e anführen. Ferner, ksl. setinŭ (τέλειος, ἔσχατος) stellt bereits Miklosich (Lex. Palaeosl.) zu lat. sēro; in dem verwandten got. seibus (spät) steckt die Wurzelform sei-, die durch sskr. sayá- (Abend; vgl. Bugge Curt. Stud. 4.353) und die vorausgehende Be-

<sup>\*)</sup> Nach Saussure (Mémoire 169) hierher griech. ξώομαι. Dann wäre ξώομαι ein Präsens wie φώγω (oben 167. 236).

<sup>\*\*)</sup> Dies wol Denominativum.

merkung ihre Erledigung findet. Warum ich auf das e von lat. metere mich nicht berufe, ersieht man aus dem oben Gesagten. Zweideutig ist die zwischen griech.  $\chi \vartheta \acute{e}_{S}$  und altn.  $i g\acute{e}r$  (gestern), lat. jecur und griech.  $\mathring{\eta}\pi\alpha\varrho$  u. s. f. obwaltende Vocaldifferenz. Sichere Beispiele des Ablautes  $\bar{e}:e$  liefert, wie man sieht, nur die ursprünglich einsilbige Wurzel.

# III. Kürzung des ö.

Ich führe die Darstellung wie in II.

- 1) ō im Auslaute der Wurzel.
- a) Ursprünglich einsilbige Wurzel.

Ablaut ω: ο in δίδωσι: ἔδομεν, δοτός; kypr. πῶθι (Collitz no. 681), epir. σύ(μ)πω (Collitz no. 1377): ποτός; βώτως: βοτά; κῶνος: παλίγκοτος (Archil. fr. 87); μῶλος: μόλις (zu russ. majatī, ermüden, JSchmidt KZ 26. 5).

Ablaut ω: α nicht sicher nachzuweisen. Ueber die zwischen ὅνατο, ὅνομαι und lat. nōmen waltenden Beziehungen oben 234: δάνας μερίδας (Hes.) kann man auf δα- in δᾶμος beziehen: vgl. sskr. dinά- (abgeschnitten).

b) Ursprünglich zweisilbige Wurzel.

Die einzigen Belege liefert  $\gamma\nu\omega$ -,  $\gamma\nu\sigmai\eta_S$  (sskr.  $j\bar{n}\bar{e}\gamma\dot{a}s$ ) und  $\dot{a}\gamma\nu\sigma_f\dot{\epsilon}\omega$ ; mit  $\gamma\nu\sigma_f\dot{\epsilon}$ - vgl.  $\delta\sigma_f\dot{\epsilon}$ - in kypr.  $\delta\delta_f\epsilon\nu\alpha\iota$  (Collitz no.  $60_{5.15}$ ).

2) ō im Inlaute der Wurzel:

Ablaut ω: α in τρώγω: τραγείν; κατασώχω: σαχνός; τωθάζω: ἀτάσθαλος (Bezzenberger Beitr. 5. 315). Im Verhältnisse von τρώγω: τραγείν können κρώζω und κράζω, κλώζω und κλάζω stehn: die Vermittelung liefern in diesem Falle die Aoriste ἀνέκραγον, ἔκλαγον.

Ablaut  $\omega$ : o wie es scheint in griech.  $\lambda \delta \mathcal{F} \varepsilon$  ( $\lambda o' \times 361$ ), der Grundlage von homer.  $\lambda o \varepsilon \omega$  ( $\lambda o \varepsilon \sigma \sigma \omega$ ) wie von att.  $\lambda o \tilde{\nu} \tau \omega$  (vgl. Leskien Curt. Stud. 2. 105). Lat.  $l \tilde{\nu} t u s$ ,  $l \tilde{\nu} m entum$  weisen auf ein Präsens \* $l \tilde{\nu} u \tilde{\nu}$  hin (vgl.  $\pi \lambda \omega \tau \delta s$ :  $\pi \lambda \omega \mathcal{F} \omega$ ). Eine weitere Vermutung unten.

Die Verteilung der Kürzen o und  $\alpha$  auf Wurzelauslaut und Wurzelinlaut gleicht der von  $\varepsilon$  und  $\alpha$  darin, daß o in größerer Ausdehnung nur im Ablaute zu der auslautenden ursprünglichen Länge erscheint. Sie weicht darin ab, daß in der eben genannten Lage α nicht sicher nachgewiesen werden kann.

Die übrigen europäischen Sprachen setzen den beiden griechischen Kürzen in der Regel eine einzige entgegen, a. Man entnimmt dies den Reihen:

- 1a) griech. δίδωσι, δός, δότω, δοτός : lat. das (Brugmann Morphol. Unters. 3. 2), date, dato, datus.
- griech. κῶνος, παλίγκοτος : lat. catus, altn. hein (Schleifstein). 2) griech. τωθάζω, ἀτάσθαλος ; mhd. tadel (Bezzenberger a. a. O.). griech. κλώζω, ἔκλαγον : lat. clango, altn. hlakka (schreien).

lat. lotus, griech. lógs : lat. lavere.

Das a in lat. lavere hat Thurneysen (KZ 28. 156) mit dazu benutzt, um einen lateinischen Lautwandel ov: av nachzuweisen. Nach der obigen Darstellung ist die Voraussetzung der Zwischenstufe ov für das Latein unnötig. Das Verhältnis von lofe zu lavere erinnert an das von πορείν zu parentes (als Part. Aor. erkannt von Curtius Studien 5. 440); leider fehlt eine Form mit ō, die die Vermutung bestätigen würde. Ich mache auch hier wieder auf einige a-Präsentien aufmerksam, deren a Kürzung der Länge ist, mit der es ablautet: griech κράζω, κλάζω, wozu κέκράγα (Att.) und κέκληγα (Hom.) neu gebildet sind, beruhen wol auf den Aoristen ἀνέκραγον, ἔκλαγον. Wie κράζω, κλάζω zu κρώζω, κλώζω verhält sich got. hlahjan (νελάν) zu griech, κλώσσω. Dies Verbum flectiert stark andere, wie altn. brevia (zu τρώρω, oben 235), sind schwach geworden. Ein Aoristpräsens wie lat. lavere ist ags. bacan (backen); die Länge in φώνω aus \*πέφωνα = ags. boc. So sind denn alle drei Längen als Ausgangspunkte präsentischer a erkannt, und die zuerst von Saussure verfochtene Ansicht, daß es ein ursprünglich mit betontem e parallel gehendes a nicht gegeben habe (oben 240) hat im Verlaufe der Untersuchung nur Boden gewonnen. Nunmehr kann die Antwort gegeben werden, die früher (73) zurückgestellt werden mußte: woher der Wechsel zwischen e und a in der Wurzelsilbe, z. B. in πετάσσαι und lat. pateo; griech. κελαδέω und καλέσσαι, lat. calendae; lat. gerere und griech. βαστάζω; lett. kept\*) (haften, mit

<sup>\*)</sup> Ich kenne dies Verbum nur aus Ulmanns Wörterbuche.

den Klauen anpacken; warum nicht zept?) und lat. capere, got. hafjan (αἴρειν)? Die Vermittelung mag überall eine im Aoriste (ē) oder im Perfecte (ō) des e-Verbums entspringende Länge abgegeben haben.

Die Nordeuropäer haben das im Ablaute zu e stehende o mit dem a lautlich zusammenfallen lassen, das als Kürzung von a und e aus den früheren Abschnitten bekannt ist. Mithin liegt die Vermutung nahe, daß das aus o gekürzte o, falls vorhanden, bei ihnen den gleichen Weg eingeschlagen haben würde; woraus dann zu folgern wäre, daß diese Sprachen bei Untersuchung der Frage, wie weit Ablaut ō:o oder ō:a vorliege, überhaupt nicht verhört werden dürfen. Es ist wahr, der Wert des a. das sie aufweisen, kann nur nach dem Vocale bemessen werden. der in einer der südeuropäischen Sprachen an Stelle des a erscheint. Als Belege des Ablautes  $\bar{a}$ : a innerhalb des Germanischen sind daher oben nur solche Worte, beziehungsweise Kategorien gewählt, die in einer der südeuropäischen Sprachen vertreten sind. Entscheidend dagegen für die Frage, ob der Ablaut o: o auch über das Griechische hinaus anzuerkennen sei, würde die Aussage des Italischen sein. Ist griech, umlog oben 245 mit Recht zu mō- (mühen) gestellt, so liefert das Latein mit molēs: mölestus ein Beispiel jenes Ablautes (anders WSchulze KZ 28. 270 Note); also auch hier o für a im Auslaute der ursprünglich einsilbigen Wurzel. Ein zweites wäre fovi : foveo, wenn Fick Recht hätte mit der Bemerkung (Wörterb. 1.494): »fō-vī geht auf fō-, wie co-gnō-vī auf gnō-, zu fovī ist das Präsens foveo gebildet wie à-yvoféw zu lat. qnovi«. Man braucht aber diese Erklärung nicht anzunehmen: es ist sehr wol denkbar, daß die nahe Berührung der auf dem starken Perfectstamme fo- (das Präsens in ahd. bāan, fovere) aufgebauten Formen fovī, fotus mit movi, motus die Veranlassung zur Schaffung des Präsens foveo gegeben habe.

Ich fasse zusammen. In den europäischen Sprachen ist a die gewöhnliche Form der zu a,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  gehörenden Kürze. Aber in ursprünglich einsilbigen auf  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$  schließenden Wurzeln treten noch e und o neben a, im

Griechischen ist in diesem Falle der Ablaut ō: o sogar der einzig belegbare. Die herrschende Ansicht, die auf Saussure zurückgeht (Mémoire 180), behauptet nun, a sei die lautgesetzlich allein mögliche Gestalt des schwachen Vocales. e und o aber verdanken der qualitativen Angleichung an die starken Formen ihr Dasein. Diese Anschauung hat den Einwand gegen sich, daß sie die Frage nicht zu beantworten weiß, warum das alte a fast ausschließlich am Schlusse der ursprünglich einsilbigen Wurzel von jener Angleichung betroffen ward, sonst ihr widerstand. Da es gerade die ältesten aller hierher gehörigen Urworte sind, deren Vocal auf schwacher Stufe als e und o auftritt, und da es mir unnatürlich vorkommt die Kürzen e und o, deren Erscheinen in der in vortonigen Silben nachweisbaren Quantitätsminderung eine so einfache Rechtfertigung findet, erst auf einem Umwege zu Ablautsformen von ē und ō werden zu lassen, sehe ich mich zu der Vermutung gedrängt, daß e, o und a zwei verschiedene Schichten der Schwächung repräsentieren, jene die ältere, diese die jüngere. Daß später Vermischung beider Ablautsformen, beziehungsweise Verdrängung der älteren durch die jüngere eintrat, ist leicht verständlich. Widersprechen muß ich Saussure und seinen Nachfolgern auch in der Beurteilung des a. Nach Saussure ist a Nachkomme einer »voyelle indéterminée« (180). Zu dieser Charakterisierung hat wol das Arische verleitet, wo i der Vertreter der Länge in vortonigen Silben ist. Wenn aber der Nachweis glückt, daß dieses i ein älteres a abgelöst habe, so darf es zur Beurteilung des ursprachlichen Lautes, aus dem eur. a geflossen ist, so wenig verwendet werden, wie das hinter der Tonsilbe erscheinende i, als dessen ursprachliche Grundlage wir a erkannt haben (208). Wenden wir uns also zur Führung jenes Nachweises! .

Bei den Ariern werden die drei europäischen Kürzen, abgesehen von ihrem Geschicke in zwei ganz bestimmten Stellungen, durch  $i\left(\overline{\imath}\right)$  reflectiert. Dies soll zunächst für den Auslaut gezeigt werden; ich beschränke mich auf die einsilbige Wurzel:

griech. στατός, ἐσταός : sskr. sthitá-, tasthivān; dazu die medialen Aoristformen ásthithās (2. Sg.), ásthita (3. Sg.), ásthiran (3. Pl.).

griech. ἄδατος, δατέομαι : sskr. dita- (abgeschnitten); 1. Pl. Aor. Med. adimahi\*).

griech. ἔθετο, θέο, θετός : sskr. ádhita, dhišvá, hitá-; Länge in adhīmahi (θέμεθα), adhītām.

griech. δετός : sskr. ditá- (gebunden); Länge in dišva.

griech. ἔδοτο, δέδοται : sskr. adita, dadivāṃsam (Acc. Sg. Part. Perf. Act.; AV); Länge in dièva \*\*).

griech. παλίγκοτος: sskr. citá-; die Erklärung der Form samácita RV 1. 57, ist zweifelhaft, doch hält Pischel Zugehörigkeit zu ci (liegen) für wahrscheinlich.

Auch hier wieder Schwanken in der Qualität des i. Nirgends kann hier die Länge in den Verdacht kommen Schwächung eines Diphthongs mit langem ersten Componenten zu sein. Man nehme noch die schwachen Formen der Präsentia dritter Klasse hinzu, wie mimīhi, mimītām, mimati, (er mißt; Kürze in mitā-), die die Kürze fast ganz aufgegeben haben, und beachte, daß auch das Präsenszeichen der 9. indischen Klasse vor der Tonsilbe nī lautet, während die verwandten Sprachen die Kürze haben: sskr. mṛṇāhi (zerschmettere): griech. μάρνᾶμαι; sskr. jānīmās (wir kennen): got. kunnum (oben 206). Der Gedanke quantitativer Angleichung liegt nahe.

Die Entstehung des i fällt in gemeinarische Zeit (Saussure Mémoire 150). Dies wird bewiesen durch die Uebereinstimmung von sskr. pitár- mit avest. pitar- (Vater), und — es sei gestattet ein zu inlautendem a ablautendes i mit zum Zeugen anzurufen — von sskr. cišu- in cišántas (die unterweisenden) mit avest. sīša- in sīšā (lehre; Bartholomae KZ 28, 36).

Aber neben i (i) besteht im Arischen auch a als schwache Form der drei Längen. Und zwar in zwei Fällen: erstens unmittelbar vor einem ursprünglichen i, mit dem es zum — im RV teilweise noch auflösbaren — Diphthonge sich vereinigt hat; zweitens, wenn es durch eine dem Eintritte der Kürzung nachfolgende Accentverschiebung unter den Accent geraten ist.

<sup>\*)</sup> Nach Whitney Sanskrit Grammar 2 § 834 a.

<sup>\*\*)</sup> Nach Whitney Wurzeln 71.

Den Beweis für die erste Behauptung liefern Superlative wie juēšthá-, jue štha- (der vorzüglichste, älteste), sthë'štha- (der festeste), dhë'štha- (der am meisten schafft), avest. fraēšta (der meiste), sskr. dē'štha- (der am meisten gibt). Daß die Superlative dieser Bildung sei es in allen, sei es in einigen ihrer Casus oxytoniert gewesen, haben Kluge (PBB 8. 519 ff.) und JSchmidt (KZ 26, 379 f.) gezeigt. Sie stehn dadurch im Gegensatze zu den zugehörigen Comparativen, denen Wurzelbetonung zukommt. Mit dieser Bewegung des Accentes muß eine Verbalbewegung verbunden gewesen sein. Und wie in den Comparativen sskr. juáuan, avest. frauao der volle Vocal erscheint, so müssen die Diphthonge der Superlative in ihrem ersten Componenten einen aus dem vollen Vocale verkürzten Laut enthalten. Mithin hat a als solcher zu gelten. Weiterhin kommen in Betracht Nomina wie sthēmán- (Festigkeit), stēná-(Dieb), se na (Heer; Pischel Ved. Stud. 1.231 Note 2), dešná-Sie haben teils wirklich teils ideell vor-(Gabe) n. s. f. handene Präsentia vierter Klasse mit betontem stammbildendem Elemente zur Voraussetzung, dessen anlautendes i vom Präsens aus in die übrigen Verbalstämme übernommen ward. Die Abhängigkeit des Nomens πταΐσμα von πταίω ist klar; πταίω selbst aber beruht auf dem in καταπτήτην liegenden allgemeinen Stamme πτη-. Wie πταίσμα zu πτη- steht γλαινοί zu γλη- in γληνος; der Unterschied ist nur der, daß das vermittelnde Präsens πταίω bezeugt ist, γλαίω aber fehlt. Der sachliche Zusammenhang des Sacturnus mit der Sēja ist deutlich; unbestritten gegeben aber ist nur eine Präsensbildung vierter Klasse mit betontem und daher starkem Wurzelvocale lit. seju, ahd. saan (säen), auf der lat. Seja ruht. Wie lat. Saeturnus zu sēiō, so sskr. sthēmán-, stēná-, se'nā, dēšņá- zu sskr. stháyin- (stehend), stayú- (Dieb), sáyaka-(Geschoß), adayamana- (fassend; episch). Das auf Betonung des stammbildenden Elementes weisende Präsens ist nur in Einem Falle in unmittelbar verständlicher Form lebendig: sskr. sthēmán- zu ksl. stoją (stehn), osk. staiet (stant; Bugge KZ 5. 6 ff.\*)). Richtig also Fick (Beitr.

<sup>\*)</sup> Die Flexion des ksl. stoją, stojati (stoja- aus stajē-) ist auf den

9. 318): Es enthüllt sich . . . . das vocalische Gesetz des Sanskrit, daß derjenige Laut, welcher den griechischen aus  $\bar{a}$ ,  $\eta$ ,  $\omega$  geschwächten Vocalen  $\alpha$ ,  $\varepsilon$ , o entspricht und sonst im Skr. regelrecht zu i geschwächt wird, seine ältere Form als a bewahrt, wenn er vorarisch mit folgendem i zum Diphthonge . . . . verschmolz«. Welche Schlüsse hieraus auf das Alter der Passivstämme  $dh\bar{\imath}_{1}\dot{\imath}_{2}$ - (zu dha-),  $d\bar{\imath}_{2}\dot{\imath}_{3}$ - (zu da-) oder der Optative von der Form  $amim\bar{\imath}_{2}a$ t (er möge brüllen) gezogen werden müssen, liegt auf der Hand.

Als zweite Stelle, an der der gekürzte Vocal im Sanskrit die Form a hat, wird von Saussure die Lage devant les semivoyelles y et ve bezeichnet (Mémoire 150). Zu der gleichen Ansicht bekennt sich Hübschmann (Das indogermanische Vocalsystem 62). Sieht man sich die Belege, auf die sie gegründet ist, an, so begegnet man — die angeblich vor v erhaltenen a dürfen übergangen werden — ausschließlich Präsentien vierter (beim Ansatze sogenannter ai-Wurzeln auch sechster) Klasse, die Anfangsbetonung bekommen haben, und Nomina, die auf ihnen aufgebaut sind:

sskr.  $d\acute{a}ti$  (māht ab, schneidet ab) :  $d\acute{a}yat\bar{\epsilon}$  (teilt aus); hierzu  $aday\acute{a}$ - (kein Mitleid habend).

sskr. dháyas- (nährend; das Nähren, Pischel Vedische Studien 1. 216 f.): dháyatí (saugt); hierzu stanamdhaya- (Säugling).

sskr.  $v\bar{a}na$ - (das Weben) : sskr.  $v\dot{a}yati$  (webt); hierzu pravayana- (das obere Ende des Gewebes),  $vay\dot{a}$  (Zweig).

sskr.  $vy\bar{a}$ - in  $vivy\bar{a}n\dot{a}$ - (gehüllt) : sskr.  $vy\dot{a}yati$  (hüllt ein); hierzu parivyayana- (das Umhüllen).

sskr. hvā-, erst nachvedisch, aber wegen der Uebereinstimmung mit avest. zbā- in huzbāta- (wol angerufen) sicher alt: sskr. hváyati, avest. zbayēiti (ruft).

Wo kein entsprechendes Präsens überliefert ist, im Nomen aber ay bei folgendem Accente zu Tage kommt,

beiden Stämmen staje- und staje- aufgebaut. Beide kehren im Italischen wieder: der erste in osk. staiet, umbr. stahu (sto); der zweite in osk. stahint (stato), umbr. stahitu (stato), staheren (stabunt). Brugmanns Vermutung, stahitu sei eine »Neubildung nach habitu habeto« (Morphol. Unters. 3. 45), wird damit entbehrlich (die im gleichen Abschnitte 3mal erwähnte Form osk. hapiest ist aus Enderis' unglücklichem Buche übernommener Druckfehler).

wie bei rayi- (Reichtum), da hindert Nichts das Präsens vorauszusetzen; im vorliegenden Falle also \*ráyati aus \*rayáti, ein Präsens mit Betonung der auf die Wurzelsilbe folgenden Silbe, während árāya- (karg) auf ein solches mit Anfangsbetonung weist. So drängt sich die Vermutung auf, daß das arische a überhaupt nicht durch das folgende y, sondern durch den Accent bedingt sei, der in Folge späterer Verschiebung das a zu einer Zeit getroffen habe, als die Verwandlung des arischen a in i noch nicht vollzogen war. Mit ihrer Annahme gewinnt man die Möglichkeit das Erscheinen des a in anderer Lage als vor y, das in drei Ableitungen von Wurzeln auf langen Vocal beobachtet wird, auf einfache Weise zu erklären: ich meine die Ableitungen

sskr. rátna- (Kleinod, Besitz, Habe): sskr. ratí, (Gabe, Geschenk, Gunst), ksl. lět (έξουσία)\*).

sskr. dátra- (Gabe), avest. dathra-\*\*): sskr. dána- (= dōnum).

sskr. kšatrá- (Herrschaft) : griech. κτῆμα \*\*\*).

Im dritten Worte †) müßte mit Bartholomae (Arische Forschungen 2. 168) eine Accentverschiebung angenommen werden. Die Verteidiger der Ansicht, daß arisches a nur vor y möglich sei, können dem a der genannten drei Worte gegenüber zu der Vermutung greifen, aus den Präsentien

<sup>\*)</sup> Anders Windisch (Sitzungsberichte der Sächs. Gesellsch. der Wissenschaften 1886. 244), der altir. rét (Sache) vergleicht. Dann müßte råtna- mit den Indern (Yäska Nirukt. 7. 15) zu råmatē (verweilt gerne bei, freut sich an) gestellt werden. Mir widerstrebt die Trennung von rē-.

<sup>\*\*)</sup> So die Neuausgabe an der einzigen Belegstelle Yasna 34<sub>18</sub>.

<sup>\*\*\*)</sup> Saussure (MSL 6. 253 Note 2) schließt kšatrá- an kšádatē (schneidet vor, zerlegt) an; »principalement parce qu'il y a impossibilité phonétique à le dériver de kšā-« (254).

<sup>†)</sup> Ferne zu halten sind sskr. sthála- (Platz, Stelle), das nicht zu sthā-, und dhána- (Kampfpreis, Beute, Reichtum), das nicht zu dhā-gehört. Das erste Wort ist mit ahd. stilli (quietus, tranquillus), stollo (basis, gradus) und anderen von Windisch KZ 27. 168 besprochenen Bildungen verwandt. Ueber dhána- haben Geldner und Pischel (Vedische Studien 1. 120 Note 2 und 171) gehandelt: nach ihnen ist dhána-Ableitung von dhan- (\*to start\*).

\*ráyati (s. o.), \*dáyati (vgl. dēšná-), kšáyati (besitzt) sejen die Wurzelformen ra-, da-, ksa- abstrahiert. Aber besitzt denn jene Ansicht, die alsbald eine Hilfshypothese nötig hat, innere Wahrscheinlichkeit? Daß ein a, das in einem Diphthonge als dessen erster Component enthalten ist, der weiteren Entwickelung zu i sich entzieht, versteht man; aber wie ihn ein folgendes i in solcher Bewegung aufhalten könne, ist schwer zu begreifen, da man das gerade Gegenteil erwartet. Ich halte darum die von Saussure vorgeschlagene Erklärung für unrichtig, und entscheide mich für die andere, auf die wir soeben gestoßen sind. Der Gedanke an sie begegnet schon bei Saussure: Nous ne doutons même pas que dans les formes où ce phonème a été dès l'origine sous la tonique il n'ait produit a au lieu de 74 (Mémoire 177). Mir scheint Saussure ohne Not darauf verzichtet zu haben, ihn an dem gesammten in Betracht kommenden Sprachstoffe durchzuführen. Denn wie diese Hypothese das scheinbar durch folgendes y bewirkte Auftreten des arischen a in ein anderes Licht rückt, so führt sie auch zum Verständnisse des Wechsels, dem a und i als schwache Formen der inlautenden Längen unterworfen sind. Doch ziehen wir zuvor den Schluß aus dem bisher Ermittelten.

Wenn es richtig ist, daß in dem ē von stēná-, sē'nā, dēšņá- und in dáyatē, dháyati, rátna- eine ältere Form des Lautes vorliegt, der bei ungehinderter Entwickelung zu i geworden ist: so muß man darauf verzichten ihn mit Saussure als eine Art \*d'e muet-, als \*voyelle indéterminée (Mémoire 178) zu bezeichnen. Er ist so wenig ein unbestimmter Vocal, wie der Vocal, der im Auslaute zweisilbiger Basen angetroffen wird (207), sondern ein a, das unter günstigen Umständen erhalten bleibt. Nur darum kann es sich handeln, was im Hintergrunde dieses a stehe: ob in ihm die drei Kürzen ä, ĕ, ŏ (στατός, θετός, δοτός) zusammengefallen seien; oder ob das Arische auf dem Standpunkte der meisten europäischen Sprachen gedacht werden müsse, die eine einzige Kürze, a, fast zur Alleinherrschaft erhoben haben. Um sicherer urteilen zu

können, wollen wir die schwache Form auch der inlautenden Länge in die Betrachtung ziehen.

a) Die inlautende Länge hat die schwache Form i. sskr. khidáti (stößt, drückt): cakhāda, griech. κάδομαι (oben 184). sskr. çišánt (unterweisend), avest. sišā (lehre, oben 249), sskr. çištát = lat. castus (Fröhde KZ 23. 310): sskr. çásti. — Die Qualität des ā ist nicht zu bestimmen.

sskr. sádhyati für \*sidhyati (gelingt) : sskr. sádhatē (ist erfolgreich), Saussure 171. — Qualität des ē unbekannt.

Wahrscheinlich gehört hierher noch (nach Saussure Mémoire 172).

sskr. sīdati, sīdati (Dhātup.), avest. hidhaiti (sitzt; vgl. Bartholomae Arische Forschungen 2. 79 f.): sskr. sādadyōni- (auf seiner Stelle sitzend), lat. sīdo mit aus dem Compositum übertragenem ē\*).

b) Die inlautende L\u00e4nge hat die schwache Form a. sskr. r\u00e4bhat\u00e5, l\u00e4bhat\u00e5 (erwischt, erfa\u00e8t, erlangt, bekommt\*\*)): lit. l\u00e5bis (Reichtum), vgl. griech. \u00e4u\u00f6u\u00e4u\u00f6u\u00e4\u00f6u\u00e7\u00e4u\u00e9\u00e9\u00e4u\u00e9\u00e4u\u00e9\u00e9\u00e4u\u00e9\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\

sskr. rámbatē, lámbatē (hängt schlaff herab) : lat. lābi (Pott EF 1 1. 259 ; anders Prellwitz Beitr. 13. 142).

sskr. dáçati (beißt), griech. δακεῖν, got. tahjan (συσπαράσσειν): griech. δάξομαι. — Ein durch Nasalinfix gebildetes Präsens folgt aus sskr. dámšṭra- (Zahn), ahd. zangar (vibex).

sskr. skhálati (strauchelt; Accent im Dhātupāṭha), griech. σφάλλω (oben 67) : griech. ἔσφαλα.

sskr. çádati (fällt ab, fällt aus; aus dem Fut. çatsyati zu erschließen), lat. cadit, griech. κεκάδοντο: lat. cēdo.

sskr. grásati (frießt), griech. γράει: altn. krás (Leckerei), griech. γρῶνος (Pott EF¹ 278, Fick Wörterb.⁴ 1. 38).

Die Qualität des starken Vocales ist nicht zu bestimmen, wenn dieser nicht in einer der europäischen Sprachen zum Vorscheine kommt, die die Nachkommen von a, ē, ō geschieden erhalten. Daher der Verzicht den Grundvocal zu ermitteln bei den Verbis

sskr.  $bh\dot{a}jati$  (teilt zu),  $bh\dot{a}jat\bar{\epsilon}$  (erhält zugeteilt, genießt), griech.  $\varphi\alpha\gamma\epsilon\bar{i}\nu$ . — Man pflegt hierher  $\varphi\bar{\alpha}\gamma\delta\varsigma$  zu stellen (Benfey GWL 1. 222).

The same

<sup>\*)</sup> Der Urheber der von Saussure mit Recht abgelehnten Herleitung des indischen  $s\bar{i}$  dati aus sizdeti ist Benfey (Kurze Sanskritgrammatik 102 Note 6). Stützen für sie gibt es keine, da die Zurückführung des griech.  $l_{\infty}^{2}$  auf  $sizd\bar{o}$  falsch ist (Beiträge 10. 286).

<sup>\*\*)</sup> Man nimmt an, låbhatë sei aus råbhatë entstanden. Jedesfalls müssen in dem vedischen råbhatë zwei Verba vereinigt liegen: das oben erwähnte, das in den europäischen Sprachen mit l anlautet, und ein hernach zu nennendes, das im Latein durch rabere vertreten ist.

sskr. çákat (er möge helfen), avest. sacaiti (geziemt), sskr. çaktiçákti- (Fähigkeit, Vermögen) = altn. háttr (Art und Weise) : altn. hógr (bequem, behaglich).

sskr. rábhatē (faßt, packt an), samrabdha- (aufgeregt, wütend): lat. rabere.

sskr. yájati (opfert), griech. αζομαι.

sskr. lásati (strahlt; Accent nach dem Dhatupātha), lasant-(strahlend) = griech. λάων (Sinnliche Wahrnehmungen 158).

Zweifelhaft ist, ob sskr.  $v\acute{a}tati$  (versteht; stets mit  $\acute{a}pi$ ) und  $r\acute{a}dati$  (kratzt, ritzt) hierher gehören. Dafür sprechen lat.  $v\acute{a}tes$  und rãdo ( $r\ddot{o}do$  aus dem Perfecte), dagegen lit.  $junt\grave{u}$  (werde durch das Gefühl gewahr) und ahd.  $r\~{a}si$  (rapidus, ferox, truculentus). Sicher auszuschließen ist, trotz der nahen Berührung mit sskr.  $sv\acute{a}dat\~{e} = f\acute{a}\delta \epsilon r a\iota$ , sskr.  $sv\acute{a}dati$  (kostet, würzt); denn nach Ausweis des epischen  $f\epsilon \delta av\acute{o}s$ , dessen  $f\epsilon \delta a$ - mit sskr. svadi-in  $svadit\acute{a}$ - sich deckt (Fick  $^4$  1. 153), ist dieses zweite Verbum ein e-Präsens.

Der Ablaut der Worte der ersten Liste macht keine Schwierigkeit. Man identificiert ohne Weiteres das i von khidáti mit dem i von sthitá-, und erklärt die Betonung des i in súdhyati für eben so hysterogen, wie die des i in díti- (Reichtum; griech. δόσις). Setzt man für die Worte der zweiten Liste die gleichen Längen als Grundvocale an, wie für die der ersten, so muß erklärt werden, warum die schwache Stufe durch a, nicht ebenfalls durch i, dargestellt ist.

Saussure hat keine Möglichkeit gesehen, den meines Bedünkens richtigen Gesichtspunkt, auf den er im Verlaufe seiner Darstellung gekommen war (oben 253), auf das gesammte Material anzuwenden. Der Grund seiner Absage an ihn ist später zu würdigen. Durch einen anderen Gesichtspunkt hat er ihn nicht ersetzt; denn der Versuch die doppelte Vocalisation der schwachen Form der inlautenden Länge begreiflich zu machen, der Mémoire 178 angestellt wird, liefert, abgesehen davon, daß er auslautende und inlautende Länge in einen Gegensatz bringt, der nicht vorhanden ist, keine Erklärung sondern eine Beschreibung des Tatbestandes. Es heißt, die aus der Länge hervorgehende Kürze sei weiterer Schwächung

unterzogen worden; aber diese Schwächung habe sich in verschiedenem Umfange geltend gemacht: »l'altération.... avait été générale à la fin des racines, partielle dans les racines finissant par une consonne«. Auf die Frage, nach welchem Principe die weitere Schwächung im Inlaute unterlassen oder nicht unterlassen sei, erhält man keine Antwort. a und i laufen promiscue durch einander, ohne daß man einsieht, warum.

Hübschmann hat die Schwierigkeit so zu heben gesucht, daß er den Ansatz einer neuen Reihe forderte (Das indogermanische Vocalsystem 62 ff.). Neben der a-Reihe, die im Arischen die schwache Stufe i (a, wie bei Saussure, nur vor y) aufweise, noch eine a-Reihe, deren schwache Stufe mit dem Grundvocale zusammenfalle. Diese neue Reihe wird 144 ff. vorgeführt; unter ihren Belegen findet man eine Anzahl der in der zweiten Liste genannten Verba. Sie hat auch Brugmanns Beifall gefunden (Grundriß 1. 259 f.).

Den meinigen findet sie darum nicht, weil das Erscheinen des a nur dann als mit dessen Zugehörigkeit zu der neuen Reihe gerechtfertigt gelten könnte, wenn es fest stünde, daß die mit a im Ablaute stehende Länge in jedem Falle ein ursprachliches a wäre. Dem Nachweise, daß dem so sei, bin ich bei Hübschmann nicht begegnet; er dürfte auch schwer zu führen sein. Hübschmann bringt lat. cadere, sskr. catsyanti (sie werden ausfallen) unter seine a-Reihe, mit dem Hinzufügen: Anders Osthoff Perf. 537. Ich fürchte, daß was hier anders gelehrt wird den Vorzug vor Hübschmanns Darstellung verdiene und für die a-Reihe verhängnisvoll werde. An der bezeichneten Stelle billigt Osthoff den Vorschlag Thurneysens lat. cadere als Aoristpräsens zu cēdo anzusehen, für dessen Richtigkeit der Abstand der Bedeutungen des momentanen 'Falles' und des durativen 'Weichens' spreche. Wer sich dem anschließt - die Argumentation scheint mir untadelhaft -. und wer die zwischen Latein und Sanskrit bestehende Bedeutungsgleichheit für ein Erbteil der Ursprache hält, dem hilft Hübschmanns a-Reihe nicht weiter, da in ihr für ē (cēdo, griech. ἐκεκήδει) kein Platz ist: denn daß 160 κῆ και:

καίω unter den Belegen dieser Reihe mit erwähnt wird. ist wol nur Versehen (vgl. oben 242). Nach 163 soll sskr. grásati, griech. γράειν der a-, e- oder o-Reihe angehören. Zieht man aber altn. krás, griech. voovos (aus \*voovos) heran, so sieht man, daß die angebliche a- oder o-Reihe gar nicht, die e-Reihe nur dann in Betracht kommen kann. wenn man griech. oa als Ausdruck von re betrachtet: allein dies wird durch lat. gramen aus \*grasmen widerraten, dessen Verknüpfung mit γράω (vgl. auch kypr. γράσθι Collitz no. 681, nach Neubauers Lesung) und γράστις Pott (EF 1 1. 278) mit Recht empfohlen hat. Die verschiedenen Vocale lassen sich ungezwungen vereinigen. wenn man von ē ausgeht: altn. krás (vgl. sskr. grāsa-. Mundvoll, Bissen): griech, νοώνος: griech, νοάω wie δήγνυμι: ἔρρωνα: δανηναι. Also zwei Präsentia, die indisches a innerhalb einer Reihe aufweisen, in der ein ursprachliches a nicht gesucht werden darf. Ihnen gegenüber versagt Hübschmanns Hypothese, und darum ist sie hinfällig.

Die verschiedene Vocalisation der angeführten Präsentia nötigt nicht zum Ansatze einer neuen Vocalreihe. Wenn man die beiden Verzeichnisse durchmustert, so bemerkt man, daß die Vocale, die in ihnen als Verkürzungen angesehen werden, dort in unbetonter, hier in betonter Silbe stehn: khidáti, çišánt- gegen lábhatē, dáçati u. s. f. Allerdings treffen wir im ersten Verzeichnisse in einem sicheren Beispiele auch Wurzelbetonung: aber im zweiten kein Präsens mit nicht betontem Wurzelvocale. Dieser Gegensatz macht die Verschiedenheit der Vocalisation begreiflich. Die erste Liste veranschaulicht die Entwickelung, die der kurze Vocal im Arischen nehmen mußte, wenn er den Accent nicht alsbald nach dem Eintritte der Verkürzung erhielt; die zweite zeigt ihn auf der Stufe, auf der er durch den neuen Accent erhalten ward. Demnach ist a als Kürze hier durch den gleichen Umstand bedingt, dem die Erhaltung des a in dayate verdankt wird.

Das Präsens khiddti und die unter gleicher Bedingung mit ihm stehende Anzahl Formen hat die Veranlassung Bechtel, Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher. 17

dazu gegeben, daß das ganze Verbum in die Flexion der ai-Verba mit gleichgebildetem Präsens überschlug: das Perfect cikhēda wie vivē'da zu vidáti (findet; griech. μιδέσθαι). Ich glaube zeigen zu können, daß in analoger Weise das Zusammenfallen der neuen a-Präsentia mit den arischen Nachkommen der alten e-Präsentia die Angleichung jener an diese auch in den übrigen Zeiten herbeigeführt habe.

Betrachten wir zuerst den schwachen Perfectstamm. Hier konnte sich die Angleichung um so leichter vollziehen, als die 3. Sg. Act. der beiden Klassen - vorausgesetzt, daß ich früher (165 ff.) Recht gehabt habe idg. penöte anzusetzen - im Arischen bereits gleich geworden war. Die vedische Sprache lehrt, daß die Inder sie wirklich haben eintreten lassen. Man wird sich sofort davon überzengen, daß der schwache Stamm des Perfects der Verba der zweiten Liste gerade so lautet, wie er lauten würde, wenn jene Verba von Haus aus e in der Wurzel gehabt hätten. Zu sádati, yámati werden die schwachen Perfectformen sēdúr, uēmirē' gebildet. Analog finden wir sám rēbhirē (sie halten zusammen), alēbhāná- (an sich genommen) zu rábhatē, lábhatē; bhējē' (hat verteilt) zu bhájati; çēkúr (sie haben vermocht) zu çákat; á yējē (hat durch Opfer erlangt) zu yájati. An iyája, die 3. Sg. Perf. von vájati, ist außerdem ije', ijaná-, ištá- angeschlossen, wie zu uváca (hat gesprochen) die schwachen Formen ūcimá, ucaná-, uktá- gehören. Mit dem Part. Perf. Pass. bhaktávergleiche man paktá- (griech. πεπτός), mit susamrabdhá-(in heftige Bewegung versetzt) die Form rakta- (griech. δεκτός in ἄρεκτος). Das Perfectum von grásati ist durch jagrasīta, jagrasāná-, grasitá- vertreten: zu trásati bildet man tatrasur (Epos) und trasta- (Brähm.; vgl. griech. άτρεστος). Die Verbindung RV 8.45 20 ά tvā rambhám ná jívravo rarabhmá 'wir halten uns an dir wie Greise am Stabe' empfiehlt es rarabhmá auf ein nasaliertes Präsens \*rámbhatē zu beziehen: man vergleiche nun das Verhältnis von stámbhatē (griech. ἀστεμφής) zu tastabhúr. Die gleiche Erklärung paßt auf dastá- (gebissen; vgl. dámstra-, Zahn); schließt man aber dastá- an dáçati, danetv an, so steht daštá- zu dácati wie ánuspašta- zu pácuati (lat. specit).

Begegnen im Arischen schwache Perfectformen mit wurzelhaftem a, und steht es durch das Zeugnis der europäischen Sprachen fest, daß das betreffende Verbum ursprünglich der e-Reihe nicht angehört habe: so berechtigt das eben gewonnene Ergebnis zu dem Schlusse, daß jenes a im Präsens durch Verkürzung einer Länge entstanden und in Folge einer Accentverschiebung betont worden sei, wodurch der Ablaut eine andere Richtung Dem α in griech, κέκασται, κεκαδμένος erhalten habe. würde bei regelrechter Entwickelung im Sanskrit i antworten. Wir finden statt dessen a in cacadúr, cacadmahē. Nehmen wir einmal an, das a sei sicher eine grammatische Kürze\*), so werden wir aus ihrer Qualität zurückschließen auf ein altes Präsens \*cúdatē. Statt caeadúr könnte auch \*çēdúr angetroffen werden: zu catsyanti (sie werden ausfallen) ist diese Form wirklich bezeugt \*\*).

Die hier vorgetragene Hypothese steht im Widerspruche mit der von JSchmidt (KZ 25. 10 f.) vertretenen Anschauung, über die oben 69 bereits referiert ist. Die Darstellung möge es selbst rechtfertigen, daß ich von ihr abgewichen bin.

Wenig ist vom starken Aoriste zu belegen. Aber Eine Form besitzen wir, die lehrreich ist:  $\zeta ak\bar{\epsilon}'ma$  (wir möchten können). Die Form verhält sich zu avest. sacaiti (oben 255), wie sskr. vanë'ma zu vánatē (hat gerne); ihr k ist aus solchen wie  $\zeta aktam$ ,  $\zeta aktam$ 

<sup>\*)</sup> Saussure bemerkt (Mémoire 171) mit Recht, in νᾶναςτε, νᾶναςᾶπά(zu νᾶςαti, brüllt) sei das kurze a lediglich durch den Rhythmus bedingt: »les a brefs de cette espèce sont dis à la recherche du rhythme
plutôt qu'à autre chose (170 Note). Hübschmann stimmt ihm darin
zu (Vocalsystem 62 f.). Warum Beide (Saussure 178, Hübschmann 148)
dem a in ςᾶςαdἀτ einen grammatischen Wert zuschreiben, sehe ich nicht.

<sup>\*\*)</sup> Nach Whitney, der Wurzeln 170 schreibt: Perf. çaçāda çēdus B.

Somit ist klar, daß die Erscheinungen des Verbalablautes zur Annahme einer Reihe  $a:\bar{a}$  nicht nötigen. Das i, das im Arischen vor der Tonsilbe erwartet wird, darf in Wahrheit nur da erwartet werden, wo im Präsens die Accentverschiebung entweder überhaupt nicht oder wenigstens erst nach der Umwandlung des arischen a in i Statt gefunden hat. Für die Kürze, die haupttoniges a vertritt, gilt dies eben so gut, wie für die Kürze, die aus  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$  hervorgeht.

Nomina aber können nur in so weit in Betracht kommen, als sie isoliert stehn, d. h. als ihre Gestalt nicht mit der des Verbalablautes in Abhängigkeit gedacht werden kann. Der Nominalablaut scheint es gewesen zu sein, der Saussure davon abgehalten hat die Lautregel durchzuführen, deren Geltung hier erwiesen werden soll.

So muß er erwogen werden.

Die Vocalisation einiger Nomina ist ohne weiteren Commentar aus ihrer Betonung begreiflich. Ich nenne

a) Die inlautende L\u00e4nge hat die schwache Form i (\u00e4): sskr. k\u00e4rin- (singend; nur RV 5. 52<sub>12</sub>, vgl. Pischel in Pischel und Geldner Ved. Stud. 1. 222 f.), lat. carmen: griech. x\u00e4\u00fcv\u00e3.

sskr. plihán-, plihan-, pliha (Milz), griech. σπλάγχνον: splēźh-splēźh- beruht auf speleźh- (vgl. sskr. drāghmán-, Länge, neben griech.  $\dot{\epsilon}\nu\delta\epsilon\lambda\epsilon\chi\dot{\gamma}s$ ), in speleźh- vereinigen sich altir. selg und lat.  $li\bar{\epsilon}n$ , falls dies aus\*  $spleh\bar{\epsilon}n$  hervorgegangen ist.

sskr. simá- (jeder, ganz): avest. hāmα- (der selbe), ksl. samŭ (αὐτός).

Hierher fallen auch sskr. kīrí- (elend, arm, dürftig; Pischel und Geldner Ved. Stud. 1. 95, 119, 216 ff.) und mindå (körperlicher Fehler). Die Länge ist für keines der beiden Worte nachweisbar: kīrí- neben karuna- (kläglich, Geldner a. a. O. 119); mindå neben lat. menda, sskr. manda- (langsam, schleppend, träge). Die Formen mindå und menda verhalten sich — vorausgesetzt, daß lat. en vollen Vocal gewährt — wie die Präsentien lat. candet und sskr. \*cándati (vgl. candrá- und cániccadat), lat. scandit, sskr. skándati (hüpft, springt herab) und altir. scendim (ich springe)\*). Auf den Wechsel der Betonung, mit dem

<sup>\*)</sup> Daß altir. scendim, scennim ein e-Präsens sei, wird, wie mir HZimmer mitteilt, durch mittelkymr. cychwynnu (to start, set out)

in sskr. mindå und skåndati ein Weehsel der Vocalisation Hand in Hand geht, mache ich besonders aufmerksam.

b) Die inlautende Länge hat die schwache Form a: sskr. durgáha- (schwer zu durchdringen), gáhvana- (Dickicht, Versteck), gáhvara (tief)\*): gáhafē (taucht ein), nach Saussure zu ßässau.

sskr. tvác- (Haut), als zweites Compositionsglied tvacas-, griech. σάκος (AKuhn KZ 15. 399): griech. σάτος αάξαι, σάγη zu σᾶκός. Verwandt ist ahd. dwingen (constringere, cohibere), Bezzenberger Beitr. 12. 240.

avest. masaṅh-(Größe), masyāo (größer; die Betonung wie in sskr. yájas, Verehrung, yájīyān, besser opfernd): griech. μάπος, μάπιστος.

Das Verhältnis tvák: tvacá gibt auch Antwort auf die Frage, warum die schwachen Casus von idg. nds- (Nase: vgl. lat. nares) im Sanskrit a. nicht i in der Wurzel Wie tvák den Vocal der schwachen Casus zeigt, so hat neben nás bereits in der Ursprache nás gestanden. Erhalten ist nás vielleicht in ags. næspyrlu (Nasenlöcher, Kluge PBB 8. 506), jedesfalls aber in urgerm. násō, dessen s Wurzelbetonung erweist: im Sanskrit nur in Erweiterungen. Die Flexionen tvák: tvacá, \*nás: nasá fielen im Arischen völlig zusammen mit der Flexion der Nomina von e-Wurzeln, soweit sie in den starken Casus ungedehnten Vocal enthielten; z. B. mit der Flexion sskr. spåt (lat. spex): \*spaca. Der Verwandlung des vortonigen a zu i stand also nicht allein das betonte a der starken Casus im Wege, sondern auch das Zusammenfallen des alten a mit dem im Arischen aus e gewandelten neuen a - das gleiche Moment, dem Formen wie bhaktú- statt \*bhiktá- verdankt werden. Ich bemerke, daß bereits JSchmidt Beeinflussung der Stämme mit ursprünglicher innerer Länge durch die Stämme angenommen hat, denen ursprünglich e (o) zukommt. Pluralbildungen 382: » Neben a-çás, Wunsch, und dem daraus entstandenen açá . . . .

außer Zweifel gesetzt, da chwynnu »nur auf eine Wurzelvocalisation scend zurückgehen kann«.

<sup>\*)</sup> So betont der AV; im Näighantuka und Nirukta ist die zweite Silbe betont. Die Oxytonierung, mit der Saussure 171 operiert, beruht einzig auf der Angabe des Unädisütra, dessen Autorität hinter der der andern Quellen zurückstehn muß.

liegt gleichbedeutendes a-cis, beide schon im RV ie vollständig durchflectiert, Nom. Pl. a-cás-as und a-cís-as, Instr. a-cás-a und a-cís-a«. Von den beiden schwachen Stämmen cas- und cis- wird der zweite als der lautgesetzlich entwickelte betrachtet. acasa aber (387) auf Wirkung der Vocalgleichheit zurückgeführt, in der die Stämme acdsund ušás- (äol. avas) sich begegnen. Leider ist es nicht sicher, daß acása und acísa vom gleichen Nominative ausgehn. Man beachte Verbindungen wie RV 10, 164s vád acása nihcásabhicásoparima (wenn wir durch Besprechung, Wegsprechung, Zusprechung gefehlt haben; so Ludwig, vgl. den Commentar zu no. 927). Hier steht acasa in der Umgebung von nihcásā, abhicásā, von Wortformen, die parallelgehende mit i nicht zur Seite haben, und die man von ánihçasta- (untadelhaft), avest. aiwisasta- (gescholten) nicht trennen möchte. Da alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß niheás-, abhicás- die schwache Form von cams-(cámsati, er recitiert u. s. f.) gewähren, so darf man an der herkömmlichen Beurteilung des cas- in acas- festhalten.

Nach Abzug der eben besprochenen a bleiben einige andere übrig, die sich teilweise weniger leicht in die aufgestellte Regel zu fügen scheinen. Aus Saussures Verzeichnissen (171.178) erfordern sechs ein kurzes Eingehn; zwei andere werde ich beifügen. Ich beginne mit den vier von Saussure 178 als Hauptinstanzen gegen die Regel geltend gemachten.

pajrá-, von Saussure zu πάξαι gestellt, bedeutet nach Bergaigne (vgl. Pischel und Geldner Ved. Stud. 1. 90) vielmehr 'glänzend'. Der Zusammenhang mit pdjas- (Schnelligkeit, Licht) beweist keineswegs, daß a aus ā gekürzt sei. Das verwandte Wort mhd. vanke, ahd. funcho (fomes; Grassmann Wörterbuch 804) lehrt, daß wir es mit einer e-Wurzel zu tun haben; woraus sich die Berechtigung ergibt die Länge in pdjas- als Dehnung zu fassen. Mit bhadrá- (trefflich) verbindet Saussure unmittelbar got. batiza, bōtjan; näher liegt das Adjectiv an dessen indischem Superlative bhándištha- zu messen. Das a von maghá- (Reichtum) wird nach dem ā von μāχανά beurteilt; warum nicht lieber nach der Gestalt des verwandten indischen Präsens mánhatē

(schenkt)? Endlich, daß a in <code>caphá</code>- (Huf) Kürzung von a sei, ist ungewis, da das  $\bar{o}$  des verglichenen altn. hófr auch altes  $\bar{o}$  vorstellen kann; in diesem Falle wäre das Verhältnis der beiden Formen dem von griech.  $\tau \acute{o} \nu o g$ : sskr.  $t \ddot{a} n a$ - analog.

Aber auch die beiden 171 genannten Worte, hradá-(Teich, Wasserbehälter) und vaca (Kuh) müssen fallen. Die Anknüpfung von hradá- an hrádate (tönt) hat schon zur Zeit Yaskas, bei dem sie zuerst begegnet\*), nur den Wert eines Vorschlages gehabt; sollte sie richtig sein, so bliebe hier. wo das  $\bar{a}$  aus  $\bar{e}$  hervorgegangen ist (oben 202), immer noch der Ausweg die Kürze als Grundvocal zu betrachten. Und die Ableitung des Nomens vaca von váçati (brüllt) streitet gegen den Begriff, den die Inder mit vaca verbinden. Aus dem Commentare zum Crautasutra des Kātvāvana teilt Ludwig (Rigveda 4, 291) die Stelle mit: ya kacid api garbham na grhnati sa vacocyate 'die Kuh, die nicht trächtig wird, heißt vaca'. Das Wort steht RV 2.75 im Gegensatze zu aštāpadī 'Achfüßlerin', dem Namen der trächtigen Kuh. Eine Etymologie, die dieser bestimmten Bedeutung nicht gerecht wird, befriedigt nicht.

Von Saussures Beispielen hat sich also keines als stichhaltig gezeigt. Außer ihnen habe ich noch zwei bei der Hand: sskr. çaçά- (Hase), ags. hara, ahd. haso, altn. hére (Bezzenberger NGGW 1880. 154 Note), von JSchmidt zu einer auf gotischer Lautstufe als \*hēsa: hazins erscheinenden Flexion combiniert (KZ 26. 8f.); und sskr. vagnú-(Getön, Getöse), offenbar mit lat. vāgor, vagio und got. vēnjan (βοᾶν) verwandt. Das angesetzte Paradigma \*hēsa: hazins wird JSchmidt inzwischen selbst aufgegeben haben; denn altn. hére kann seine Länge auf dem gleichen Wege erhalten haben wie glér (Glas; so Stockh. Homil. 721), sére (säete; ebenda 3628), bezeugt also kein ursprüngliches ē. Was vagnú- anlangt, so wolle man beachten, daß daneben noch vagvanú-, vagvanú- begegnen. Diese beiden Stämme sind Weiterbildungen eines Stammes auf van-.

<sup>\*)</sup> Nir. 1. 9 hradā hrādatēļ [so] çabdakarmaņā, hlādatēr vā syāc chitībhāvakarmaṇaḥ; d. h. 'hrada von hrād, einer Bezeichnung des Tönens; oder auch von hlād, einer Bezeichnung des sich Abkühlens'.

die primären Nomina auf van- aber sind ohne Ausnahme. soweit sie nicht Verbalabstracta vorstellen, auf der ersten Silbe betont. Mithin führen vaqvaná-, vaqvanú- mit Sicherheit auf \*váqvan-. Nun verhält sich der Nominalstamm vagnú- (hierher nach Fick Wörterb. 1. 124 περι κάγνυται Π 78. 'Aσπλε 'Ho. 348) zu \*vágvan-, wie die Verbalstämme caknu- (in cakno'ti, kann), daghnu- (in daghnuyat, möge erreichen) zu den Stämmen cakvan- (geschickt), daghvan- (in apaccaddaghvan-, nicht zurückbleibend). Sei dieses Verhältnis gestaltet wie es wolle - so viel ist sicher, daß vagnú- nicht als Träger eines isoliert aus der Länge hervorgegangenen a betrachtet werden darf.

Mit diesen Ausführungen halte ich für erwiesen, daß das Erscheinen des arischen a im Inlaute einer ursprünglich langsilbigen Wurzel nachträgliche Betonung des durch Verkürzung entstandenen Vocales zur Voraussetzung hat, daß also dháyati und grásati eine einheitliche Erklärung zulassen. Und nun kommen wir auf die Frage zurück. die oben 253 noch zurückgestellt ward: wie haben wir uns das arische a zu denken? Liegen in ihm die Kürzen a, e, o, die das Griechische (in στατός. θετός. δοτός) auseinander gehalten hat, vereinigt; oder vertritt ar. a das a. das in den meisten europäischen Sprachen, im Wurzelinlaute in allen, die Alleinherrschaft besitzt? Ohne Zögern wird man sich für die zweite Möglichkeit entscheiden. Daß unbetontes a in den arischen Sprachen in i übergehe. dafür liefert das a. das den Auslaut auf der ersten Silbe betonter zweisilbiger Basen bildet, den vollen Beweis. Umgekehrt wissen wir, daß der arische Vertreter des aus e gekürzten Vocales graphisch von dem des betonten e nicht geschieden ist: pácati: paktá-. Es ist unmöglich, daß die Verkürzung des ē mit Einem Sprunge zu einem stärker reducierten Laute geführt habe, als die Verkürzung des e (so mit Recht Danielsson bei Johansson Beitr. 15. 307 Note). Daher sehe ich in sskr. sitá-, citá- nicht die genauen Spiegelbilder von griech. έτός, παλίγ-κοτος, sondern von lat. satus, datus. Vorausgesetzt ist bei dieser Argumentation allerdings, daß das in dem Diphthonge von sskr. dhēyām (θείην), dēyām (δοίην) gebundene a der gleiche, nur auf einer anderen Stufe der Entwickelung stehende, Laut sei wie das in hitá-(Φετός), adita (ἔδοτο) erscheinende i. Diese Voraussetzung aber scheint mir selbstverständlich, weil keine Sprache innerhalb des gleichen Paradigmas zwei Kürzen gleichzeitig mit der Länge ablauten läßt: oder wo begegnet eine Flexion τίθημι: τίθεμεν: \*θατός? Ich nehme also an, daß die älteren Schwächungsproducte e und o, die das Griechische in größerem Umfange bewahrt hat, im Arischen dem jüngeren a Platz gemacht haben. So bleiben nicht nur dháyati und grásati, sondern auch sakr. sitá- und avest. hidhaiti beisammen.

Im vorigen Abschnitte habe ich mich auf die Seite Saussures gestellt, der a als Grundvocal läugnet. Ich habe diesen Standpunkt dadurch zu sichern gesucht, daß ich die ratio des Wechsels zu ermitteln bestrebt war, dem im Arischen a und i ausgesetzt sind. Gegen die Art, wie dies geschehen ist, könnte eingewendet werden, daß die aufgestellte Regel die Erhaltung des a im Vocativ Sg. der a-Stämme unerklärt lasse, da im Sanskrit der Vocativ den Accent von der Endung zurückziehe, das a also in den Nachton gerate; und gegen die Gesammtanschauung könnte geltend gemacht werden, daß neben dem a, das nur aus einer Länge herleitbar sein soll, diese Länge in einzelnen Fällen gar nicht begegne. Ich gehe auf beide Einwürfe kurz ein.

Bei den Ariern ist die griech. νύμφὰ, ksl. ženo entsprechende Vocativbildung überhaupt nicht sicher nachzuweisen; sicher kommt ihnen nur der (um ein deiktisches Element erweiterte?) Vocativ auf ai zu. Man hält zwar den Voc. Sg. sskr. amba (o Mutter) für einen unzweideutigen Beleg; mir ist aber sehr fraglich, ob mit Recht. Geht man vom Sprachgebrauche des Veda aus, so ergibt sich: 1) diejenige Form, die sicher als Vocativ fungiert, ist ambē; 2) von den vier Stellen des RV, an denen amba gebraucht ist, schließt eine (RV 10. 972 çatâṃ vō amba dhāmani 'hundert Standorte habt ihr . . . .') die Uebersetzung 'o Mutter' aus, da eine Mehrheit angeredet wird\*).

<sup>\*)</sup> Auch eine zweite Stelle des RV spricht gegen die Auffassung

Daher Lanman (Noun-Inflexion 360) im Anschlusse an BR: Like akka and alla given in the Scholion to Pāņ. VII. 3. 107, amba is probably a natural cry fitted into a grammatical category. Daß die spätere Sprache amba tatsächlich neben ambē verwendet, kann man sich so erklären, daß amba vermöge seines lautlichen Gleichklanges in das Paradigma von amba gezogen ward, mit dem es vermutlich gleichen (onomatopoetischen, vgl. Delbrück Verwandtschaftsnamen 74) Ursprunges\*) ist. Die Beweiskraft dieses einzigen Beleges steht also durchaus nicht fest. Man braucht sich daher auf eine Rechtfertigung des a, die übrigens gegeben werden könnte, nicht einzulassen.

Wer die Ursprünglichkeit des a damit begründen will, daß neben a eine Länge nicht zu Tage komme, kann etwa folgende Beispiele für sich geltend machen:

sskr. hamsú- (Gans) : ahd. gans, lit. žąsis (Gans).

sskr. çákṛt (Kot) : griech. κάκκη, lat. cacāre, altir. cacc (Kot).

sskr. kakúd-(Gipfel), kakúdmant-(mit hohem Rücken): lat. cacūmen. sskr. kapāla- (Schale, Hirnschale): ags. heafola (Haupt), lat. capis, umbr. kapire (capidi), lat. caput.

avest. kasu- (klein), Comp. kasyāo: griech. κακός, κακίων (Lagarde Ges. Abhandl. 53 Note).

Es ist zuzugeben, daß, wer a als Grundvocal läugnet, für die beiden ersten Wortstämme die Länge lediglich um des Principes willen postulieren muß. Dabei ist für den ersten jener Stämme der ungünstigste Fall augenommen, daß griech.  $\chi \acute{a}\nu$ ,  $\chi \~{a}\nu \acute{o}_{5}$  auf  $\chi a\nu \sigma$ - beruhen, nicht alte Länge enthalten. In dieser Voraussetzung selbst aber kann ich keine Schwierigkeit erkennen. Und ihre Durchführung ist sehr leicht, da die Laute vortrefflich zu ihr stimmen. Einmal, in so ferne die Regel bestätigt wird, daß die nachträglich betonte Kürze im Arischen als a

des amba als eines Vocativus. RV 2. 41<sub>16</sub> ámbitamē nádītamē dēvitamē sárasvati | apraçastā iva smasi prāçastim amba nas krāhi 'beste Mutter, beste Flut, beste Göttim Sarasvatī, ungepriesen gleichsam sind wir, schaff uns . . . . Preis'. Es ist nicht wahrscheinlich, daß der Dichter, der im Sinne von 'beste Mutter' eben ámbitamē gesagt hat, gleich darauf im Sinne von 'Mutter' nicht ambi sondern amba anwende.

<sup>\*)</sup> Anders Benfey AGGW 23. 62.

erscheine: çάkrt und haṃsá-; jenes ohne Weiteres verständlich, dieses aus \*háṃs- erweitert, wie ghraṃsá- aus ghráṃsin ná ghraṃs tatapa 'nicht Hitze hat gequält' AV 7. 182. Aber auch das lit. i in szikti (cacare) macht keine Schwierigkeit. Dieser Vocal ist nämlich nicht nur innerhalb der e-Reihe nachweisbar (pisti, coire, zu πέος), sondern auch in der Reihe, als deren Grundvocal ich a betrachte: so in lett. schk'ibt (hauen, schneiden, ästeln) neben skabù (haue, ästle), nuskóbti (abpflücken), Leskien Ablaut der Wurzelsilben 79. Die Stellung des eben erwähnten baltischen i zu den Vocalen a und a erinnert an das Verhältnis des o in ags. nosu (Nase) zu a in ahd. nasa und zu a in lat. nares. Die Art der Beziehung dieses reducierten Vocales zu der Kürze a ist unklar. Seine Ausbildung scheint wesentlich baltisch zu sein.

Die zwei letzten Beispiele sind wol beide zu streichen. Das letzte habe ich nur darum genannt, weil es bei Hübschmann (Vocalsystem 154) unter den Belegen der a-Reihe figuriert. Da man lit. kenkti (wehe tun), kankinti (peinigen) vergleichen kann (Fick Wörterb. 1.19), kommt die Gleichung für die hier berührte Frage nicht länger in Betracht. Stellt man sskr. kapála-, ags. heafola mit lat. capis, caput zu capio, so erhält man allerdings ein ursprachliches a, das wegen des indischen vor der Tonsilbe erscheinenden a nur durch einen Machtspruch auf eine Länge zurückgeführt werden könnte. Aber kapálaund heafola brauchen nicht gleichen Wurzelvocal zu enthalten, wie die italischen Worte: ihr a kann o vorstellen (vgl. lett, kept, oben 246 f.), zwischen den Wurzelvocalen der beiden Gruppen also das nämliche Verhältnis obwalten, wie zwischen den Wurzelvocalen von griech. ποταμός, alts. fadmos (Hände und Arme: zu πετάσσαι, Fick Beitr. 4. 182) und griech. πατάνη.

Bleibt also kakúd: cacūmen; neben kakúd im AV kákuda. Das Wort ist zu unklarer Bildung, als daß über seine Vocalisation verhandelt werden könnte. Hierher κόκκυς: λόφος (Hes.)?

Der Rest, den die Hypothese läßt, ist im Vergleiche zu dem, was sie leistet, so gering, daß er nicht in die Wagschale fällt. Ist aber a als Grundvocal zu läugnen, so können auch ai, au nicht in Einer Linie mit ei, eu stehn. Es muß hier genügen diese Folgerung ganz allgemein ausgesprochen zu haben: ein Teil der Ausführung wird § 3 des achten Capitels bringen.

#### § 3.

#### Ausstoßung.

JSchmidt hat zwei Bedingungen angegeben, unter denen Ausstoßung des Vocalrestes erfolge. Sie stelle sich ein in der Composition, wenn dem Worte, das den Rest der Länge enthält, ein nicht völlig unbetontes Wort vortrete (KZ 25.54; Pluralbildungen 399). Zweitens, wenn der Accent um eine Silbe gegen das Wortende rücke (KZ 25.35; 26.380 und sonst).

Die erste Erscheinung ist schon 153 f. zur Sprache gekommen: es handelte sich dort um das Fallen eines betonten Vocales bei Vortritt eines betonten Compositionselementes. Ausdrängung der vor der Tonsilbe geschaffenen Kürze ist ebenfalls durch einige durchsichtige Fälle gesichert:

griech. στατής, lat. stator: sskr. savyašthár-, savyēšthar- (links stehend), avest. rathaēštar- (auf dem Wagen stehend, Kriegsmann), Mahlow bei JSchmidt KZ 25. 29. — Zur Betonung vgl. die Composita mit páti- im zweiten Gliede, z. B. çácīpáti- (Herr der Kraft), Garbe KZ 23. 490.

sskr. ditá- (abgeschnitten), griech. ἄδατος: sskr. ávatta-, párittau. s. f. sskr. \*ditá- (gegeben), lat. datus : sskr. átta-, dēvátta-.

Dies Schmidts Beispiele. Ich füge hinzu, daß hier auch die Differenz ihre Erklärung findet, die zwischen sskr. dyáti (schneidet ab), dyáti (bindet), syáti (mit ava oder vi, läßt los), cyáti (schärft) und den nahe verwandten sskr. dáyatē (teilt), griech. deī, sskr. \*sáyati (vgl. sē'na, Heer), \*çáyati (vgl. çiçayá-, Schärfer, avest. saēni-, Wipfel, eigentlich 'Spitze') besteht. Die Präsentia der ersten Art sind die Vertreter der zweiten hinter einem Präfixe. In der vedischen Sprache kommt dies Verhältnis in so ferne

zum Ausdrucke, als kein Präsens wie dyáti außerhalb der Verbindung mit einem Präfixe belegbar ist.

Erwähnung verdient ferner eine fruchtbare Vermutung WSchulzes (KZ 27, 423 f.). Im Präsenssysteme der Verba dádāmi (gebe) und dádhāmi (setze) fehlt der Wurzelvocal in den schwachen Formen: dadhmási (1. Pl.), dhatte' (3. Sg. Med.), dádhīta neben dadhītá (3, Sg. Opt. Med.), dadhvāt (3. Sg. Opt. Act.). Mit dadhyāt steht, außer dadyāt, noch jahyāt auf gleicher Stufe: die Form wird von Pānini erwähnt, die 3. Sg. Präs. ist jáhati (verläßt). Nun laufen neben dadhmási, dhatte, dádhīta, daduāt die nicht reduplicierten, in Agristfunction eingerückten Formen dhēmási. dhišvá (θέο), dhētana (2. Pl. Opt., vgl. griech, θεῖτε: Benfey AGGW 16. 184, JSchmidt KZ 24. 318 ff.), dhēyát (griech. θείη)\*). Die Vocalkürze, die hinter der Reduplication fehlt, kommt ohne sie überall zu Tage: in der Verbindung mit i als a. sonst als \(\bar{i}\). Offenbar hat das Vortreten der betonten Reduplicationssilbe, die in den starken Formen den Accent ganz an sich gezogen hat, während in den schwachen zwei Betonungsweisen mit einander kämpfen (1 mal im RV dadhītá: 3 mal dádhīta: 1 mal dhátsē), die Vernichtung des kurzen Vocales herbeigeführt.

Ist durch die vor der Tonsilbe herrschende Vocalbewegung eine Länge ( $\bar{\imath}$  oder  $\bar{\imath}$ ) erzeugt worden, so bewirkt der Vortritt betonter Satzglieder deren Verkürzung. Vgl.

altn. hiß (Lager der Tiere; könnte sskr. \*çītá- entsprechen): sskr. niçītā (Nacht), ániçīta- (rastlos), Bugge Beitr. 3. 118, Bartholomae Beitr. 15. 22, JSchmidt Pluralbildungen 255. Das ī in sskr. niçīthá- (Mitternacht) stammt aus dem Simplex.

sskr.  $\bar{u}t\dot{a}$ - (gewoben) :  $yy\dot{u}ta$ - (gewoben). Aus derartigen in der Composition entstandenen Formen mit u ist der Infinitiv  $\bar{o}'tum$  gefolgert.

Weniger gut steht es um die Sicherheit der zweiten Bedingung des Vocalausfalles, die JSchmidt im Einrücken der Kürze in eine vom Haupttone um eine weitere Silbe entfernte Stelle des Wortes erblickt. Daß für die mit dem Ausfalle der Kürze Hand in Hand gehende Verkürzung

 <sup>\*)</sup> Avest. dyāţ (er möge setzen) ist gewis wie sskr. dyāti, syāti u. s. f. zu beurteilen.

von ī und ū, für den Ansatz einer Flexion sānus: sunubhis sein mathematischer Beweis« nicht erbracht werden könne, ist von Schmidt selbst anerkannt (KZ 26. 382). Um so mehr wird man die Beispiele zu prüfen haben, die für den Zusammenhang von Vocalausfall und Weiterrücken des Accentes beigebracht werden. Zwingend ist kein einziges: wo sicher von der Länge als Grundvocal auszugehn ist, kann die Vernichtung der Kürze auf eine andere Ursache zurückgeführt werden; in den meisten Fällen aber hat man das Recht die Länge als Dehnung, als ausgestoßen nicht den Rest der Länge sondern die ursprüngliche Kürze zu betrachten.

Von den Belegen für das Schwinden des Vocales, an dessen Abstammung aus der Länge nicht gezweifelt werden kann, führe ich nur den von JSchmidt selbst als sicher angesehenen vor. Der kurze Vocal, den sskr. pitā, avest. pita, griech. πατήρ u. s.f. unmittelbar vor dem Accente bewahrt haben, fehlt in avest. ptā, ptarém (Hübschmann bei Fick Wörterb. 2. 799), fedhrō (Acc. Pl.; aus \*ptrás). Nach JSchmidt (KZ 25. 33) ist sein Untergang in den ursprünglich dreisilbigen Casus mit Endbetonung erfolgt. Aber Schmidt selbst macht auf die BahuvrihiCompositionen eredat-fedhryō, vaṅhu-fedhryō (Gen. Sg. Fem.) aufmerksam, deren Accentuation nach sskr. rūcatpaçu-, vāsu-gravas- zu bestimmen ist. So steht der Vermutung Nichts im Wege, daß die Ausstoßung der Kürze aus der Composition stamme.

Eine ursprüngliche, nicht durch Reduction einer Länge entstandene, Kürze ist meines Erachtens untergegangen in den Stämmen dru- (Holz; Instr. Sg. drúna, Gen. Sg. drós, drúnas), jñu- (Kniee; im Sanskrit außerhalb der Composition untergegangen), snu- (Gipfel; belegt snúbhis, snúšu, snős, snúna). Neben diesen vocallosen Stämmen laufen gleichlautende mit langem Vocale: sskr. dáru- (lett. döre, oben 57); jánu- (vgl. griech. γωνία; τφίγωνος wie got. fidurdögs, oben 176); sánu-; zweimal auch solche mit Kürze: lit. derwa (Holz), ags. teoru (Teer); lat. genu, avest. zanra (Nom. Pl.). JSchmidt vereinigt diese Stämme zu einem Paradigma mit dreifacher Abstufung: der betonten

Silbe gebühre die Länge, die Kürze entstehe unmittelbar vor dem Haupttone, Ausstoßung trete in den Casus ein, in denen das Wort um eine betonte Silbe wachse; also dőru: deryós: drubhís. Die Schwierigkeit liegt in der Erklärung des Verhältnisses der Länge ō zur Kürze e. Nach JSchmidt löst e haupttoniges ō bei unmittelbar folgendem Accente ab; vgl. KZ 26. 381: »In den Casus [des Comparativsuffixes], welche den zweiten Accent unmittelbar hinter dem Stamme hatten, wird das ō zu e, vgl. pod-: ped-', lit. akmå': akmèns, Suff. -ē's: -es-', -tō'r: -ter-', ketvō'res: ktver-'«. Ich vermag in dem o der genannten Worte nur eine Dehnung zu erkennen: die gleiche, die Schmidt in sskr. vák, vácam = lat. vox, vocem selbst annimmt (Pluralbildungen 225). Ist aber ō Dehnung, so kann die Kürze e nicht aus o entstanden sein, da die Verkürzung des o nur a würde ergeben haben. Das vor der Tonsilbe erscheinende e ist entweder der Grundvocal e, der aus den Formen mit Wurzelbetonung verschleppt ward; oder das aus ihm gekürzte e. das unter bestimmten Bedingungen ausfällt. Die Reihe do'ru-, deru-, dru- stellt also nicht eine einheitlich absteigende, sondern eine von é ausgehende, in doppelter Richtung verlaufende Vocalbewegung dar. Soweit sie sich abwärts bewegt, verstehn wir sie, ein Paradigma déru : dréui : druuei ist völlig klar. Soweit sie empor steigt, ist sie in zweifacher Beziehung unerklärt: wir wissen Nichts von der Function der Länge, und begreifen nicht die Umfärbung des e zu ō.

# II. Diphthonge mit langem ersten Componenten.

Achtes Capitel.

§ 1.

Ursprachliche Herkunft dieser Diphthonge.

Daß Schleicher diese Vocalverbindungen der Ursprache zugeschrieben hatte, ist 77 ff. gezeigt. Auch davon ist berichtet, daß die Fehler, die Schleichers System in der Reconstruction der sogenannten Vrddhi-Diphthonge enthielt, in der Läugnung dieser Laute als ursprachlicher 272

Werte nur noch bestärkten. Die Folgezeit hat Schleichers Zeitgenossen zwar darin Recht gegeben, daß sie die Ausführung seines Gedankens als unhaltbar erkannte; diesen selbst aber hat sie wieder zu Ehren gebracht, indem heute wol Niemand mehr daran zweifelt, daß der Ursprache Diphthonge mit langem ersten Componenten zugesprochen werden müssen.

Den Umschwung in der Gesinnung gegen die genannten Diphthonge hat der Umschwung im Gefolge gehabt, der in den Anschauungen über die Ursprünglichkeit der i- und u-Reihe und über die Existenz ursprachlicher Längen sich vollzogen hatte. Sind die Diphthonge ei, oi, eu, ou nur specielle Erscheinungen innerhalb der e-Reihe, so führt die Beobachtung, daß in dieser Reihe auch die Dehnungen ē und ō stehn, zu der Folgerung von Diphthongen, die zu ē und ō sich verhalten wie ei und oi, eu und ou zu e. Und weiter, sind a, ē, ō ursprüngliche Längen, die gleichberechtigt neben dem Grundvocale e laufen, so drängt sich die Vermutung auf, daß, wie ei, oi, eu, ou specielle Erscheinungen der e-Reihe sind, so auch die drei anderen Vocalreihen ihre speciellen Erscheinungen in sich schließen - eben die Diphthonge mit beginnender Länge. Bei dieser Argumentation werden die Vrddhidiphthonge der Inder, die Diphthonge der zweiten Steigerung Schleichers von vornherein in die Scheidung mit hineingezogen, die oben 188 an den Längen vorgenommen ist.

Principiell also ist eine Einigung erzielt — keine Einigung aber noch in der Beantwortung der Frage, in welchem Umfange diese Vocalverbindungen bei Auflösung der Ursprache noch bestanden haben, und unter welchen Umständen sie bereits in jener Zeit ihres zweiten Componenten verlustig gegangen seien. Man wird sich von den Schwierigkeiten, mit denen die Untersuchung hier zu kämpfen hat, überzeugen, wenn man das Geschick eines beliebigen dieser Diphthonge zu verfolgen sich bemüht. Für die Darstellung wähle ich denjenigen aus, der mir das zuverlässigste etymologische Material an die Hand zu geben scheint: idg. ōu.

### § 2.

# Belege des ōu.

Wäre es erlaubt über die Geschichte eines Lautes einzig nach der Aussage der europäischen Sprachen zu urteilen, so würde über den Verlauf des  $\bar{o}u$  kein Zweifel bestehn können. Das Material, das mir aus dem Griechischen, Germanischen, Lateinischen und Litauischen zu Gebote steht, lehrt deutlich, daß die genannten Sprachen statt eines etymologisch zu erwartenden  $\bar{o}u$  im Inlaute und im gedeckten Auslaute  $\bar{o}$  aufweisen. Ich schließe daraus, daß sämmtliche westindogermanische Sprachen in der angegebenen Lage Monophthonge haben. Eine Auswahl aus dem, was mir für das Griechische und Germanische zur Hand ist, soll hier folgen; Latein und Litauisch können nur berührt werden.

Daß die Griechen u-Diphthonge mit beginnender Länge vor Consonanten ursprünglich nicht gesprochen haben, hat J Wackernagel (KZ 24.300) zuerst ausgesprochen. Er schreibt: Dieses -ής [der Nominative wie lερής, die Kretschmer (KZ 29. 472) auch für das Attische nachgewiesen hatl geht, wie Ahrens . . . schon bemerkt hat, auf -nús zurück, ganz wie νάς auf ναύς . . . . θωμα auf θωῦμα, τοῶμα auf τοωῦμα . . . ., mit einer Behandlung des v, die derjenigen des ι άνεμφώνητον durchaus analog ist«. Freilich hat Wackernagel später seine Entdeckung teilweise widerrufen, indem er das in seinen Anfängen auf Mahlow (AEO 52) zurückgehende »Kürzungsgesetz« für den Fall gelten ließ, daß auf den Diphthong sein auslautender Consonant & folgte (Dehnungsgesetz 30). Aber auch in dieser Lage ruht das »Gesetz« auf gebrechlichen Stützen. Die Nominative ναῦς, Ζεύς, βοῦς sind ganz ungeeignet dazu es zu sichern, da, um andere Erwägungen aus dem Spiele zu lassen, die Annahme, jene Formen seien aus \*νανς, \*Ζηύς, \*βωνς hervorgegangen, als bewiesen voraussetzt, daß die Diphthonge au, ču, ču im gedeckten Auslaute bei Auflösung der Ursprache noch bestanden haben-eine, wie sich herausstellen wird, keineswegs selbstverständliche, für den dritten Nominativ als hinfällig zu erweisende Voraus-Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher. 18

setzung. Ich bleibe daher bei Wackernagels erster Formulierung der Regel stehn, behaupte also, daß statt des etymologisch zu erwartenden  $\omega v$  im gedeckten Auslaute so gut wie im Inlaute des griechen Wortes  $\omega$  zu Tage komme.

Der Aufführung der Belege gehe die Mitteilung voraus, daß wir jetzt in der Lage sind die handschriftlichen Formen θωῦμα, τρωῦμα der lebendigen Rede abzusprechen. Auf einem Steine angeblich phleiasischer Herkunft (Collitz 3. 190 no. 3172 a) liest man Θωμάντας. Die Schreibungen θωῦμα, τρωῦμα können also nur der etymologischen Speculation ihr Dasein verdanken. — Für gesichert halte ich die Beispiele:

griech.  $\mu \tilde{\omega} \mu o_{\mathcal{G}}$  :  $\dot{\alpha} \mu \tilde{\nu} \mu \omega \nu$  (Curtius Grundz. 338), weiterbin zu  $\mu \varepsilon_{\mathcal{F}} \alpha$ in  $\mu \iota \alpha \varrho \delta_{\mathcal{G}}$ .

griech. ζωμός : ζωμη, vgl. sskr. prá yūuti (rührt um, mengt).

griech.  $Φ \ddot{\omega} \mu \alpha$ ,  $\Theta \omega \mu \dot{\alpha} \nu \tau u \varsigma$ :  $Φ \ddot{a}_F \dot{\epsilon} \omega \mu \alpha$ . Das Digamma ist nicht sowohl durch  $Φ \dot{\eta} \dot{\rho} o \varsigma$ :  $Φ \ddot{a} \dot{\nu} \mu \alpha$  (Hes.) gesichert, da hiermit  $Φ \dot{\alpha} \mu \dot{\rho} o \varsigma$  zu vereinigen ist, wie durch  $Φ \dot{\alpha} \dot{\nu} \mu \alpha$ .

griech. στωμιξ · δοκές ξυλίνη (Hes.); πρόστωσον, lesb. στώια (Col-

litz no. 273 9.11). Vgl. στεῦτο.

griech. μ<br/>
φορος, lat. mōrus : sskr. mūrá- (stumpfsinnig, blöde, töricht), Pictet KZ 5. 330.

griech. πλωτός : πλώ εω, πλέ εω.

griech, τρωτός, τρώμα : τρώρω, ksl. trora aus trego.

griech. φῶτιγξ: φωρίς (att. φῷδες), φερα- in ὑπερφίαλος (oben 146). griech. ἐχώσατο : χώρομαι. Vgl. sskr. ghōrά- (grausig, furchtbar), got. gaurs (περίλυπος), Bezzenberger Beitr. 5. 319.

Ist ω in ἐχώσατο der lautgesetzliche Vertreter von ων, indem der Parallelismus von χώρομαι: ἐχώσατο mit  $\vartheta \dot{\epsilon}_{\digamma E} \iota$ :  $\vartheta \dot{\epsilon}_{\'}$  το dar das Verhältnis ωρ: ων erschließen läßt, so darf auch das ω von  $\vartheta \dot{\omega}_{\'}$  (zu  $\vartheta \dot{\epsilon}_{\digamma} \omega$ , Prellwitz GGA 1886. 764) als lautgesetzlicher Vertreter des ων genommen werden, das theoretisch zu erwarten wäre. Nach dem »Kürzungsgesetze« hätte \* $\vartheta \dot{\omega}_{\'}$  statt  $\vartheta \dot{\omega}_{\'}$  zu erscheinen. Auf der gleichen Linie mit  $\vartheta \dot{\omega}_{\'}$  steht der von den Grammatikern als dorisch bezeugte Nom. Sg.  $\beta \ddot{\omega}_{\'}$  (Ahrens DD 165. 565). Von meinem Standpunkte aus stellt sich  $\beta \ddot{\omega}_{\'}$  als die älteste Gestalt dieses Casus heraus, die auf griechischem Boden erreichbar ist. Die Anhänger des »Kürzungsgesetzes« sind dazu gezwungen, wie vorhin einen

Nominativ \*Đoýs zu postulieren, so jetzt zu behaupten,  $\beta \bar{\omega}_S$  sei erst aus  $\beta \bar{\omega} \nu$  gefolgert. Meine Auffassung hat Nichts nötig als die Annahme, daß  $\beta \bar{\omega} \bar{v}_S$  nach  $\beta \bar{o}_{\bar{c}} \bar{s}_S$ ,  $\beta \bar{o}_{\bar{c}} \bar{s}_$ 

Die angeführten Belege lehren, daß das Erscheinen des Monophthonges durchaus nicht an eine bestimmte Klasse von Geräuschlauten gebunden ist. Es ist gleichmäßig vor Labialen (m), r, t, s zu beobachten.

Zu dem gleichen Resultate führt die Durchmusterung des deutschen Wortschatzes. Ich stütze mich auf Sievers' (PBB 6. 566 ff.) und JSchmidts (KZ 26. 1 ff.) Arbeiten, die gezeigt haben, daß theoretisch angesetztem  $\bar{o}w$  vor Vocalen  $\bar{o}$  vor Consonanten zur Seite gehe. In der nachfolgenden Uebersicht sind alle Worte, in denen ein ableitendes  $\dot{i}$  mit im Spiele ist, absichtlich übergangen, weil durch got.  $l\bar{e}wjan$  ( $\pi\alpha\rho\alpha\delta\iota\delta\delta\nu\alpha\iota$ ),  $sk\bar{e}wjan$  ( $\delta\delta\delta\nu$   $\pio\iota\epsilon\bar{\iota}\nu$ ) der Einwand nahe gelegt werden könnte, nicht u sondern w sei hinter  $\bar{o}$  gefallen.

ahd. guomo (guttur, faux, palatus) : ahd. caumun (palatum), vgl. giûmen, giûmon in Notkers Psalmen.

and. nuot (incastratura, coniunctio): and. niunit (retundit). Vgl. lat. novacula?

got. bairos (1. Dual. Präs.) : bhárāvas (oben 37).

altn. ags.  $t\bar{o}l$  (Werkzeug) : got. taui ( $\tilde{\epsilon}\varrho\gamma\sigma\nu$ ) aus \* $t\bar{o}wi$ . Weitere Combinationen bei Fick\* 1. 458.

altn. ags. sol (Sonne) : got. sauil ("los) aus \*sowil.

Auf das erste und das letzte Beispiel soll kurz eingegangen werden.

Vom Standpunkte der deutschen Grammatik aus betrachtet stellen ahd. giumo, guomo, gaumo eine geschlossene Ablautsreihe dar: eu: ōu: au. Die Existenz des ahd.

giumo ist von Singer (PBB 11.297) in leichtfertiger Weise angezweifelt worden: da Notker den Diphthong uo niemals mit iu (iû in den Psalmen, Braune PBB 2. 133) schreibt, so hätten Graffs aus Notker beigebrachte Stellen vor der Polemik gegen die Form warnen sollen\*). Das Verhältnis von giumo zu guomo und gaumo ist dem zwischen griech. στεῦτο zu lesb. στώςια und σταυρός waltenden vergleichbar. Der nächste Verwandte von giumo ist das Denominativum ahd. gewon (oscitare); weiterhin kommen griech. γειά (γεςειά nach Fröhde KZ 18. 160), lat. fovea in Betracht, die nach Fröhde eine gemeinsame Grundlage haben. Mit gau- in gaumo kann griech. χαρ-, χαυ- in χάρος und χαῦνος, lat. fav-, fau- in favissae und faux im Zusammenhange stehn. Wie griech. στεῦτο zu στά- verhält sich griech. γειά, lat. fovea, ahd. giumo zu der Wurzelform, die in griech. χήμη, χηλή (χαλά bei den Tragikern), χηλός zu Tage kommt. Ihr Vocal ist nach lit. gomurus (Gaumen. Rachen), lett. gamurs (Luftröhre) als a anzusetzen, falls nicht dies baltische Wort, wie der Guttural vermuten lassen könnte, auf alter Entlehnung beruht. Denkt man sich ahd. quomo aus dem Zusammenhange mit giumo und qaumo hinaus, so hat man nicht nötig sein ō aus ōu vereinfacht zu denken. Wie griech, whun, lit, gomurus könnte es direct von der auf a schließenden Wurzelform ausgegangen sein \*\*). · Ich ziehe es aber vor die germanischen

<sup>\*)</sup> In der Glossenlitteratur ist giumo mehrfach belegt. Ich verdanke meinem verehrten Lehrer ESteinmeyer die genauen Nachweise, die ich hier einschalte.

Graffs L (Haupts Zeitschr. 5. 573) hat gêimo; die der selben Sippe angehörigen, bisher nicht benutzten, Glossare Clm. 3215 Bl. 20al giumo, Cod. Admontensis 269 Bl. 61bs gömo.

<sup>2)</sup> Em. 27 (Clm. 14754) Bl. 81a: Balatus giumo. siue huriuua; der dazu gehörige Cod. Fuldensis C 11 Bl. 96b Palatus giumo siue huriuua; Clm. 14689 Bl. 47b Palatus giumo. Die von Goldast Script. rer. alam. (1661) 2. 1, 64 abgedruckte (verlorene) Handschrift, die Steinmeyer für die unmittelbare Vorlage des Cod. Fuldens. hält, bietet Palatus giumo sive huruuua.

<sup>3)</sup> Zu Graffs Belegen kommt noch Ahd. Gl. 2. 319, Palatum kiumo.
\*\*) WSchulze (KZ 27. 429) hat allerdings auch lit. gomurÿs auf gāum- zurückführen wollen. Ich kann ihm hierin eben so wenig folgen, wie in den meisten Einzelheiten seiner Theorie der āi-Wurzeln (ebenda

Worte bei einander zu lassen. — Mit Recht hat Singer das Alter des zuerst im 15. Jahrh. geschriebenen gumme bestritten. Ich finde bei Lexer (Mittelhochd. Wörterb. 2. 1873) einen Beleg für ungestummiger aus dem Jahre 1455: etwa gleichzeitig reimt Mich. Beheim (Buch von den Wienern 8, V. 26) gummen: trummen. Die einzige Form, die zur Beglaubigung des Alters der Kürze aus der ahd. Litteratur angeführt wird, commono (faucium) des Glossars Ra (Ahd. Glossen 1. 159), kann aus coamono verschrieben sein: vgl. in der nämlichen Quelle zitellit (a. a. O. 107 29) für ziteilit (dividit).

Man pflegt got. sauil mit dem aélioc Pindars auf sauel- zurückzuführen. Unmöglich ist das nicht, aber nicht wahrscheinlich. Die Entscheidung bringt lat. sol. Mahlows Auffassung des sol als \*saol, savel (AEO 32) ist nicht haltbar, da mālo aus mage volo (vgl. Mahlow 45) widerspricht. Dagegen kann sõl aus \*sõul entstanden sein wie lotus aus \*loutus, bos aus \*bous. Dann aber liegt Nichts näher, als die Verknüpfung des lateinischen sol mit dem gleichlautenden germanischen Worte: woraus folgt, daß das ō in altn. ags. sōl ursprünglich, nicht aus ā hervorgegangen ist. Will man nun got. sauil mit altn. ags. sol vereinigen, so sind die Vocale der beiden Bildungen nur dann auf gleiche Linie zu stellen, wann akhog ganz aus dem Spiele bleibt: in diesem Falle erhält man die beiden Stämme souel- (got. sauil) und soul- (altn. ags. sol, lat. sol). Die Verknüpfung von aéhiog mit got. sauil hätte die Wirkung, daß man das gotische Wort von seinen nächsten Verwandten trennen und deren  $\bar{\sigma}$  als Ablaut von a betrachten müßte. Daher empfiehlt es sich ἀέλιος ferne zu halten. Zu lat. Auselius, womit Curtius (KZ 1. 29 f.) αέλιος zusammengebracht hat, würde das gleiche Verhältnis bestehn, das zwischen lesb. ανως und dor. αως obwaltet; leider ist dies Verhältnis vorläufig unklar.

Auf etymologischem au (vgl. lat. navis) beruht das o des altn. nór (sskr. na'us, Schiff). Der Stamm nau- (vgl.

<sup>420</sup> ff.). Vgl. Johansson De derivatis verbis contractis linguae graecae 117 ff.

278

ναῦφι) ist in altn. naust (Gebäude, in dem die Schiffe unter Dach gebracht werden) erhalten.

Für das Griechische und Germanische glaube ich den behaupteten Lautwandel hinreichend belegt zu haben. Daß er für das Italische ebenfalls angenommen werden müsse, zeigen  $b\bar{o}s$ ,  $s\bar{o}l$ ,  $l\bar{o}tus$ . Ein sicheres baltisches Zeugnis sehe ich in lit.  $szl\hat{u}'ta$ , lett.  $sl\hat{u}ta$  (Besen): verwandt sind lat. cluere, clovāca. Vor mir ist balt.  $\hat{u}$  als Vertreter eines vor Consonanten stehenden  $\bar{o}u$  aufgefaßt worden von JSchmidt (KZ 26. 9).

An der Richtigkeit des aufgestellten Satzes, daß statt des theoretisch zu erwartenden  $\bar{o}u$  die europäischen Sprachen im Inlaute und im gedeckten Auslaute  $\bar{o}$  aufweisen, wird man also festhalten dürfen. Die meisten der beigebrachten  $\bar{o}u$  enthalten ein  $\bar{o}$ , das als Dehnung innerhalb der e-Reihe steht. Mit ihrem Nachweise ist dem oben 156 gegebenen Versprechen Genüge geleistet.

Aber nun, woher jene Tendenz den zweiten Componenten des Diphthongs fallen zu lassen? Ist sie erst in den Einzelsprachen eingetreten, oder war sie schon in

der Ursprache da? Wenn ja, in welchem Umfange?

Die erste Frage muß sicherlich verneint werden. Wer Beispiele wie griech, τρωτός, adh. nuot, lat. lotus, lit, szlá'ta ins Auge faßt, dem enthüllt sich die Wirkung eines Lautgesetzes, das älter ist als die Sonderexistenz der vier zur Vergleichung herangezogenen Sprachen. Brugmanns Bemerkung: die Annahme mehrerer Gelehrten, daß ō auch vor andern Consonanten als i . . . in der Zeit der germanischen Sonderentwicklung aus ōu entstanden sei .... ist nicht ausreichend begründet« (Grundriß 1. 160) trifft in einem anderen Sinne das Richtige, als ihr Urheber gemeint hatte: ou erscheint im Germanischen vor iedem Consonanten vereinfacht, aber die Vereinfachung stammt allerdings nicht aus der »Zeit der germanischen Sonderentwicklung«, sondern aus einer vorausgehenden Epoche (vgl. Mehringer Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1888. 135). Wer dies läugnet, der verzichtet auf die einheitliche Erklärung der das gleiche Gepräge zeigenden Formen, und ist dazu gezwungen für jede Einzelsprache ad hoc ein besonderes Lautgesetz aufzustellen.

Folglich muß die Monophthongierung in die Grundlage der bisher betrachteten Sprachen hineinragen. Daß sie dies wirklich tue, daß mindestens die Anfänge des Processes in die Ursprache verlegt werden müssen, lehrt der in der Vedensprache zu beobachtende Wechsel von a und au, um dessen Aufhellung sich besonders Mehringer (KZ 28. 217 ff.; Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. 1888. 132 ff.) verdient gemacht hat. Es handelt sich in erster Linie um die Bildung des Nom. Acc. Dual. der masculinen a-Stämme im Sanskrit.

Die nachvedische Sprache kennt nur Eine Endung der genannten Kategorie: au. Die vedische Sprache kennt deren zwei: a und au. Die Art der Verteilung dieser Endungen ist von Benfey schon vor vierzig Jahren bemerkt. Vollst. Gramm. 302 Note 5: »Vor [folgenden] Vocalen findet sich in der uns bekannten Samhitā gewöhnlich au, vor Consonanten a; doch gibt es hiervon mehrfache Ausnahmen«. Die Beobachtung wird dann in der Einleitung in die Grammatik der vedischen Sprache (1874) weiter verfolgt: der Nom. Acc. Dual., heißt es, ende »in den Veden, speciell dem Rigveda, vorwaltend auf  $\bar{a}$ , vor  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$ , r gewöhnlich auf  $\bar{a}v$  . . . ., seltener auch vor Consonanten und am Ende eines Halbverses auf au. so selten, daß . . . . die Verse mit dieser Form den Verdacht erregen verhältnismäßig jünger oder durch Einfluß des späteren Sanskrit umgestaltet zu sein« (AGGW 19. 142). Woher der Wechsel? Darauf hat Mehringer die Antwort gegeben: Ihm gelten die beiden Endungen a und au als im Satzzusammenhange entstandene Variationen einer einzigen. Als intacte Form der Endung habe man āu anzusetzen; vor Vocalen sei das u des Diphthongs zu v geworden (dies v vor u geschwunden), vor Consonanten (und vor dem beim neuen Einsatze der Stimme sich einstellenden 'Spiritus lenis') aufgegeben. Ist die Antwort richtig, so bestätigt sie die von LHavet (MSL 4, 274) hingeworfene Vermutung: »On peut se demander si les

duels indiens à double forme, dva et dvau, ne sont pas des doublets syntactiques, issus d'un prototype unique en  $\bar{o}w$ .

Ich halte Mehringers Hypothese für die einzige, die zur Zeit vertreten werden kann. Vor Allem ist die Folgerung nicht zu umgehn, daß in irgend einer Periode der Sprache eine Abneigung gegen die Nachbarschaft eines u-Diphthongs mit langem ersten Componenten und eines Geräuschlautes geherrscht haben müsse. Zu ihr drängt die Wahrnehmung hin. daß im RV der Nom. Acc. Dual. der masculinen a-Stämme vor Consonanten 799 mal auf a. aber nur 48 mal auf au endigt (die Zählen nach Lanman Noun Inflection 340 f.). Aber auch das scheint mir richtig, daß a eine im Satzgefüge entstandene Variation der diphthongischen Endung sei. Betrachtet man nämlich umgegekehrt sskr. tå als Reflex der älteren, auf dem Principe der Stammablautung beruhenden, Bildungsweise, tau als die jüngere Form, die durch Zusammensetzung aus der ersten hervorgegangen sei, so muß man das in der Ueberlieferung des RV zum Ausdrucke gelangende Verhältnis von tá und táu so zu Stande gekommen denken, daß táu überall an die Stelle der älteren Form trat, wo das nächste Wort mit einem Vocale anlautete. Diese Auffassung involviert aber eine Annahme, die keineswegs einfach ist: die Annahme, daß die jüngere Form sich auch da eingenistet habe, wo sie alsbald ihren charakteristischen Zusatz wieder verlieren mußte: vor u. vor dem der consonantisch gewordene zweite Component des Diphthongs verloren gegangen ist. Also ist es geraten das Verhältnis umzudrehen, von der diphthongischen Endung auszugehn. Man darf das getrost tun, denn die Uebereinstimmung von sskr. aštāu (acht) mit got. ahtau\*) lehrt, daß diese Form der Endung schon der Ursprache angehört habe. Uebrigens möchte ich nicht bestreiten, daß tau wirklich eine zusammengesetzte Form sei; vielmehr behaupten, daß in ihrem u zwar keine Partikel, aber das gleiche Element

<sup>\*)</sup> Neuerdings sieht Noreen (Pauls Grundriß 1. 506) in dem neutralen altn. tvau (zwei) den Reflex des indischen masculinen dvau. Die Aehnlichkeit des masculinen tveir (got. tvai) mit dem masculinen feir (got. fai, die) läßt aber befürchten, daß tvau nach fau gebildet sei.

gesehen werden müsse, das in sskr. ubhāu (beide) als erstes Compositionselement fungiert. Bestritten wird also bloß, daß tā noch Reflex der älteren Bildungsweise sei. Ich betone aber, daß es praktisch auf das Gleiche hinausläuft, ob man tā als Ausdruck der unerweiterten oder der des u verlustig gegangenen Casusform betrachte, indem das Unterbleiben der Erweiterung wie der Verlust des u auf die gleiche Ursache zurückgeführt werden müssen: die Abneigung gegen die Folge u-Diphthong mit beginnender Länge plus Consonant.

Hiermit ist bereits ausgesprochen, warum ich den Vorschlag, den Bezzenberger (Beitr. 12. 79) der Hypothese Mehringers entgegengesetzt hat, nicht zu billigen vermag. Unter Berufung auf baltische Analogien stellt Bezzenberger die Regel auf, geschliffen betonte Diphthonge der hier behandelten Art seien im Arischen unversehrt geblieben, gestoßen betonte ihres zweiten Bestandteiles verlustig gegangen. Zwar hat die Voraussetzung, die Bezzenberger für den vorliegenden Fall zu machen gezwungen ist, »daß die Endung des Nom. Acc. Dual. der masc. o-Stämme . . . . in der Grundsprache sowol gestoßen, wie geschliffen betont wurde« (a. a. O. Note), in dem Gegensatze von lit. baltűjudu und tűdu, jűdu, sziűdu, den Mehringer in seiner Entgegnung (Beitr. 16, 227) übersehen zu haben scheint, einen Rückhalt. Aber die Hypothese würde nur zum Verständnisse dessen helfen, daß a und au überhaupt mit einander wechseln, nicht zum Verständnisse der Art des Wechsels, der Erscheinung, daß im RV auf 799 vor Consonanten stehende a nur 48 au in gleicher Lage kommen.

Es ist freilich richtig, daß die Regel, auf die das Verhältnis der Dualendungen zu den nachfolgenden Lauten hindeutet, in zwei anderen Kategorien nicht erkennbar ist. Der Loc. Sg. der u-Stämme endet im RV nie, die 3. Sg. Perf. Act. der Wurzeln auf a nur an Einer Stelle (1.691 paprå samīcī, er hat die beiden vereinigten erfüllt\*))

<sup>\*)</sup> Grassmanns Meinung (Uebersetzung des RV 2.512), in rth RV 9.97 st liege ein Locativus von rth- (Zeitpunkt) vor und rth matinam sei zu übersetzen mit 'zur Zeit der Lieder' ist aus sprachlichen und

auf a: durchweg steht au, auch am Ende des Pāda und der Verszeile, wo der Nom. Acc. Dual. fast durchaus a aufweist. Erstens aber glaube ich die Vermutung begründen zu können, daß der Diphthong am Ende der Verszeile, d. h. des Satzes, auch einmal die Endung des Duals gewesen, sein Erscheinen in den beiden anderen Kategorien also, soweit der Versschluß in Betracht kommt. eine Altertümlichkeit sei. Hierüber unten 285. Zweitens kann man zeigen, daß Locative auf a in größerem Umfange vorhanden gewesen sein müssen. Dies folgt daraus, daß die Locativendung au in die i-Declination einzudringen vermocht hat. Eine derartige Vermischung der beiden Stammgattungen war nur dann möglich, wenn diese irgend wo sich berührten; ein gemeinsamer Punkt aber war gegeben, falls dort die Endungen a und ai, hier die Endungen a und au sich ablösten. Die gemeinsame Endung a bildete dann die Brücke, auf der au in die i-Stämme hinüber wanderte (Mehringer Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. 1888. 135 f.) Also führt die Betrachtung des vedischen Formbestandes selbst noch darauf, daß im Loc. Sg. der u-Stämme der Endung a ein größerer Umfang zugekommen sein müsse, als es nach der Ueberlieferung scheint. Ja, man darf einen Schritt weiter gehn und von der Art des Wechsels aus, dem die beiden Locativendungen der i-Stämme im RV unterworfen sind, zurückschließen auf die Art des Wechsels, dem sie im u-Paradigma sich zu unterziehen hatten. Es ist klar, daß die Verdrängung der Endung ai durch au um so leichter herbeigeführt ward. je homogener die Bedingungen waren, unter denen i- und u-Stämme die gemeinsame Locativform a aufzuweisen hatten. Nun schließt nach Lanmans Zählung (Noun Inflection 385 f.) der Loc. Sg. der i-Stämme im RV vor Consonanten 109 mal auf a, 66 mal auf au; von den 66 au fallen 21 allein dem zehnten Buche zu, andere anderen Partien, die für jung gelten. Wenn man also nicht daran zweifeln kann, daß im Loc. Sg. der i-Stämme au erst allsachlichen Gründen abzulehnen: der vermeintliche zweite Beleg einer

3. Sg. Perf. auf ā, jahā RV 8.45 ar, von Pischel erledigt (Pischel und Geldner Ved. Stud. 1. 63).

mählich in die Stellung vor Consonanten einrückt, so schließt man daraus, daß im Loc. Sg. der u-Stämme der Diphthong in der nämlichen Lage ursprünglich ebenfalls gefehlt habe. Auf die Frage, wie es gekommen sei, daß au im Loc. Sg. der u-Stämme die Alleinherrschaft erlangt habe, in der gleichen Kategorie der i-Stämme aber im RV noch nicht, kann freilich eben so wenig eine befriedigende Antwort gegeben werden, wie auf die Frage, welche Umstände den Sieg der Endung au in der 3. Sg. Perf. Act. entschieden haben\*).

Kehren wir zum Nom. Acc. Dual. zurück! Die Erscheinung, daß im RV vor Consonanten 799 a auf 48 au kommen, lehrt deutlich, daß der RV in ihr den Ausfluß einer Abneigung manifestiert, die gegen das Zusammentreffen eines u-Diphthonges mit langem ersten Componenten

<sup>\*)</sup> Es ist mir wol bekannt, daß Collitz (Amer. Journ. of Philol. 9. 47 f. Note) eine Beantwortung der Frage versucht hat, die von Mehringer (Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. 1888, 773) gebilligt worden ist. Aber ich kann mich bei ihr nicht beruhigen. Collitz schreibt: »der Grund, weshalb die Ausgleichung in dem einen Falle [in der 3. Sg. Perf.] eher erfolgte als im anderen [im Nom. Acc. Dual.] ist offenbar der, daß die Perfectformen seltener waren. . . . . Eine Perfectform kommt auf 27 Dualformen. Daß der Analogie und dem Streben nach Vereinfachung die in der Sprache seltener gebrauchten Formen am leichtesten unterliegen hat bereits Schleicher Die deutsche Sprache S. 61 bemerkt«. Die Stelle, an der Schleicher von der Analogie handelt, lautet: Dies ist die oben schon erwähnte Anähnlichung namentlich der weniger häufig in der Sprache gebrauchten, in ihrer Besonderheit aber wol gerechtfertigten Formen an andere, vor allem an vielfach gebrauchte und so stark ins sprachliche Gefühl sich einprägende, die Analogies. Schleicher spricht von den innerhalb der gleichen Kategorie auftretenden formalen Verschiedenheiten; diejenigen, die weniger häufig in das Gehör fallen, unterliegen der Angleichung an die häufiger ins Bewußtsein tretenden. Die Annahme also, daß im Perfecte die Ausgleichung darum eher als im Duale erfolgt sei, weil »die Perfectformen seltener waren«, kann man mit Schleichers Satze nicht begründen. Er leistet nur über die zwischen papra und papra u zu erwartende Ausgleichung eine Aussage, aber eine Aussage, die das Gegenteil von dem vermuten läßt, was wirklich eingetreten ist. Noch weniger kann die Stelle, wo Schleicher von dem Streben nach Vereinfachung spricht, zur Erklärung des frühen Unterganges der einen Perfectendung verwendet werden, da hier von der Verminderung der Zahl der ursprachlichen Kategorien die Rede ist.

und eines Geräuschlautes geherrscht haben muß. Aber wann geherrscht haben muß? Indischer Herkunft kann iene Abneigung nicht sein. Für das Zusammentreffen der Laute im Satze gelten die gleichen Regeln, wie für den Wortinlaut. Das älteste Denkmal aber der Inder zeigt keine Spur des Versuches au vor Consonanten zu vermeiden. Die Sprache des RV gebraucht die drei Nominative náus (Schiff), dyáus (Himmel), gáus (Rind); sie scheut vor einer Bildung wie dhauti- (Strom) nicht zurück; sie kennt die s-Aoriste vi vaus (trenne), dvaut (glänzte), araut (hielt zurück). Jüngeren Ursprungs sind die Präsentia kšnauti (wetzt), stauti (preist), nauti (jauchzt), die erst im zehnten Mandala aufkommen und wol aus den Perfecten gebildet sind. Mit sskr. gaus deckt sich avest. gaus: also auch davon kann nicht die Rede sein, daß die arische Grundsprache die Periode sei, in der u vor Geräusch-Will man erfahren, welcher Periode der lauten fiel. Wegfall zugesprochen werden müsse, so combiniere man die Tatsache, daß im Nom. Acc. Dual. vor Consonanten 799 a auf 48 au kommen, mit der Tatsache, daß die europäischen Sprachen ōu vor Consonanten vereinfachen: beide Tatsachen veranschaulichen den gleichen Vorgang, die Vereinfachung des ōu vor Consonanten, den wir darum nicht umhin können mindestens mit seinem Anfange der Ursprache zuzuweisen. Bestätigt wird diese Folgerung dadurch, daß wir im Stande sind die Spaltung der Dualendung in die Zeit der Sprachgemeinschaft hinein zu verfolgen: sskr. aštáu ist got. ahtau, altn. átta; sskr. dvá (zwei) ist altn. \*tō in tottogo (zwanzig; Noreen Pauls Grundriß 1. 506).

Dies die Antwort auf die eine der beiden oben 278 aufgeworfenen Fragen. Sie ruht auf Mehringers Hypothese. Auf die andere, in welchem Umfange die Monophthongierung der u-Diphthonge mit langem ersten Componenten der Ursprache eigen gewesen sei, läßt sich eine exacte Antwort noch nicht geben. Man darf daraus, daß der RV im Nom. Acc. Dual. vor Geräuschlauten jeder Art die Endung a, nicht au, aufweist, noch nicht schließen, daß das a in dieser Ausdehnung aus der Ursprache stamme,

so sehr der Umfang, in dem die Europäer of für ou bieten, diesen Schluß zu begünstigen scheint. Das Gefühl dafür, daß vor Geräuschlauten der Monophthong zu stehn habe. könnte sich ja an einigen besonderen Fällen, in der Lage vor ganz bestimmten Consonanten, ausgebildet haben. Daß im Indischen insbesondere, soweit aus der Ueberlieferung des RV ersichtlich ist, der Monophthong sein Gebiet überschritten habe, kann vielleicht glaubhaft gemacht werden. Ich komme hier auf die oben 282 geäußerte Vermutung zurück, daß der Diphthong am Versende (am Satzende) gefordert sei. Denken wir uns die Verteilung von a und au in der Weise, wie sie im RV durchgeführt ist - a vor Consonanten, am Ende des Pada und der Verszeile, au (d. i. av) vor Vocalen - als bereits in der Ursprache herrschend, so ist got. ahtau, altn. átta unverständlich. Nachkommen der Variation o können got, au. altn. a selbstverständlich nicht sein. Sie können aber auch nicht mit sskr. av identificiert werden, da die urgermanische Verbindung ow vor Vocalen im Gotischen au. in den übrigen Dialekten ū ergibt (got. bauan : altn. búa)\*). Also bleibt Nichts übrig, als got, au, altn. a aus ou herzuleiten - aber dessen indischer Reflex au kommt ja im RV an keiner Stelle zu Tage, wo man ihm das Recht dazu einräumt. Ich folgere hieraus, daß die vedische Verteilung von a und au dem ursprachlichen Zustande nicht entspricht, daß die Ursprache den Diphthong am Versende unbehelligt gelassen hat. Also man sieht: auf die Behandlung der Dualendung, die der RV zum Ausdrucke bringt, darf nicht ohne Weiteres gebaut werden. Nun

<sup>\*)</sup> Mir ist nur Ein Wort bekannt, in dem die Folge  $\bar{o}w$  + Vocal sich gehalten hat: ahd. ruowa, ags.  $r\bar{o}w$ , altn.  $r\acute{o}$  (Ruhe). Das Alter des w wird durch die Uebereinstimmung des Nomens mit griech.  $\ell\varrho\omega_s\vec{a}$  (Fick KZ 22. 375) außer Frage gestellt; Mahlows Vergleichung (AEO 142) mit ksl. raj ( $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}\delta\epsilon\iota\sigma\wp_s$ ) ist wenig einleuchtend. Die Erhaltung des  $\bar{o}w$  ist wol durch die in dem gleichbedeutenden urgerm.  $r\bar{e}v\bar{w}$  (ahd.  $r\bar{e}wa$ ) parallel gehende Verbindung  $\bar{e}w$  bewirkt. Der Ansatz von germ.  $stov\bar{\omega}$  (ags.  $st\bar{o}w$ , Stelle, altn.  $eldst\acute{o}$ , Herd) beruht, da nur das Angelsächsische w aufweist, einzig auf lit. stowa (Stelle); gegen Mahlows Gleichsetzung (a. a. O. 32) mit ksl. staja ( $\ell\pi\alpha w\lambda\iota_s$ ,  $\alpha\dot{v}\lambda\dot{\eta}$ ,  $\tau\dot{o}\pi\sigma\wp_s$  u. s. f.) weiß ich Nichts zu erinnern.

aber liegt die Sache in den arischen Sprachen so. daß man einerseits den Diphthongen, die sie aufweisen, nicht ansieht, ob sie übernommen oder neugeschaffen seien: man denke an die Vocalisation der drei Nominative sskr. naus, dydus, gaus; andrerseits über nur wenige Beispiele verfügt, die Vertretung des Diphthonges durch den Monoph-Sicher fehlt u vor m in zwei aus der thong erhärten. Zeit der Urgemeinschaft stammenden Accusativen: in sskr. gẩm (avest. gãm, griech. βῶν) und in dyẩm (griech. Zῆν, lat. diem). Aus dem Gegensatze, in dem sskr. gaus, dyaus zu den genannten Accusativen stehn, hat WSchulze (KZ 27. 428; also vor Veröffentlichung der Mehringerschen Hypothese) geschlossen, die u-Diphthonge mit anlautender Länge seien in der Ursprache »nicht vor allen Consonanten . . . . sicher nur vor me vereinfacht worden. Aber wollte man auch allen labialen Lauten die Kraft zuschreiben die Monophthongierung vorausgehender u-Diphthonge zu bewirken, so wäre es doch unwahrscheinlich, daß die verhältnismäßig seltenen Fälle, in denen u-Diphthonge mit langem ersten Componenten und Labiale zusammenstießen, zur Folge gehabt hätten, daß im Sanskrit die Dualendung au, in den europäischen Sprachen der Diphthong ōu vor sämmtlichen Geräuschlauten vermieden wird. Mit Recht hat Mehringer gegen diese Begrenzung der Regel Einsprache erhoben (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1888. 135); mit Recht auch darauf aufmerksam gemacht, daß die Nominative naus, dyaus, gaus die Erhaltung des u vor s nicht verbürgen, da sie »nicht isolierte Bildungen sind, sondern auf verschiedenen Wegen wieder das u erlangen konnten« (a. a. O. 139). Hier wird allein fortgesetztes Beobachten zum sicheren Ziele führen. Eine folgenschwere Erkenntnis ist aber heute schon gewonnen. JSchmidt hat die höchst wahrscheinliche Vermutung aufgestellt, daß aus- in lat. ausculum, aureas (frenos), altpreuß. austi-n (Mund), ksl. usta (στόμα), sskr. σ'štha- (Lippe) der schwache Stamm zu dem ös- sei, das in lat. ös, altn. óss (Flußmündung), lit. ûstà (Flußmündung), lett. östa (Hafen). sskr. ás (Mund) vorliegt (Pluralbildungen 221. 407 Note). Diese Etymologie bestätigt - so viel eine einzelne Ety-

mologie bestätigen kann -, daß der Diphthong öu, also wol überhaupt die u-Diphthonge gleicher Gattung, schon in der Ursprache vor s Monophthong geworden sei. Die nächste Consequenz hiervon ist, daß der Diphthong in sskr. gaus, dyaus, naus als unursprünglich bezeichnet, in griech. Bag (lat. bos), lat. dies, altn. nór je die ältere Form gesehen und das griechische »Kürzungsgesetz« aufgegeben werden muß, da ihm der Boden entzogen ist \*). Die weitere Consequenz ist die Vermutung, daß die Behandlung, die ōu in den europäischen Sprachen und im RV innerhalb der Kategorie des Nom. Acc. Dual. vor Consonanten erfährt, in ihrem ganzen Umfange der Ursprache angehört habe; denn es läßt sich keine Ursache ausfindig machen, aus der gerade s dem u des vorangehenden Diphthonges hätte verhängnisvoll werden sollen. Durch Tatsachen vermag ich sie freilich nicht zu stützen. Man hat allerdings sskr. dhārā (Strom, Tropfen) zu dhāvati (strömt) gestellt (so BR), und Verse wie RV 9. 591 tárat sá mandī dhāvati dhārā sutásyāndhasah 'eilend strömt dieser erfreuende, der Strom des ausgepreßten Krautes' scheinen diese Ableitung zu rechtfertigen. Aber man liest auch (RV 5. 836) prá pinvata výšno áçvasya dhárah 'last reichlich strömen des Hengstes Tropfen', findet also dhara in einer Verbindung, für die Roth selbst an griech. Dogóg (Doon bei Herodot) erinnert hat. Man kann also dhara nicht sicher als ein indisches Zeugnis dafür anführen, daß in der Ursprache ou vor r gerade so behandelt worden sei wie vor s. Dagegen will ich nicht unterlassen darauf

<sup>\*)</sup> Mehringer hat eine Hypothese vorgetragen, die es gestatten würde die Altertümlichkeit des  $\bar{a}u$  in  $g\bar{a}'us$  u. s. f. und die Möglichkeit, daß Diphthonge mit langem ersten Bestandteile auf griechischen Boden gelangt seien weiter zu behaupten. Mehringer hält es für denkbar, ses habe in idg. Zeit der Sandhi bestanden  $g\bar{o}us$ ,  $n\bar{a}us$ ,  $d\underline{i}eus$  vor Vocalen,  $g\bar{o}s$ ,  $n\bar{a}s$ ,  $d\underline{i}e\bar{s}s$  vor Consonanten und im absoluten Auslautee (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1898. 139 Note). Da im Innern des Wortes Vereinfachung des  $\bar{o}u$  vor einfacher Consonanz fest steht, zusammenstoßende Laute aber im Satzinnern nicht anders behandelt werden als im Wortinnern, habe ich diese Hypothese nicht weiter berücksichtigt. Mehringers im Texte gezogene Folgerung scheint mir die einzig haltbare.

hinzuweisen, daß wir in Einem Falle die Hysterogenität des indischen au feststellen können. Zu dhävati (spült) heißt das Part. Perf. Pass. dhūtá-: ū ist schwache Stufe zu dem u-Diphthonge mit langem ersten Componenten. Im RV wird diese Form ausschließlich gebraucht, im SV aber erscheint an allen drei Stellen, die er aus dem RV übernimmt, dhautá-. Wer findet da noch den Mut dazu das Alter des Diphthonges in dhautí- (Strom) zu verteidigen?

Als Stützen des theoretisch angesetzten ōu haben mehrfach die zugehörigen schwachen Stammformen herangezogen werden müssen. Es empfiehlt sich daher deren Vocalisation kurz im Zusammenhange zu betrachten.

# § 3. Schwächung des ōu.

Während der Diphthong mit kurzem ersten Componenten eine einzige Form der Schwächung aufweist, i oder u (als deren Vorstufen ich i und ü betrachte), begegnen bei den Diphthongen der anderen Art zwei: ōu lautet mit ū und mit au ab. Woher hier zwei Formen, dort eine? Man sieht sofort, daß der Ablaut ou: u dem Ablaute ei, eu : i, u parallel geht. Bei der Erklärung des Ablautes ōu: au muß man davon ausgehn, daß a für das nicht im Diphthonge fungierende ō vor der Tonsilbe einzutreten pflegt. Nun macht Blaß (Aussprache des Griechischen 3 43) die Bemerkung, die griechischen nv. wv. al, nl. wl seien »unbequem zu sprechen, weil die Bestandteile nicht zu rechter Einheit zusammengehen«. Vielleicht liegt in diesem weniger festen Zusammenschlusse der Grund, daß au neben ū sich eingestellt hat. Einige der au sind übrigens nicht sowol die schwachen Formen von ou sondern der Verbindung ōu+Vocal. Deutlich ist dies der Fall bei lit. sáule (Sonne). Hier deutet der gestoßene Accent darauf hin. daß hinter dem u ein Vocal geschwunden sei (oben 161): in der starken Form got. sauil kommt er zu Tage\*).

Beide Formen der Schwächung sollen mit einigen Beispielen belegt werden. Die n und au, die in ihnen

<sup>\*)</sup> Eben so verhalten sich lit. sziaurÿs, sziáuré (Nordwind), lat. Caurus zu ksl. sĕverü (Βορέως): Fick Wörterb. 1. 421.

erscheinen, sind die Laute, auf die oben 233. 268 vorbereitet ward. Ihr Nachweis mag die Lehre von den Vocalen beschließen.

a) Die schwache Form des ōu ist ū.

Bei der Sammlung der Belege dieser Ablautsform ist Vorsicht geboten. Häufig nämlich läuft neben der starken Form, die den Diphthong enthält, eine zweisilbige Form mit der Verbindung eua, auf die n mit gleichem Rechte bezogen werden könnte. So liegt es gewis nahe zur Erklärung des ü in griech. toun, lat. jūs. sskr. vūšnás (der Brühe) auf den Diphthong zu recurrieren, der in griech. ζωμος, sskr. prá yauti (rührt um, mengt) teils theoretisch teils wirklich verbaut ist. Aber wie lit. ráudmi (oben 161). so weist lett. jaut (Teig einrühren) durch seinen gestoßenen Ton möglicher Weise auf eine zweisilbige Basis zurück, die im Sanskrit als yávi- erscheinen würde, wie lit. ráud- indisches rō'di- vertritt. Ganz eben so steht es um den Ursprung des ũ in ἀμύμων (griech. μιαρός neben μωμος), ἀρύομαι (sskr. ravīti bei Pānini neben rauti Nāigh.), got. hlūtrs, ayvos (lat. clovāca neben lit. szlů'ta) u. s. f. Nur Eine starke Form, die mit ōu, ist bekannt für sskr. mūrá- (stumpfsinnig, töricht), womit Pictet (KZ 5, 330) griech. μωρός (μῶρος), μωρία, lat. mōrus verglichen hat. Wichtiger ist ein zweites Beispiel. Im sskr. sū'ra-, sū'rua-(Sonne) liegt die schwache Form zu lat. altn. ags. sol aus \*soul. Und sskr. svar (stets zweisilbig), avest. hvare (d. i. huvare, Geldner Metrik 28), got. sugil (Runenname), ags. sugel (Sonne) aus \*suwil (Kluge Pauls Grundriß 1.334) halte ich für die zu got. sauil gehörende schwache Form. Die alte Flexion war so'uel (got. sauil), Gen. suuéls (erhalten in sskr. svår, JSchmidt Pluralbildungen 223 Note), Dat. sūlei (angesetzt nach Διεί Collitz no. 1582; mit Hoffmanns Bemerkung), erhalten in sskr. sūrē', vgl. den Genetivus sskr. sū'ras, avest. hūrō. Eine zweite schwache Form von souel haben wir schon kennen gelernt (oben 288): sie ist in lit. saule enthalten, und kann auf eine andere Silbentrennung zurückgeführt werden. Die Tatsache, daß starkem ou in den deutschen Dialekten auf altem uw beruhendes ug (über den Lautwandel Bugge PBB 13. 504) Bechtel. Die Hauptprobleme d. idg. Lautlebre seit Schleicher. 19

290 Diphthonge mit langem ersten Componenten.

als schwache Stufe gegenüberliegt, kann davor warnen das außergotische  $\bar{u}$  in Verben wie altn.  $b\acute{u}a$ , ags.  $b\ddot{u}an$  etwa als Ablaut zu dem  $\bar{o}w$  zu betrachten, auf dem das gotische au in bauan sicher beruht.

b) Die schwache Form des ou ist au.

Von lit. sáulé war so eben die Rede. Was folgt, ist teilweise schon § 2 herangezogen:

griech. τοαθμα, altn. *preyja* (sich sehnen) : griech. τοῶμα, τοωτός. griech. θαθμα : griech. Φῶμα.

griech. σταυρός, altn. staurr (Pfahl) : griech. στῶμιξ.

sskr. ghōrá (grausig), got. gaurs (περίλυπος) : griech. χώρομαι.

ahd. caumun (palatum) : ahd. guomo.

ahd. paula (papula; Ahd. Gloss. 1. 225,), got. ufbaulidai (τετυφωμένοι): att. φῷδες.

# Zweiter Teil.

### Aus der Lehre von den Consonanten.

Neuntes Capitel.

Die Gutturale.

§ 1.

### Schleicher.

In Schleichers Compendium wird der Ursprache eine einzige Gutturalreihe zugeschrieben, bestehend aus den Lauten k, g, gh (10). Keine einzige der historischen Sprachen gleicht der Ursprache in dieser Einfachheit. Wir finden vielmehr, daß in ihnen die reinen Gutturale k, g, gh abwechseln mit palatalen oder labialen oder dentalen Verschlußlauten, oder mit Gutturalen, denen ein labialer Nachschlag folgt; in einigen Sprachen tritt sogar der Fall ein, daß in einer Anzahl von Worten der gutturale Verschlußlaut einer palatalen, lingualen oder dentalen Spirans weicht. Alle diese verschiedenartigen Articulationen haben sich erst nach Auflösung der Ursprache eingestellt, veranlaßt durch Ursachen, die noch unbekannt sind. Im Sanskrit z. B. steht neben k der palatale Verschlußlaut c und die palatale Spirans c. Es ist also eine Spaltung des ererbten k erfolgt; »das Gesetz nach welchem die Gutturalen teils in die Palatalen übergehen, teils bleiben, ist im Einzelnen noch unerforscht«. Die Behandlung der entsprechenden Laute der übrigen Sprachen geschieht in der gleichen Richtung: feststehende Voraussetzung ist die gleichmäßige Articulation aller Gutturale der Ursprache, feststehende Methode die Vielheit der 19\*

einzelsprachlichen Erscheinungen durch Annahme von Spaltungen aus der Einheit abzuleiten.

Ueber einen Punkt, der für die spätere Zerlegung der einheitlichen Reihe von maaßgebender Bedeutung war, hatte Schleicher schon mit dem Begründer der Sprachwissenschaft sich auseinanderzusetzen.

Wie schon bemerkt, stimmen einige Sprachen darin überein, daß sie in bestimmten Worten statt des gutturalen Verschlußlautes eine Spirans aufweisen. Bopp bereits hebt hervor, daß Arier und Lituslaven oft da eine Spirans zeigen, wo Griechen, Italiker, Kelten die alte Tenuis k wahren, die Germanen sie nur in k oder k verschieben. Ich führe zwei der Vergl. Gramm. k § 21 k gegebenen Beispiele nur weiter aus:

sskr. dáça, avest. dasa; lit. dēssimtis, ksl. desetī: griech. δέκα, lat. decem, altir. deich, got. taihun.

sskr. catám, avest. satem; lit. szimtas, ksl. sŭto: griech. έχατόν, lat. centum, altir. cét, got. hund.

Ueberzeugt davon, daß die Spiranten auf »Entartung eines ursprünglichen k« beruhen (38), folgert Bopp aus der Uebereinstimmung, in der Lituslaven und Arier hinsichtlich dieser »Entartung« sich begegnen, einen engeren Zusammenhang der genannten Völkerschaften: Balten und Slaven haben »später als alle übrigen europäischen Glieder unserer großen Sprachfamilie von der asiatischen Stammsprache sich getrennt« (Vgl. Gramm.³ XIX)\*).

Schleicher konnte die Tatsache dieser Uebereinstimmung nicht in Abrede stellen. Eben so wenig aber auch den Schluß billigen, den der Altmeister auf sie gebaut hatte. Er war aus anderen Gründen von einem engeren Zusammenhange der Lituslaven und Germanen einerseits, der Arier und Gräco-Italo-Kelten andrerseits überzeugt, konnte also nicht zugeben, das Lituslaven und Arier einen Zeitraum hindurch Ein Volk gebildet hätten. Da aber auch Ihm fest stand, daß Uebereinstimmungen in der Veränderung ursprünglicher Laute zu Schlüssen auf die Verwandtschaft der Sprachen berechtigen, die sie auf-

<sup>\*)</sup> Aus der Vorrede zur zweiten Ausgabe (1857).

weisen, so blieb ihm Nichts übrig, als die hier sich darbietende dem Zufalle aufzubürden. Er schreibt gegen Bopp: »Es treten aber in den verschiedenen Sprachen unabhängig von einander die selben Lautveränderungen mit der Zeit ein, die entweder durch die Beschaffenheit der Sprachorgane oder durch einen gewissen angestammten, fast sämmtlichen indogermanischen Sprachen eigenen, Zug bedingt sein mögen« (KSB 1. 111). Der Satz enthält die theoretische Begründung der Schleicherschen Ansicht, daß die Verwandlung des k in sskr. ¢, avest. s\*), lit. sz, ksl. s erst auf dem Boden der Einzelsprachen erfolgt sei, also für die Genealogie gar nicht in Betracht komme.

Die Anschauung, daß die Verwandlung eines gutturalen Verschlußlautes in eine Spirans von vier Sprachen völlig unabhängig vollzogen sei, mutet uns heute so fremd an, daß Mancher sich versucht fühlen könnte Schleichers Vorgehn als einen Rückschritt gegen Bopp zu bezeichnen. Er würde sich darin irren: denn consequent zu denken bedeutet niemals einen Rückschritt, wer aber der consequentere Denker war, wird sich alsbald zeigen. Während Bopp die Erscheinung, daß Arier und Lituslaven in der Verwandlung der gutturalen Tenuis in eine tonlose Spirans zusammentreffen, für bedeutsam genug hielt, um daraus auf die Vorgeschichte dieser Völker zu schließen, warnte er davor auf die Fälle Wert zu legen, in denen Eranier und Lituslaven dem g, gh ihrer Brüder eine tönende Spirans entgegensetzen. Vergl. Gramm.3 XIX liest man: »Merkwürdig ist es, daß die iranischen Sprachen, das Armenische mitbegriffen, in manchen Laut-Entartungen .... den slavischen und lettischen Sprachen begegnen. Ich erwähne hier nur die auffallende Uebereinstimmung des sendischen asem (ich) und des armenischen es mit dem litauischen as', altslav. asŭ, gegenüber dem sskr. aḥám ..., griech. lat. έγώ, ego, got. ik«. Solche »Begegnungen« seien aber nicht etwa zu einem Beweise dafür zu verwenden. »daß die lettischen und slavischen Sprachen den iranischen näher stehen als dem streng indischen Zweig;

<sup>\*)</sup> Statt s schreibt Schleicher ç, da ihm der Laut als palatale Spirans gilt (vgl. Compendium 35).

sie beruhen vielmehr auf der den Gutturalen aller Sprachen inwohnenden Neigung sich gelegentlich zu Zischlauten abzuschwächen«. Es ist leicht zu begreifen, warum Bopp der Gleichung avest. z = lit. ž, ksl. z nicht die nämliche Beweiskraft zuzuschreiben vermochte, wie der Gleichung sskr. c, avest. s = lit. sz, ksl. s: hier war es möglich gewesen Arier und Lituslaven mit einander zur Einheit zu combinieren, dort nicht, da die Inder an der Umsetzung der alten g, gh zu Spiranten nicht beteiligt zu sein schienen. Allein, wenn Eranier, Slaven und Balten unabhängig von einander zu ihren tönenden Spiranten gelangt sind mit welchem Recht wird dann die »Entartung« der Tenuis k in eine arisch-lituslavische Gemeinschaft verlegt? Was hindert die Annahme, daß die »Entartung« auch hier »auf der den Gutturalen aller Sprachen inwohnenden Neigung sich gelegentlich zu Zischlauten abzuschwächen« beruhe, also einzelsprachlich sei? Schleicher hat sich dies Schwanken in der gleichartigen Erscheinungen gegenüber anzuwendenden Methode der Erklärung nicht zu Schulden kommen lassen: das Zusammentreffen in der Ersetzung grundsprachlicher gutturaler Verschlußlaute durch Spiranten betrachtete er beide Male als durch den Zufall herbeigeführt.

Das Resultat, das Schleicher durch die Consequenz seiner Methode gefunden hatte, war unannehmbar. Man konnte sich unmöglich bei einer Entscheidung beruhigen. die an den Zufall appellierte, wo es die Uebereinstimmung von vier Sprachen in der Vollziehung eines so auffälligen Lautwandels innerhalb der gleichen Wortstämme zu be. greifen galt. Es ist Ascolis Verdienst das πρῶτον ψεῦδος der Schleicherschen Argumentation in der Voraussetzung erkannt zu haben, daß aus der Ursprache nur reine Gutturale in die Einzelsprachen gelangt seien, und der neuen Anschauung, daß die nach Schleicher in den Einzelsprachen entstandene Mehrheit schon in der Ursprache da gewesen sei, eine breitere Grundlage durch den glänzenden Nachweis verschafft zu haben, daß der arischen Grundsprache nicht nur ¢, sondern auch ź und źh eigen gewesen, Inder und Eranier mit Slaven und Balten also durch eine vollkommene Uebereinstimmung mit einander verbunden seien, nicht durch eine nur teilweise, deren Annahme Bopp und Schleicher zu der Folgerung einzelsprachlicher Entartung verleitet hatte. Es ist wunderbar, wie die Einsicht in die Unhaltbarkeit der Schleicherschen Ursprache fast gleichzeitig auf zwei entlegenen Gebieten rege wird: das Jahr 1871 brachte Amelungs Schrift Die Bildung der Tempusstämme durch Vocalsteigerung, in der zum ersten Male dem Dogma vom Ur-a zu Leibe gegangen wird; und ein Jahr zuvor waren Ascolis Lezioni di Fonologia comparata del Sanscrito, del Greco e del Latino zugänglich gemacht worden, die der einheitlichen k-Reihe das Grab gegraben haben. Betrachten wir uns diesen Totengräber etwas näher!

# § 2.

### Ascoli.

Von den beiden Fortschritten, die die Gutturalfrage durch Ascoli erfahren hat, berichte ich in anderer Reihenfolge, als sie aus Ascolis Entwickelung herausspringen. Ich zeige zuerst, wie Ascoli bewiesen hat, daß lit. ž, ksl. z im Arischen eine Vertretung haben, die mit der Vertretung der tonlosen Spiranten lit. sz, ksl. s genau parallel geht. Hat sich dann herausgestellt, daß eine vollständige Reihe arisch-lituslavischer Spiranten als Gegenstück einer Reihe gutturaler Verschlußlaute anzuerkennen sei, so fragen wir mit Ascoli weiter, wie man sich das Verhältnis dieser Laute zu den in allen Sprachen auftretenden Gutturalen und ihren Vertretern zu denken habe.

## I. Die arischen Spiranten 2, 2h und ihre Verwandten.

Die Ausführungen Ascolis, die uns hier beschäftigen, findet man Fonologia 96 ff. und 175 ff. Sie drehen sich wesentlich um die Beurteilung der indischen j und h, von denen Ascoli zeigt, daß je zwei Laute in ihnen zusammengeflossen sind: die Nachkommen der indo-eranischen Palatale j und jh, und die Nachkommen der indo-eranischen Spiranten & und &h.

Daß j und h zwei ganz verschiedene Werte in sich vereinigen, kann man schon aus der indischen Lautlehre allein beweisen. Man nimmt nämlich wahr, daß j und h in der Verbindung mit anderen Consonanten und im Auslaute zweierlei Vertretung finden. Faßt man z. B. den Fall in das Auge, daß sie — ich befolge die äußerliche Betrachtungsweise der Schulgrammatik — mit einem folgenden t zusammentreffen, so zeigt sich, daß sie in einer Reihe von Worten durch Gutturale abgelöst werden, in einer anderen durch Linguale, die teilweise nur aus den Spuren erkennbar sind, die sie hinterlassen haben. Einige Participia Perf. Pass. mögen die beiden Weisen veranschanlichen.

#### Erste Reihe:

sskr. bhájatí (teilt zu) : bhaktá-; yunájmi (schirre an) : yuktá-; sskr. dáhatí (brennt) : dagdhá-; drúhyatí (tut Leid an) : drugdhá-.

### Zweite Reihe:

sskr. yájati (opfert) : ištá-; srjáti (läßt los) : srštá-;

sskr. sáhatő (überwältigt) : sőlhá-; drmhátí (befestigt) : drlhá-.

Also in der ersten Reihe kt, gdh an Stelle theoretisch angesetzter j+t, h+t; in der zweiten st und aus dh entstandenes th, teilweise mit von der Schrift festgehaltener (vgl. Oldenberg Rigveda 1. 477) Dehnung des vorausgehenden Vocales.

Man lernt die doppelte Behandlung der j, h verstehn, wenn man mit Ascoli das Geschick verfolgt, das sskr. c und die tonlose palatale Spirans c in der Verbindung mit folgendem t erfahren. Es zeigt sich nämlich, daß theoretisch angesetztes c+t als kt, theoretisch angesetztes c+t als kt erscheint. Wie aus den Verhältnissen

sskr. prnácmi (erfülle) : prktá-, sskr. sprçáti (berührt) : sprštá-

ersichtlich wird. Die Lautübergänge, die in den Participien  $prkt\acute{a}$ -,  $spr\acute{s}t\acute{a}$ - Statt gefunden haben, sind durchsichtig. Den ersten beschreibt Ascoli mit der indischen Schulgrammatik so: » Il k' [hier c umschrieben], per cui finisce una figura radicale, lascia il posto al k, o al normale succedaneo di questo, quando si abbia l'uscita scoperta oppur la immediata annessione d'esplosiva o sibilante« (37f.). Und die Er-

setzung von ct durch st fällt unter die Regel: Poichè lo c, all' uscita del complesso radicale, segue, di regola, nel verbo, in tutto e per tutto l'analogia di s« (40); in dieser Fassung ebenfalls eine Schulregel. Nun zeigt sich aber weiter, daß zwischen den Verhältnissen

sskr. prnácmi : prktá-, und yunájmi : yuktá-, sskr. sprçáti : sprštá-, und srjáti : srštá-

eine vollkommene Analogie obwaltet. Sie besteht darin. daß die beiden hinteren Glieder der rechten Seite vor dem t den gleichen Laut aufweisen, wie die beiden hinteren Glieder der linken Seite. In der ersten Reihe ist diese Erscheinung ganz begreiflich: indem die Tönende i mit der Tonlosen t zusammentraf, ward sie selbst tonlos und verwandelte sich der Regel gemäß in k. In der zweiten ist sie nicht ohne Weiteres verständlich; sie wird es aber, so wie man annimmt, daß das j in srjáti zu dem ç in sprcáti sich eben so verhält, wie j in yunájmi zu c in prnácmi: mit anderen Worten, den Nachkommen der zu c gehörenden Tönenden vorstelle. Nun ist, wie bekannt, c tonlose palatale Spirans; folglich ist der palatale Verschlußlaut von srjáti Fortsetzer der tönenden palatalen Spirans. die ich mit zumschreibe. Als Spirans hat sich dieser Laut vor t erhalten; aber nicht als tönende Spirans, weil t tonlos ist, und nicht als palatale Spirans, weil »lo c, al uscita del complesso radicale, segue . . . . l'analogia di š«. Ich habe hier ein Glied in die Lehre Ascolis hineingetragen, das ihr notwendig zugefügt werden muß, und um das ich sie zuerst bei Möller (Die Palatalreihe der idg. Grundsprache im Germanischen 17), noch deutlicher bei JSchmidt (KZ 25. 64) bereichert finde. Möller sagt: »Sanskr. c ist der tonlose palatale Spirant ...., sskr.  $\dot{q}$  .... kann vor seinem Zusammenfall mit der palatalen tönenden Explosiva der tönende palatale Spirant gewesen sein«. Bis zur Folgerung der tönenden palatalen Spirans gelangt Ascoli nicht: er macht bei der tönenden lingualen Spirans ž Halt, der š als tonlose zur Seite steht. Man erwäge, was er 105 schreibt: •Questo prodotto [die Verwandlung von j + t in  $\delta t$ ] accenna a uscita radicale che suonasse piuttosto  $\check{z}$  che non  $\acute{q}$ . vale a dire a tale alterazione del g originario, la

Es ist also gewis, dass in sskr. j zwei Laute, die tönende palatale Spirans und der tönende palatale Verschlußlaut, zusammengeflossen sind, und daß das Sanskrit selbst diese beiden Laute in gewisser Lage noch auseinanderhält. Da das Indische h, wie oben festgestellt, beim Zusammentreffen mit t ebenfalls zweifache Behandlungsweise erfährt, so liegt der Schluß nahe, daß auch in ihm zwei Laute enthalten seien, und zwar, da in den Reihen

sskr. yunájmi : yuktá- und drúhyati : drugdhá-; sskr. yájati : ištá- und sáhatē : sālhá-

die zweiten Glieder der rechten Seite mit den zweiten Gliedern der linken Seite den Charakter des wurzelschlie-Benden Consonanten (der sich bei salhá in der Lingualisierung des suffixanlautenden t äußert) gemeinsam haben, die Aspiraten der beiden Laute, die in dem indischen j vereinigt sind. Für das h der ersten Reihe stellt sich dieser Schluß alsbald als richtig heraus. Nimmt man wahr, daß zu rábhatē (faßt) das Part. Perf. Pass. rabdhá- gebildet wird, vermöge eines Lautwandels, »che riduce la formola etimologica media asp. + t alla figura ortoepica media + dh « (214), und der wahrscheinlich gemein-arisch ist (Bartholomae Arische Forschungen 1. 3 ff.), so schließt man von drugdhá- zurück auf drugh + tá-, und gewinnt so die Einsicht, daß das h in druhyati zu gelten habe als »continuazione di gh orig. parallela a quella di g orig. del tipo vará, vrk-tá- (\*vrg-tá) « (188), indem man sich daran erinnert, daß vor Explosivlauten auch sil k, per cui finisce una figura radicale, lascia il posto al k« (oben 296). Das h ist also Aspirata des vor Explosiven durch die Gutturalis vertretenen i: dies also sein erster Wert. Nun läßt sich auch beweisen, daß h in sähatē auf žh beruhen muß\*). Der in salhá- erscheinende linguale Laut lh, das vedische Aequivalent des dh, deutet darauf hin, daß ein aspirierter

<sup>\*)</sup> Der folgende Beweis ist von mir eingeschaltet.

tönender Laut lingualen Charakters vor ihm untergegangen sei; man wird mit diesem Untergange die Dehnung des Wurzelvocales in Zusammenhang bringen. Der untergegangene linguale Laut muß mit dem nicht-lingualen Laute h in Verbindung stehn: denn er ist für die gleiche Stelle der Wurzel zu erschließen, die h in Wirklichkeit einnimmt. Ein grammatischer Wechsel aber zwischen nicht-lingualem h und einer Lingualis kann nur so gedacht werden, daß sie beide auf zh ruhen. Daß die palatale Spirans vor t in die linguale Spirans verwandelt werde, lehren die Verhältnisse sprcáti : sprštá-, yájati : ištá-; aus theoretisch angesetztem saźh + tá- ist also sadhá- durch die Mittelstufe sažh + tá- herleitbar (das Nähere bei Ascoli Kritische Studien 280 ff.). Die Möglichkeit der Umsetzung der palatalen Spirans in den palatalen Verschlußlaut folgt aus der oben behandelten Geschichte des j in vájati; und die Ersetzung des aspirierten palatalen Verschlußlautes durch sskr. h ergibt sich aus dem soeben gewürdigten Verhältnisse von drúhyati zu drugdhá-. Das h in sahatē ist also Aspirata des vor Explosiven durch & vertretenen i: dies also sein zweiter Wert.

Man sieht, daß von einer Verwandlung der Verbindungen sskr. j+t, h+t in  $s_t$ , dh in wissenschaftlichem Sinne nicht gesprochen werden kann. Denn jene Verbindungen sind tatsächlich nie vorhanden gewesen.

Die Resultate, die Ascoli durch die wissenschaftliche Betrachtung der indischen Laute j und h erhalten hat, empfangen durch die Tatsachen der verwandten Sprachen volle Bestätigung. Ascoli zeigt zunächst (Fonol. 107 ff., 176 ff.), daß die Sprache des Avesta Hand in Hand mit dem Sanskrit gehe. Den indischen j und h, die vor t durch Gutturale vertreten sind, entspricht im Avestischen (das als eranische Sprache keine Aspiraten mehr besitzt) j (dafür zwischen Vocalen  $\tilde{s}$ ), vor t ebenfalls eine Gutturalis. Hingegen werden die indischen j und h der zweiten Reihe durch avest. s reflectiert, vor t durch  $\tilde{s}$ .

Erste Reihe:

sskr. bhájati, bhaktá- : avest. bašat, bakhta- (Verhängnie' sskr. yunájmi, yuktá- : avest. yujyēiti, yukhta-.

sskr. drúhyati, drugdhá- : avest. družeñti (sie lügen), drukhta-. Zweite Reihe:

sskr. yájati, ištá- : avest. yazaitē, yašta-.

sskr. srjáti, srštá: avest. herezenti (setzen in Bewegung), haršta (ausgegossen).

sskr. váhati, völhar- (Zugpferd) : avest. vazaiti, vaštar-.

Die beiden Verhältnisse sskr. bhájati: bhaktá- und yájati: ištá- sind oben 297 mit den Verhältnissen sskr. prnácmi: prktá- und sprçáti: sprštá- verglichen worden. Die nämlichen Beziehungen lassen sich auf dem Boden des Avestischen feststellen. Mit yujyēiti: yukhta- halte man die »vece zenda« (109) sucaiti (brennt): sukhta-, mit yazaitē: yašta- den Wechsel von apanasyata (laufet weg): našta- (abgekommen von; nach Geldner KZ 25. 527, Note 150) zusammen.

Aus dieser Uebereinstimmung des Avestischen mit dem Sanskrit muß geschlossen werden, daß die vorhin aus indischen Lautverhältnissen gefolgerten palatalen Spiranten ź und źh schon in der gemeinsamen Grundlage dieser Sprachen, der arischen Spracheinheit, bestanden haben. Auch diese Folgerung hat Ascoli gezogen. So erhält man für die indo-eranische Periode die Reihe der palatalen Spiranten c, ź, źh. Das weitere Geschick dieser Laute festzustellen ist Sache der Specialgrammatiken. Hier nur so viel, daß die genannten Spiranten in der arischen Grundsprache bloß in der Stellung vor Vocalen, vor Nasalen und vor i, u, r, l palatal bleiben, sonst (auch vor s: JSchmidt KZ 25. 118 ff.) in die Lingualen š, ž, žh gewandelt werden. Die palatalen Spiranten, die in die Einzelsprache gelangen. erfahren im Sanskrit ein anderes Geschick als im Avestischen. Dort bleibt ç, während ź, źh Verschlußlaute werden; hier treten die dentalen Spiranten s, z für sie ein.

Aber der Gegensatz, von dem wir ausgegangen sind, ist keineswegs auf Asien beschränkt: Ascoli weist weiter nach, daß auch das Lituslavische ihn gewährt (a. a. O. 113 ff. und 184 ff.). Denjenigen indischen j und h, die in der Verbindung mit Dentalen durch Gutturale abgelöst erscheinen, antwortet in den lituslavischen Sprachen, die ebenfalls die Aspiraten aufgegeben haben, g oder dessen palataler Ver-

treter. Diejenigen j und h aber, die wir auf arische z und zh zurückzuführen gelernt haben, sind im Lituslavischen, wie im Eranischen, durch Spiranten vertreten. Im Litauischen durch z (die tönende linguale Spirans; das Lettische hat tönende dentale Spirans, geschrieben f), im Slavischen durch z (tönende dentale Spirans). Belege:

#### Erste Reihe:

sskr. sájati (hängt an), saktá-; lit. segù (hefte), ksl. posegą (tango). sskr. yunájmi (schirre an), yuktá- ; lit. jùngiu (joche), ksl. igo aus \*jŭgo, \*jígo (ξύγον).

sskr. dáhati (brennt), dagdhá- : lit. degù (brenne).

sskr. hánti, avest. jaiñti (schlägt) : lit. genù (jage, treibe), ksl. ženą, gănati (ἀπελαύνειν, διώκειν).

#### Zweite Reihe:

sskr. rjú-, avest. erezu- (gerade) ; lit. rážaus (recke mich).

sskr. bhrajatē (glanzt), vibhrāšti- (Aufflammen) : lett. blasma (Glanz).

sskr. ráhati (führt), ū[há- : lit. wežù, ksl. vezą (ἄγω, φέρω).

sskr. rihánti (sie lecken), riļhá- : lit. lēžiù, ksl. ližą (λείχω) aus \*lizia.

Die Uebereinstimmung kann nicht schlagender sein: sie aufgedeckt zu haben ist ein Verdienst, das allein schon hinreichen müßte um Ascolis Namen dauernd zu erhalten. Halten wir einen kleinen Rückblick auf den Stand der Erkenntnis, zu dem man bei Schleichers Lebzeiten vorgedrungen war. Schleicher lehrt über sskr. i: Ai. i = urspr. g«. In einer Anmerkung: »Vor t tritt in manchen Fällen nicht die Gutturalis, sondern in unursprünglicher Weise š ein« (Compendium 168). Hierzu kommt noch die Bemerkung (175 f.): Besonders in den Schriftsprachen finden sich öfters Formen aus verschiedenen Perioden neben einander, z. B. ai. yuk-tá-s für \*yug-ta-s, von W. yuý (jungere), nach einer älteren Bildungsweise als iš-tá-s für \*igta-s, \*ik-ta-s, Gdf. yag-ta-s von W. yag' (opfern ...); hier ist das Lautgesetz, nach welchem at zu st wird, offenbar jünger, als die Bewahrung der ursprünglichen Verbindung  $gt \dots$ . Ueber sskr. h: Ai. h = urspr. gh (169). Später heißt es (177 f.), in der Verbindung mit t zeige sich h soft deutlich als gleichbedeutend mit ghe; sandere Wurzeln (deren Anlaut nicht d ist) behandeln ihr h auch anders .....; h+t.... wird hier zu dh mit Dehnung eines

vorhergehenden kurzen Vocales; dieser Lautwechsel ist demnach offenbar mehr secundär, jünger als die Wandlung von ht, d. i. ght, in gdha. - Gut ist die Bemerkung, avest. z begegne als Reflex des ursprachlichen q »vorzüglich dann, wenn im Altind. das ursprüngl, q in q übergetreten« sei (184), und als Reflex des ursprachlichen gh »besonders oft dann, wenn im Ai. gh durch h ersetzt« werde (186). Hier fand Ascoli brauchbare Bausteine. - Die Spiranten, die auf lituslavischem Boden begegnen, sind nach Schleicher »bereits vor der Trennung des Lettoslavischen in Litauisch und Slavisch«, also in der baltisch-slavischen Periode, aus den Gutturalen g, gh gewandelt (300). Nirgends wird darauf hingewiesen, daß mit dieser Verwandlung eigentümliche arische Erscheinungen Hand in Hand gehn. Die Verknüpfung der tönenden lituslavischen Spiranten mit den beiden von ihm entdeckten tönenden Spiranten der arischen Grundsprache ist Ascolis Werk.

Fragt man aber weiter nach den Vertretern, die die bisher ermittelten arisch-lituslavischen Spiranten im Griechischen, Italischen, Keltischen und Germanischen finden, so zeigt sich, daß als solche durchweg Laute fungieren, die, wofern diese nicht selbst vorliegen, auf die gutturalen Verschlußlaute q, qh zurückgeführt werden können. Die Verwandten, die die oben genannten vier Worte in der soeben beschriebenen Sprachgruppe besitzen, mögen dies bezeugen:

sskr. rjú- : griech. ὀρέγω, lat. rego, altir. rigid (porrigit), got. ufrakjan (énteíveiv).

sskr. bhrájatē : griech. φλέγω, lat. flamma (aus \*flagma), ahd. plecchet (fulget).

sskr. váhati : pamphyl. εξέτω (Collitz no. 1264 44), lat. veho, altir. fén (plaustrum) aus \*fegn, ahd. wigit (permovet).

sskr. lihánti : griech. λείχω, lat. lingo, altir. ligim (lingo), got. bilaigon (Émileigeir).

Das gefundene Resultat führt uns zum §1 zurück. Dort war davon die Rede, daß die arisch-lituslavischen Sprachen zum Griechischen, Italischen, Keltischen und Germanischen dadurch in einem Gegensatze stehn, sie statt des von diesen Sprachen gebotenen tonlosen gutturalen Verschlußlautes (oder dessen Nachfolgern) eine tonlose Spirans aufweisen. Jetzt lernen wir, daß der gleiche Gegensatz auf dem selben Gebiete noch zweimal zu Tage komme, indem dem Wechsel der tonlosen Spirans und des tonlosen Verschlußlautes ein Wechsel der tönenden Spirans und ihrer Aspirata und des tönenden gutturalen Verschlußlautes und seiner Aspirata an die Seite trete. Die Arier haben also mit den Slavobalten eine vollständige Reihe von Spiranten gemeinsam, und zwar im Gegensatze zu den Griechen, Italikern, Kelten und Germanen gemeinsam, die statt ihrer übereinstimmend gutturale Verschlußlaute oder deren Fortsetzer besitzen.

Aus der Uebereinstimmung, mit der Arier und Lituslaven dem k ihrer Verwandten die tonlosen Spiranten sskr. c, avest. s, lit. sz, ksl. s entgegenstellen, hat Bopp gefolgert, daß Balten und Slaven längere Zeit mit den Ariern vereint gewesen seien, als Südeuropäer und Germanen: während der Periode ihrer engeren Einheit habe die Ersetzung der Tenuis durch die tonlose Spirans Statt gefunden. Die Bedeutsamkeit dieser Uebereinstimmung mußte so lange fraglich erscheinen, als es nicht gelang in den indischen j und h, soweit sie avest. z, lit. ž, ksl. z zur Seite haben, ebenfalls Fortsetzer von Spiranten zu erkennen. Unbedenklich anzunehmen, daß die Entstehung der tönenden Spiranten, als auf der »den Gutturalen aller Sprachen inwohnenden Neigung sich gelegentlich zu Zischlauten abzuschwächen« beruhend, in der Zeit der Einzelsprachen erfolgt sei, daneben aber die Uebereinstimmung der Arier und Slavobalten in der Gewährung der tonlosen Spiranten für eine arisch-lituslavische Periode geltend zu machen - das war eine Inconsequenz Bopps, die Schleicher mit Recht ablehnte. Mit aller Macht trat aber die Frage nach dem Ursprunge jenes Gegensatzes wieder hervor, als Ascoli die arischen Palatalspiranten ź, žh, deren Berührung mit lit. ž, ksl. z und den Gegensatz zu g, gh der Südeuropäer und Germanen entdeckt hatte. Sie wird von Ascoli selbst aufgeworfen (Fonologia 56 f.). Mit Bopp und Schleicher teilt er die Ansicht, daß die Spiranten aus den Gutturalen hervorgegangen seien. Er steht aber Bopp darin näher als Schleicher, daß er der

Zufall, den Bopp für die Uebereinstimmung in der Verwandlung der Tenuis ausgeschlossen wissen wollte, seinerseits auch für die in der Umsetzung der Media und aspirierten Media sich äußernde aus der Discussion bannt, indem er die Spiranten der Einzelsprachen durch gemeinsame proethnische Verhältnisse bedingt sein läßt, während Schleicher ihren Zusammenhang gerade geläugnet hatte. Welcher Art ist nun dieser Zusammenhang? Ascoli glaubt ihn in zweifacher Weise denken zu können. Entweder man nimmt an, »che l'indo-irano e il litu-slavo abbiano avuto un più lungo periodo di vita comune che non fosse tra l'indo-irano e il restante degli idiomi ariani dell' Europa (56): wie man sieht, die Hypothese Bopps. Oder man entscheidet sich für eine »ipotesi più cauta che non l'altra«, deren charakteristisches Merkmal und bleibendes Verdienst darin besteht, daß sie die Ursache der Entwickelung der Spiranten in die Ursprache verlegt. Wir müssen sie im Zusammenhange mit Ascolis gesammter Gutturaltheorie kennen lernen.

#### II. Ascolis Gutturaltheorie.

Die Grundzüge dieser Theorie sind von Collitz (Beiträge 3. 178 ff.) entwickelt worden. Ich werde sie hier am Schicksale der Tenuis darstellen, worüber Ascoli Fonologia 29—96 handelt.

Die wissenschaftliche Etymologie lehrt, daß es eine Reihe von Worten gibt, die durch alle verwandten Sprachen hindurch übereinstimmend die Tenuis k (oder deren Stellvertreter) zeigen. Belege\*):

sskr. kāla- (blauschwarz) : griech. καλίς, lat. cālīgo.

sskr. krpāṇa- (Schwert): griech. καρπός, lat. carpo. sskr. kravís (Blut): griech. κρέας, lat. cruor.

sskr. skándati (hüpft, fällt herab) : lat. scandit.

Die genannten Beispiele bestätigen also die Gleichung

(1) sskr.  $k = \text{griech. } \varkappa$ , lat. c,

die wir sofort dadurch vervollständigen wollen, daß wir die noch nicht in Betracht gezogenen Sprachen auf ver-

<sup>\*)</sup> In der Auswahl des etymologischen Materiales binde ich mich nicht an Ascoli.



wandte Worte hin durchmustern. Zu sskr. kālā: ksl. kālū (πηλός); zu sskr. kṛpāṇā: ahd. herbist (autumnus; JGrimm GDS 400) und lit. kirpti (schneiden); zu sskr. kṛavīs: avest. khrvīšyēitiš (oben 206), altir. crū, altn. hrār (crudus), lit. krāūjās, ksl. kṛūvī (Blut); zu sskr. skandati: altir. ro-se-scaind (prosiluit). Hier also verharren alle Sprachen »nella condizione proto-ariana« (Fonol. 22).

In anderen Worten dagegen bietet das Sanskrit nicht k, sondern die palatale Spirans  $\varrho$  oder die palatale Tenuis e, während »i reflessi greci, italici, germanici (e celtici) offrono quello stesso suono, che negli esemplari testè discorsi vedemmo continuare .... la tenue gutturale originaria e (32). Indische Spirans nimmt man wahr in den vier Beispielen:

sskr. çatá- (hundert) : griech. έκατόν, lat. centum.

sskr. cro'ni- (Hüfte, Hinterbacke) : griech. wlóvis, lat. clunis.

sskr. dáça (zehn) : griech. δέκα, lat. decem.

sskr. vēçá- (Haus, Familie) : griech. Foixos, lat. vīcus.

So folgt die zweite Gleichung:

(2) sskr. c = griech. x, lat. c,

deren Vervollständigung sich ergibt, wenn man »i reflessi germanici e celtici« zu Papiere bringt: got. hund, altir. cét (centum); altn. hlaun (Hüfte, Hinterbacke), arem. clun (natis, clunis); got. taíhun, altir. deich (decem); got. weihs (χώμη, ἀγρός), altir. fich (municipium, pagus).

Seltener sind nach Ascoli die Belege der anderen Vertretungsweise, die ich ebenfalls mit vier Beispielen be-

legen will:

sskr. candrá- (glänzend) : griech. πάνδαφος· ἄνθραξ (Hes.), lat. candeo.

sskr. catánt- (sich versteckend), catvāla- (Höhlung) : griech. κοτύλη, κότυλος, lat. catīnus.

sskr. crtáti (bindet, heftet) : griech. πάρταλλου · τὸ πλεπτου άγγεῖου (Hes.), lat. crātes.

sskr. rō'catē (leuchtet) : griech. levnos, lat. lūx.

Die Gleichung, die aus diesen Zusammenstellungen herausblickt, lautet:

(3) sskr.  $c = \text{griech. } \varkappa$ , lat. c; wir vervollständigen, obwol von Ascoli nicht dazu aufgefordert, auch sie durch Herbeiziehung verwandter kelti-Bechtel. Die Hauptprobleme d. idg. Lautlohre seit Schleicher. 20 scher und germanischer Worte: zu sskr. candrá- altir. condud (Brennholz; Stokes KSB 7. 26 Note); zu cátant-got. hēþjō (ταμιεῖον); zu cṛtáti altir. certle (glomus) und got. haúrds (θύρα); zu rö catē altir. lóche (fulmen; Windisch KZ 21. 428), got. liuhaþ (φῶς).

Wir gewahren also einen Wechsel zwischen indischem k, c, c und außer-indischem k; einen Wechsel, der den Zusammenhang aller drei Laute unter einander beweist. Dieser selbe Wechsel läßt sich aber auch innerhalb des Sanskrit allein beobachten. Und zwar ist »la vece sanscrita di k e k più decisa e frequente che non quella di c e k, gewis aus dem Grunde, »che all' epoca in cui le forme si fissarono, fosse ancora assai poca la differenza fonetica tra k e k « (36).

Der Wechsel von c und k wird hauptsächlich durch drei Erscheinungen documentiert. Erstens trete in Nominalbildungen vor Vocalen oder vor y häufig k ein, während das Verbum in der gleichen Lage c fest halte. Ascolis Belege treffen meistens auf mit sogenanntem a-Suffixe gebildete Nomina: árcati (strahlt), pácati (kocht), siñcáti (gießt aus): arká- (Strahl), kšīrapāká- (in Milch gekocht), sē'ka- (Erguß). Zweitens werde in der Reduplication k durch c ersetzt: cakā'ra (er hat gemacht). Drittens weiche c dem k am Wortende (vā'k, Rede), vor Verschlußlauten (uktá-, gesprochen), vor Spiranten (vākšyāti, wird sprechen), vgl. vācas (Wort); gelegentlich auch vor anderen Lauten, z.B. vor m in rukmá- (glänzend), vgl. rō'catē (leuchtet).

Es gibt aber auch einen Wechsel zwischen c und k (38), der freilich etwas anders als der zwischen c und k bestehende beschaffen ist. Es genügt hier Ein Zeugnis für ihn zu nennen: sskr. crnd'ti (zerschneidet, trennt, zerschmettert), Part. Perf. Pass. crnd'ti neben den bloß von Grammatikern genannten Formen krnd'ti und krnd'ti (Dhātup.; verletzt, tötet), krnváti (Nāigh.), Part. Perf. Pass. krnd.

Wenn man so das alte k im Sanskrit zu  $\varrho$  und e werden sieht, so fragt man nach der Bedingung dieses Lautwandels. Sie kann zuerst negativ bestimmt werden: sie kann nicht enthalten sein in der Umgebung, in der  $\varrho$  und

c begegnen. Denn prüft man die Consonantenverbindungen, an denen c und c sich beteiligen, so sind es die gleichen wie die, die k eingeht; und die selben Vocale, die von uns hinter c, c getroffen werden, hat auch k zu seinen Nachbarn. Ist sie aber nicht in der Umgebung enthalten, so muß die Veranlassung zur Umwandlung des k in c und c in der Beschaffenheit des k selbst gelegen haben. Mit anderen Worten: das k war nicht mehr reine gutturale Tenuis, sondern eine afficierte Tenuis; afficiert durch »una fricativa parassita« (43), deren Entwickelung nach Ascoli in den romanischen Sprachen zu verfolgen ist. So tritt das Hervorgehn der Laute sskr. c, c aus der ehemaligen gutturalen Tenuis in vollkommene Analogie mit dem Hervorgehn der romanischen  $\acute{c}$  und  $\check{s}$  aus lateinischem k. Daß nicht alle grundsprachlichen k von der Affection erfaßt sind, liegt ganz im Wesen der Parasiten begründet, deren Auftreten bald sporadisch, bald häufig, bald constant ist (43).

Nun handelt es sich aber noch darum zu bestimmen, in welcher Periode der Sprache die Afficierung der Gutturale begonnen habe. Die Antwort findet man abermals durch Wortvergleichung, die lehrt, daß sowol sskr. c wie sskr. c außerhalb des Indischen bestimmte Analogien habe.

Als getreuer Begleiter des Sanskrit gibt sich das Avestische zu erkennen: dem indischen c stellt es s, dem indischen c ebenfalls c zur Seite (46 ff.). Man entnimmt dies aus den Entsprechungen

sskr. çatá- (hundert) : avest. sata-.

sskr. çrö'ni- (Hüfte, Hinterbacke) : avest. sraoni-.

sskr. dáça (zehn) : avest. dasa.

sskr. vic- (Haus, Familie) : avest. vis-.

sskr. rocate (leuchtet): avest. raocayēiti (erleuchtet),

könnte es auch daraus entnehmen, daß das Avesta einen ähnlichen Wechsel zwischen reinem und entartetem Gutturale aufweist, wie das Sanskrit (vgl. paka- in uruzdipaka (?) neben pacaiti, kocht), und gewinnt so die beiden Gleichungen

(4) sskr. c = avest. s, (5) sskr. c = avest. c.

Also ist nicht mehr von der indischen Spirans und 20\*

der indischen palatalen Tenuis die Rede, sondern von arischem c (sskr. c, avest. s) und arischem c; und die Frage lautet jetzt so, ob diese Laute außerhalb des Arischen bestimmte Analogien haben.

Gleichung (2) hat gezeigt, daß sskr. ç im Griechischen, Lateinischen (Keltischen und Germanischen) durch eine Gutturalis wiedergespiegelt werde. Das Bild ändert sich, wenn man das Lituslavische heranzieht. Hier steht nicht reine Gutturalis gegen Spirans, sondern, wie wir schon 292 gefunden haben, Spirans gegen Spirans (51 f.):

sskr. çatá- : lit. szintas, ksl. sűto. sskr. çrő'ni : lit. szlaunis (Hüfte).

sskr. dáça : lit. deszimtis, ksl. deseti.

sskr. vēçá-, víç- : lit. wēszpatis (souveräner Herr), ksl. visi (χωρίον, πώμη).

Mit Einfügung der Gleichung (4) in Gleichung (2) erhält man nunmehr die neue:

(6) sskr. c, avest. s = lit. sz, ksl. s; griech. z, lat. c, altir. c, got. h.

Gleichung (3) hat die indische tonlose Palatalis im Gegensatze gezeigt zu der tonlosen Gutturalis der Griechen, Italiker, Kelten und Germanen. Hier schließen sich die Balten und Slaven ihren Brüdern in Europa an, wie die Zusammenstellungen

sskr. crtáti (bindet, heftet) : altpreuß. korto (Gehege; JSchmidt

Zur Gesch. d. idg. Vocal. 2. 222) und sskr. röcatē (leuchtet): lit. laūkas (bläßig), ksl. luća (ἀκτίς)

lehren; wogegen die Eranier es mit den Ariern halten, wie Gleichung (5) dargetan hat. Mit Eintragung dieser Gleichung in die dritte gelangt man so zu der neuen:

(7) sskr. c, avest. c = griech. κ, lat. c, altir. c, got. h, lit. k, ksl. k.

Es geht aus den beiden zuletzt gefundenen Lautentsprechungen mit völliger Deutlichkeit hervor, daß die Umsetzung der gutturalen Tenuis in die Spirans ein größeres Gebiet einnimmt, als die Umsetzung in den tonlosen palatalen Verschlußlaut: jene ist Ariern und Slavobalten gemeinsam, dieser auf die Arier beschränkt. Also sind die ursprünglichen Gutturale zu zwei verschiedenen Zeiten von Parasiten betroffen worden: vor der Auflösung der

Grundsprache (56), und im indo-eranischen Zeitalter (48). Es war beide Mal der gleiche Parasit, der Reibelaut i. der die Veränderung im Gefolge hatte: die Verschiedenheit seiner Wirkungen (dort Spirans, hier Verschlußlaut) erklärt sich daraus, daß er zu verschiedenen Zeiten sich entwickelt hat (46). Wir haben uns also nach Ascoli zu denken, daß in einer Anzahl ursprachlicher Worte die gutturale Tenuis durch einen Reibelaut ausgesprochen palatalen Charakters afficiert worden sei, und daß dieser Vorgang in indo-eranischer Zeit sich wiederholt habe. Hiermit wäre die Uebereinstimmung von sskr. pacati mit avest. pacaiti hinsichtlich des Palatales verständlich gemacht. Aber, fragt man, woher im Griechischen, Italischen. Keltischen und Germanischen eine Gutturalis, warum nicht auch hier die Spirans der Arier und Lituslaven, die ja aus der Ursprache überkommen sein soll? Die Antwort steht S. 56: die Sprachen, die reine Gutturalis aufweisen. haben sich nach Ascoli wieder frei gemacht »di questo intacco«, und sind so in den Besitz des »tipo risanato« gekommen. So glaubt Ascoli die Uebereinstimmung der Lituslaven mit den Ariern verstehn zu können, ohne zu der Hypothese Bopps (oben 292) seine Zuflucht nehmen zu müssen; sie haben den Keim, der zur Ersetzung der Verschlußlaute durch Spiranten führte, aus der gleichen Quelle mitgenommen, wie ihre Brüder in Asien. Das ist die »ipotesi più cauta«, die oben 304 gemeint ist.

Allein mit den betrachteten Lautentsprechungen sind die Daten der historischen Sprachen keineswegs erschöpft. Es zeigt sich, daß die Arier in einer großen Anzahl von Fällen mit den Südeuropäern und Germanen zusammen einen ähnlichen Gegensatz gegen die Lituslaven bilden, wie vorhin mit den Lituslaven zusammen gegen die Südeuropäer und Germanen. Er besteht darin, daß die beiden ersten Gruppen einen veränderten k-Laut aufweisen, während die dritte eine Gutturalis (oder deren Nachfolger) präsentiert (67 f., 57. 50). Aus den Entsprechungen

sskr. catrâras (vier), avest. cathwārō: hom. πίσυξες, lat. quatuor, osk. petiropert (viermal), altir. cethir, kymr. petguar, got. fidwōr; lit. keturì, ksl. četyrije.

sskr. páñca (fünf), avest. pañca: griech. πεμπώβολον, lat. quinque, osk. \*púmpe in pumperias 'quincuriae' (Bücheler Umbrica 140), altir. cóic, kymr. pimp, got. fimf; lit. penkì.

sskr. riñcánti (sie überlassen), avest. raēcayēiňti (sie verlassen): griech. λείπω, lat. linquo, altir. léic (sine), got. leihwan (δανείζειν); lit. lihti (lassen), ksl. οτάlδια (τὸ καταλειφθέν).

sskr. sácatē (folgt), avest. hacaitē : griech. ἔπεται, lat. sequitur, altir. doseich (sequitur); lit. sekù (folge)

leitet man die Gleichung ab:

(8) sskr. c, avest. c = griech.  $\pi$ , lat. qu, osk. umbr. p. altir. c, kymr. p, got. hw oder f; lit. k, ksl. k (č). Sie führt uns bei den Ariern die palatale Tenuis vor, bei der mittleren Gruppe entweder eine Gutturalis mit labialem Nachschlage oder einen Laut, der aus der so afficierten Gutturalis entstanden sein kann (bei den Ostitalikern und Gallobriten p, bei den Goten f, bei den Iren c); bei den Lituslaven die reine Gutturalis, deren spätere Schicksale hier nicht in Betracht kommen. Nun sind die Lautentsprechungen, die die vorhin aufgestellte Gleichung behauptet, im Einzelnen keineswegs von Ascoli zuerst gefunden. Die Erkenntnis, daß griech. π, osk. umbr. p aus dem Laute hervorgegangen sei, den die Lateiner mit qu schreiben, war vor Ascolis Auftreten gewonnen (vgl. LMeyer Vgl. Gramm. 1.129 ff.). Das Verhältnis des irischen c zum gallobritischen p hatte in der Grammatica Celtica seine zutreffende Erklärung gefunden: »Itaque coniciendum est maiorem partem earum vocum, in quibus hib, c opponitur brit. (vel gall.) p, antiquissimis temporibus per qv prolatam esse« (Zeuss 2 66). Namentlich aber muß gesagt werden, daß Grassmann bereits 1860 einen engeren Zusammenhang zwischen sskr. c, griech.  $\pi$ , lat. qu, osk. umbr. p und got. f entdeckt zu haben glaubte (KZ 9. 15 ff.). Das Originelle der Auseinandersetzung Ascolis liegt auch nicht darin, daß er die mit einander in Beziehung gesetzten Laute unter einen ursprachlichen Ausdruck zu bringen suchte, der nicht k war; das hatte vor ihm schon Grassmann getan, der von ursprachlichem kv ausgehn wollte, aus dem er freilich nicht einen einheitlichen arischen Laut erwachsen ließ. Es liegt nicht in der Tatsache, sondern in der Art der Verknüpfung. Diese findet man 83 ff. vorgetragen.

Das arische c, das die obigen Belege bieten, wird man nicht anders erklären, als das in der arischen Periode aus k entstehende c: aus der Wirkung eines palatalen Reibelautes, der dem k sich anhängt. Nun ist aber das arische c etymologisches Aequivalent des südeuropäischen q. Der labiale Nachschlag, der hier die Gutturalis begleitet, kann keinen etymologischen Wert haben, keine »parte originalmente costitutiva della parola« sein (84), da er sonst in den anderen Sprachen nicht regelmäßig fehlen könnte. Also ist auch Er »una parassita, di natura non dissimile dal j parassitico, che .... vedemmo ugualmente sviluppassi dietro alla tenue gutturale originaria« (84). Wie sskr. c, avest. s, lit. sz, ksl. s Nachfolger eines schon in der Ursprache afficierten k, so sind es auch ar. c, griech. π, lat. qu, osk. umbr. p u. s. f.; der Unterschied liegt nur in dem Charakter der Affection. Die Gutturalis, die im Arischen und Lituslavischen den Weg zur Spirans eingeschlagen hat, hatte in der Ursprache zwar eine leise, aber doch entschieden palatale Affection erfahren: dak'a (zehn), woraus dakja, die für das Arisch-Lituslavische geforderte Urform. Die Gutturalis, die im Arischen als palataler Verschlußlaut, bei Griechen, Italikern, Kelten und Germanen als labialisierte Gutturalis oder Labialis auftritt, kann in der Ursprache erst in unbestimmter Weise alteriert gewesen sein. Das Wort für 'vier' hat man sich etwa als k'atvar- gesprochen zu denken; die »incerta parassita (quasi un v greca)« (85) nahm dann bei den Ariern palatalen, in den genannten europäischen Sprachen labialen Charakter an: also dort kiatvar-, hier kvatvar-. Und wie wir gesehen haben, daß im Griechischen, Italischen, Keltischen und Germanischen die in der Ursprache durch angegriffenen k »risanano« (85), so geschieht es regelmäßig im Lituslavischen mit dem durch " alterierten k.

Wir haben bisher vier Gruppen einzelsprachlicher Laute kennen gelernt (Gleichung 1. 6. 7. 8). Drei dieser Gruppen stellen die geraden Fortsetzer je eines bereits in der Ursprache vorhandenen Lautes vor; in der vierten sind nur zum Teile gerade Fortsetzer eines solchen enthalten. Sehen wir zunüchst von der vierten Gruppe ab, so erblicken wir vor uns: Nachkommen der ursprachlichen reinen Gutturalis (Gleichung 1); Nachkommen der palatal afficierten Gutturalis ( $k^i$ ; Gleichung 6); Nachkommen der unbestimmt afficierten Gutturalis ( $k^s$ ; Gleichung 8). Also wir erhalten die Reihen

I. idg. k: verharrt in den Einzelsprachen.

II. idg. k': sskr. c, avest. s; lit. sz, ksl. s; griech. ital. kelt. z, got. h.

III. idg.  $k^{r}$ : sskr. avest. c; griech.  $\pi$ , lat. qu, osk. umbr. p, altir. c, kymr. p, got. hw oder f, lit. ksl. k.

Die Aufstellung dieser drei Reihen ist der erste energisch unternommene Versuch die Manchfaltigkeit der in den historischen Sprachen lebendigen Laute unter bestimmte Gesichtspunkte zu bringen und die Bedingungen ihres Wechsels aufzudecken. Sie ist aber auch darin Vorläuferin der späteren, dem gleichen Probleme gewidmeten Versuche geworden, daß sie den Ursprung jener Manchfaltigkeit in die Zeit der Sprachgemeinschaft hinauf verlegte. Allerdings kleben ihr noch die Eierschalen der alten Dogmatik in so ferne au, als sie zwei der erschlossenen Grundwerte nur als Alterationen des ersten fassen wollte. schließlich also doch wieder bei der Einheit herauskam. Aber bekanntlich ist Rom nicht an Einem Tage erbaut worden. In der Behauptung einer ursprachlichen Mehrheit gutturaler Laute liegt der entscheidende Schritt, den Ascoli über Schleicher hinaus gewagt hat. Das Verdienst ihn zuerst unternommen zu haben muß um so lauter für Ascoli in Anspruch genommen werden, je weniger der Weg, auf dem er dem Ziele sich zu nähern gesucht, sich als ganghar erwiesen hat.

Bleibt noch die vierte Gruppe einzelsprachlicher Laute. Es handelt sich hier um Fortsetzer der grundsprachlichen reinen Tenuis, die nur auf einem bestimmten Gebiete aus ihrer Bahn verdrängt worden sind. Die siebente Gleichung hat uns arische Palatale als Aequivalente europäischer reiner Gutturale vorgeführt. Während die in III. verzeichneten Palatale den »germe alterativo« (56) aus der

Urzeit mitgebracht haben, hat ihn diese jüngere Schicht erst in der indo-eranischen Zeit erhalten (oben 309). Das will sagen: die reinen Gutturale, die bei Auflösung der Ursprache vorhanden waren, haben auf arischem Boden eine Einbuße erlitten, indem ein Teil von ihnen palatale Affection erfuhr. Die k-Reihe spaltet sich bei den Indo-Eraniern in eine k- und eine k'-Reihe; so daß der Verlauf unserer Reihe I. sich nunmehr so zu erkennen gibt:

I. idg. 
$$k = \begin{cases} \text{sskr. avest. } k, \\ \text{griech. ital. kelt.} \varkappa, \text{ got. } h, \text{ lit. ksl. } k. \\ \text{sskr. avest. } c, \end{cases}$$

Die Geschichte der-ursprachlichen gutturalen Tenuis bedarf noch nach zwei Seiten hin der Ergänzung.

Es ist früher gesagt worden, daß dasjenige arische c, das im Griechischen durch  $\pi$  vertreten ist, mit der Vorstufe dieses  $\pi$  auf die grundsprachliche Gutturalis mit unbestimmter Affection (k) zurückführe. Ascoli hat aber fünf Fälle bei der Hand, die sei es panhellenisches, sei es an einzelne Dialekte gebundenes  $\tau$  als Reflex des arischen c erscheinen lassen (91 ff.):

avest. ciš (wer?), māciš (keiner) : griech. τίς, μήτις; lat. quis, osk. nis u. s. f.

sskr. ápaciti- (Bestrafung): griech ἀπότισις.

ar. -ca (und) : griech. vè; lat. -que, osk. -p u. s. f.

sskr. catráras, avest. cathwāro (vier) : att. τέτταφες, (ion. τέσσεφες, dor. τέτοφες); aber πίσυφες bei Homer.

sskr. páñca, avest. pañca (fūnf) : att. ion. dor. πέντε; aber lesb. πέμπων.

Die aus der Grundsprache überkommene unbestimmte Affection des k hat sich also auf griechischem Boden in einigen Beispielen teils allgemein teils in einzelnen Dialekten nach der gleichen Seite hin entschieden, nach der sie sich im Arischen immer gewendet hat. So stehn arisches c und griech.  $\tau$  in directem Zusammenhange.

Die zweite Kategorie von Lautentsprechungen, die übrig bleibt, kommt bei Ascoli nicht gut weg. Wie die grundsprachliche reine Gutturalis nach der Völkertrennung eine Alteration erlebt, die auf das Arische beschränkt ist, so erfährt sie auch eine, die nur bei Griechen, Italikern,

Kelten und Germanen wahrnehmbar ist. Stellen wir zunächst die Tatsache fest! Wir finden:

- sskr. kά- (wer? welcher?), avest. ka-: lit. kàs (wer), ksl. kùto (τίς); ion. κῶς, sonst πῶς, lat. quod = osk. púd, altir. cote, cate (quid est?), kymr. pa (quid ?), got. hwas (τίς).
- sskr. kými- (Wurm): lit. kiřmis, vgl. ksl. črůvi aus urslav. \*čirv'; altir. cruim, kymr. pryf (vermis). Ascoli will hierher auch lat. vermis und, sicher falsch, got. waurms stellen (69. 72. 77).

sskr. yákrt, Gen. yaknás, avest. yākare (Leber): lit. jeknos; griech. ήπαρ, lat. jecur (nach Ascoli 74 aus \*jekvor).

sskr. anīka-, avest. ainika- (Angesicht): lit. akis, ksl. oko (Auge); griech. ὅπωπα, lat. oculus (nach Ascoli 75 aus oquulus\*)), umbr. upetu (spectato; Bücheler Lex. Ital. XIX), altir. -ainech, kymr. enep (facies; Windisch KSB 8. 45).

Die drei ersten Beispiele kommen auf Ascoli, das vierte teilweise. Aber der Erscheinung, daß die selben Sprachen. die wir schon einmal im Besitze der labialisierten Gutturalis fanden, wo ihr nach Ascoli bei den Ariern c entsprechen sollte (Reihe III), sie noch ein zweites Mal aufweisen, wo ihr die Arier k entgegensetzen, wird er nicht gerecht. Es ist, als ob er sich ihrer Anerkennung und der Consequenzen, zu denen diese führen mußte, entziehen wollte. Bald ist er bemüht, die Entstehung des q in die einzelsprachliche Zeit hinabzudrücken, bald sucht er ursprachliches kv (Verbindung des k mit etymologischem v) als dessen Grundlage zu erweisen; in beiden Fällen geht es ohne befremdliche Widersprüche nicht ab. Als Kanon wird (85) hingestellt: »Dove l'Asia .... non ci offre nè kv nè k', o non ci porge alcun sicuro suo riscontro, oppur dove tra le favelle europee da sole due o da una sola si accenni a kv ...., surge la probabilità che si tratti di casi di parassita peculiari all' Europa, od anzi a singole favelle europee«. Unter den Worten, deren Guttural diesem Kanon zu Folge erst in den Einzelsprachen afficiert ward, begegnen lat. jecur und vermis. Die labialisierte Gutturalis des ersten ist freilich nur in zwei Sprachen nachweisbar; aber das Wort ist auch nur in eben diesen beiden Sprachen belegt, wir wissen also nicht, welche Be-

<sup>\*)</sup> Dagegen jetzt Bersu Die Gutturale und ihre Verbindung mit v im Lateinischen 82 Note 3; vgl. 129 f.

schaffenheit seine Gutturalis in den beiden andern, die in Betracht kommen, gehabt haben würde. Man könnte nur dann die Labialisierung des k auf den Boden der Einzelsprache verlegen, wenn k in wenigstens einer der vier Sprachen nachweislich unafficiert geblieben wäre. Mit der Exemplificierung auf vermis gerät Ascoli mit sich selbst in Widerspruch. Denn da er für möglich hält, daß lat. vermis, got. waúrms mit sskr. kŕmi- aus idg. karmi- geflossen seien (69 f.) und die Identität von altir, cruim, kymr. pruf mit sskr. krmi- ausdrücklich lehrt (77): so fällt die Gutturalis dieses Stammes nicht unter den obigen Kanon, da ihre Labialisierung drei Sprachen (in der vierten ist das Wort nicht belegt) gemeinsam ist, stellt uns also gerade vor die von Ascoli nicht beantwortete Frage, woher die südeuropäisch-germanische Affection eines k stamme, mit der nicht bei den Ariern die palatale Affection Hand in Hand gehe. Vor die nämliche Frage führt das erste der oben ausgehobenen Beispiele, wo sie Ascoli, wenn ich ihn recht verstehe, dadurch zu umgehn sucht, daß er den directen Zusammenhang zwischen sskr. ká- und lat. quou. s. f. läugnet. Zwar liest man (72): »Lat. quo-, quo-t  $(= \operatorname{sscr.} k\acute{a} - ti) \dots : \operatorname{gr.} \pi\acute{o} - \tau \varepsilon oo - \varepsilon (\operatorname{sscr.} ka - tar\acute{a} - s) \dots : \operatorname{osco} :$ pú-d, po-d, quod (sscr. ved. ká-d, quid)«, sollte also meinen von Ascoli das Zugeständnis zu erhalten, lat. qu, osk. p, griech. n, weiterhin, da altir. cote, kymr. pa, got. hwas von den erwähnten Formen nicht getrennt werden dürfen, altir. c, kymr. p, got. hw seien Reflexe des arischen k. Aber 62 wird gelehrt, lat. quo-, got. hwa- habe in arischem kva- sein Spiegelbild: dies kva- sei in Bildungen wie sskr. kútra, avest. kuthra (wo? wohin?) anzuerkennen und komme auch in altpreuß. quei (wo?), is quendei (woher?) zu Tage. Daraus geht hervor, daß Ascoli sskr. ká-, lit. ka- als Parallelstamm von kva- gefaßt und südeuropäisches go-, germanisches hwa- mit diesem, nicht mit jenem vereinigt wissen will. Wer dies aber, angesichts der Uebereinstimmung von sskr. katará-, avest. katarascit, lit. katràs, ksl. kotoryj, griech. πότερος, osk. pútúrúspíd, got. hwapar, für eine Unmöglichkeit hält, der steht abermals vor der Frage. auf die es bei Ascoli keine Antwort gibt: woher die labiale Affection der gutturalen Tenuis bei Griechen, Italikern, Kelten, Germanen, mit der keine palatale Affection bei den Ariern Hand in Hand geht?

Ziehen daher wir die Consequenz, die Ascoli nicht gezogen hat! Es muß die Gleichung anerkannt werden

(9) sskr. k, avest. k = lit. k, ksl. k; griech. π, lat. qu, osk. umbr. p, altir. c, kymr. p, got. hw,

die bei Ascoli fehlt. Nun ist klar, daß hier südeuropäisches q, gotisches hw der reinen Gutturalis der Ursprache genau so entgegentritt, wie in Gleichung (7) arisches c ursprachlichem k. Sind wir von Ascoli dazu geführt worden die arischen c in eine ältere und jüngere Schicht zu zerlegen, so sollten wir jetzt von ihm dazu geführt werden die südeuropäisch-germanischen labialisierten Gutturale in eine ältere und eine jüngere Schicht zu zerfällen (Collitz Beitr. 3, 182 f.). Der von Ascoli angenommenen arischen Spaltung der aus der Ursprache geretteten reinen Gutturale in reine und palatal afficierte (k und k', daraus c) sollte eine - ja, in welcher Zeit vollzogene? - Spaltung der aus der Ursprache geretteten reinen Gutturale in reine und labial afficierte (k und k", daraus q) gegenüberstehn. Die erste Reihe des Ascolischen Systems würde dann dieses Aussehen gewinnen:

I. idg. 
$$k = \begin{cases} 
sskr. k, avest. k, \\ 
sskr. c, avest. c, 
\end{cases}$$
 lit.  $k$ , ksl.  $k$ ,

 $\begin{cases} \text{griech. } \varkappa, \text{ lat. } c \text{ ,} & \text{altir. } c, & \text{got. } h \text{ .} \\ \text{griech. } \pi, \text{ lat. } qu, \text{ osk. umbr. } p, \text{ altir. } c, \text{ kymr. } p, \text{ got. } hw. \end{cases}$ 

Damit sind die Schicksale der gutturalen Tenuis entwickelt. Unwesentlich, und daher nur kurz zu erwähnen, ist, daß die labiale Affection in den einzelnen Sprachen wieder verloren gehn kann. Wie das Lituslavische von derjenigen labialen Affection, der allein Ascoli proethnischen Ursprung zugesteht, sich erholt, indem es durchweg den \*tipo risanato\* (56) gewährt, so ist der labiale Nachschlag im Altirischen gänzlich, sporadisch aber auch im Griechischen und Lateinischen aufgegeben. Ein bekanntes Beispiel aus dem Griechischen ist ion. κο- in κῶς, κότερος u. s. f. (89). Belege aus dem Latein geben sector, socius neben sequor, coctus, relictus neben coquere, linquere ab (91); und Ascoli scheint auch den Guttural in lat. vocem, vocare als solchen ansehen zu wollen, da er das Zusammentreffen des arischen c mit griech. π in dem verwandten Worte sskr. vácas = griech. εέπος betont (86).

Die gleichen Verhältnisse, wie bei der Tenuis, liegen bei der Media und der aspirierten Media vor. Dies nachzuweisen war Ascoli durch seine glänzende Entdeckung der indo-eranischen Spiranten z, zh im Stande, über die oben 295 referiert ist. Es wäre unnütz, ihm in die Einzelheiten dieses Nachweises zu folgen. Ich greife daher eine einzelne Frage heraus; sagen wir die Frage, welcher Wert dem indischen j zuzuerkennen sei. Die nächste Hilfe bringt das Eranische. Antwortet hier z, so ist sskr. i Nachkomme des arischen 2; in diesem Falle entsprechen im Lituslavischen Spiranten, bei den übrigen Europäern reine Gutturale (z. B. sskr. bhra'jatē, avest. b(a)razaiti; lett. blasma, aber griech. φλέγω, lat. slamma, ahd. plecchet oben 301). Für die Ursprache ist hier nach Ascoli leicht. aber entschieden palatal, afficierte gutturale Media anzusetzen (q'). Antwortet aber avest. j, so müssen zwei Möglichkeiten ins Auge gefaßt werden, die Südeuropäer und Germanen entscheiden helfen. Stellen diese arischem i labialisierte Gutturalis oder deren Nachfolger entgegen, so ist j im Vereine mit dem zuletzt genannten Laute als Fortsetzer der ursprachlichen unentschieden afficierten gutturalen Media (q") anzusehen, die bei den Lituslaven wieder zu reiner Media wird (z. B. sskr. jīvá-, avest. jīvya- : griech. βίος, lat. vīvus, osk. bivus, altir. bíu, béo, got, gius; lit. aúwas. ksl. živŭ). Weisen sie aber, wie die Lituslaven, reine Gutturalis auf, so bezeugen sie damit, daß das arische i erst nach Auflösung der Ursprache, in indisch-eranischer Zeit, entstanden sei (z. B. sskr. járantē, sie nähern sich : griech. dyégopro, lat. grex; lit. gretà, neben einander). - Es sei noch bemerkt, daß auf dem Gebiete der Media und aspirierten Media die Kategorie der Beispiele, in denen südeuropäisch-germanische labialisierte Gutturalis der unversehrten arischen Gutturalis zur Seite steht, eben so wenig wie auf dem der Tenuis zu ihrem Rechte gelangt.

Die drei Arten ursprachlicher gutturaler Tenues, die oben 312 an der Hand Ascolis ausfindig gemacht wurden, dürfen jetzt drei Arten ursprachlicher Gutturale Platz machen. Stellen wir sie zum Schlusse übersichtlich zusammen! Man hat nach Ascoli zu scheiden

### I. Reine Gutturale:

In den historischen Sprachen vertreten durch reine Gutturale; oder durch später entstandene Entartungen der Gutturale, nämlich indoeranische Palatale und (von Ascoli nicht völlig gewürdigte) südeuropäisch-germanische labialisierte Gutturale;

# II. Palatal afficierte Gutturale:

Fortgesetzt durch Spiranten bei Ariern und Slavoletten, bei Südeuropäern und Germanen durch reine Gutturale (hier »tipo sanato«).

### III. Unbestimmt afficierte Gutturale:

Reflectiert durch Palatale bei den Ariern, durch labialisierte Gutturale bei Südeuropäern und Germanen (Spuren palataler Affection bei den Griechen), durch reine Gutturale bei den Slavoletten (hier \*tipo sanato\*).

Dieses System hat eine Kritik erst erfahren, als, unabhängig von ihm, ein zweites aufgestellt worden war, das dessen bleibende Errungenschaften teilweise von Anfang an ebenfalls enthielt, teilweise leicht sich durch sie ergänzen ließ, dabei aber weniger Angriffspunkte bot, als sein Vorgänger. Die Kritik, die ich meine, hat Collitz geliefert (Beitr. 3. 182 ff.). Die Punkte, auf die es ankommt, werden in der Folge zur Sprache gelangen. Ich sehe daher hier davon ab auf sie einzugehn, und wende mich sofort zur Betrachtung jenes zweiten Systemes, das das Gerüst zu dem heute in Geltung stehenden abgegeben hat: des von Fick begründeten.

# § 3.

### Fick.

Die Entdeckung Ascolis, daß die Arier mit den Lituslaven nicht bloß g an Stelle des k, sondern auch z und žh an Stelle des g und gh der übrigen Sprachen gemeinsam haben, ist von JSchmidt dazu benutzt worden, um ein engeres Verhältnis dieser beiden Sprachgruppen zu behaupten - freilich in ganz anderem Sinne, als es von Bopp geschehen war. Nachdem Curtius gezeigt hatte, daß alle Europäer übereinstimmend an Stellen ein e aufweisen, wo die Arier a bieten (17 ff.), war Lottners Hypothese von der Spracheinheit aller Indogermanen Europas zu fast allgemeinem Ansehen gelangt. So operierte Scherer mit dem Begriffe » Westarisch « (Zur Gesch. d. deutschen Spr. 4). Schmidt selbst mit den Begriffen »Europäisch« und »Europäische Grundsprache« (Zur Gesch. d. idg. Vocalismus 1. 128. 158). Aber die Entdeckung Ascolis, daß der lituslavischen Spirantenreihe eine arische Spirantenreihe c, ź, žh zur Seite gehe, ist für Schmidt die Veranlassung geworden zunächst mit der europäischen Grundsprache, weiter aber mit der bisher zur Erklärung der Sprachähnlichkeiten und Sprachunterschiede befolgten Methode, der Entwerfung von Stammbäumen, grundsätzlich zu brechen (Die Verwandtschaftsverhältnisse d. indogermanischen Sprachen, 1871). Den Kern der Beweisführung Schmidts bildet das Verhältnis der Gutturale. Läßt man die Lituslaven zuerst mit den übrigen Europäern, dann mit den Germanen eine engere Einheit bilden, so bleibt die hervorragende Gemeinsamkeit der Spiranten, die sie an die Arier bindet, auch nach Ascolis Erklärung ein Werk des Zufalls (Verwandtschaftsverhältnisse 12 f.). Man begreift die Uebereinstimmung, die sie in diesem Punkte mit den Ariern, in anderen mit den Germanen verraten, nur bei der Annahme, daß das Lituslavische die »organische Vermittelung« zwischen dem Arischen und Germanischen sei (17).

Gegen Schmidts Schrift ist Ficks Buch Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas (1873) gerichtet, das die Absieht verfolgt die Stammbaumtheorie, in Sonderheit die von JSchmidt angegriffene Hypothese der europäischen Spracheinheit zu retten. In erster Linie galt es den Schlüssen den Boden zu entziehen, die Schmidt aus der oben erwähnten Berührung der Lituslaven mit den Ariern gezogen hatte. In diesem Bestreben — es ist hier gleichgiltig, ob es zum Ziele geführt habe oder nicht — gelangte Fick dazu den Ansatz zweier gutturaler Tenues für die Ursprache zu fordern. Einige Monate vor ihm war dies von LHavet in der Anzeige der Schmidtschen Schrift geschehen (Revue critique 1872, 23 November) aber ohne jeden Beweis. Ich werde unten Havets Worte mitteilen: jetzt haben wir uns mit der Forderung Ficks zu befassen.

Spracheinheit 3 wird der Beweis in Aussicht gestellt, adaß unser Sprachstamm in seinen sämmtlichen proethnischen Perioden, teilweise auch innerhalb der Einzelsprachen zwei völlig geschiedene k-Laute besessen habe, die für die Ursprache als k und k angesetzt werden. Die Möglichkeit, daß beide Laute aus einem einzigen geflossen seien, wird nicht einmal als Frage aufgeworfen. Bloß von Berührungen, die in den Einzelsprachen erfolgen, ist die Rede (3.5 und sonst). Der angekündigte Beweis füllt die Seiten 4-34.

1) idg. k.

Die Arier behalten k bei, nur daß ein Teil der ererbten k von ihnen gemeinsam in c verwandelt wird. Welche Ursache diese Verwandlung habe, darnach wird nicht gefragt.

Die Europäer aber weisen statt des k einen »durch ein mehr oder weniger stark ausgesprochenes nachschlagendes v« modificierten Laut auf, den Fick mit k" umschreibt. Der neue Laut war doppelter Entwickelung fähig: der Nachschlag gieng entweder wieder verloren, oder er blieb haften: das »modificierte« k entfaltete sich zu k oder zu kv. Beide Arten der Entfaltung zeigen sich nach Auflösung der europäischen Einheit. Dieser selbst dürfen nur ganz wenige kv zugeschrieben werden, da es nur vereinzelte Fälle gibt, in denen Nord- und Südeuropäer

kv gemeinsam haben, wie lit. kwepti (duften) und lat. vapor: lit. kwesti (einladen) und lat. invitare: got. hwas (z/s) und lat. quo- (25). Die Nordeuropäer gehn in der Behandlung des aus der europäischen Einheit mitgebrachten k" andere Wege als die Brüder im Süden. Namentlich im Lituslavischen verschwindet der labiale Nachschlag fast regelmäßig; etwas häufiger sind seine Spuren bei den Germanen (23 f.). Griechen, Italiker und Kelten dagegen bevorzugen kv, eine Verbindung, die sich intact freilich nur im lateinischen qu erhalten hat, sonst meist nur aus den Schicksalen des k gefolgert werden kann, die auf den anhaftenden labialen Nachklang schließen lassen. Neben kv aber läuft k, und man kann nur selten den Grund angeben, warum das aus der Ursprache überkommene k' hier zu k vereinfacht, dort zu kv geworden sei. In Griechenland hat kv (aus europ. k") dreierlei Fortsetzungen: x (aus xf), π, τ (15 ff.). Entstehung des x aus xf muß überall da angenommen werden, wo κ mit π oder τ wechselt: also in ion, κότερος, dor, δκα neben att. πότερος, δτε: oder δσσομαι aus \*ὅκρομαι neben ὅπωπα, ὄψις. Die ratio des Wechsels von κ und π ist nicht bekannt; wol aber läßt sich sagen, daß der Uebergang von af in v nur vor e und e beobachtet werde: -τε neben lat. -que, τέτταρες : lat. quattuor u. s. f. (17). Aber auch aus k vereinfachtes k ist auf griechischem Boden vertreten (19 f.). Man findet seine Nachkommen zunächst »überall da, wo dem anlautenden z ein Consonant (ν, λ, ρ) folgt«: so in κνάω, κλάω, κρύος, womit lit. knasúti (wühlen), kálti (schlagen), avest. khrūma- (gräulich) verglichen werden. Uebrigens auch in anderer Lage, ohne daß eine bestimmte Regel aufgestellt werden kann. Im Latein entspricht griechischem  $\kappa F(\kappa, \pi, \tau)$  qu, dem griechischen z aber c. Wir finden c als Fortsetzung des europäischen k" »überall, wo dem ursprünglichen anlautenden k ein Consonant (r oder l) folgt« (13). So cruor neben sskr. kravis. Aber auch vor Vocalen trifft man c statt des der Hauptregel nach zu erwartenden que (14): so in lat. cacumen neben sskr. kakúd (Gipfel, Höcker), lat. excelsus neben lit. iszkéltas (hoch, erhaben). »Wie weit dies c ursprünglich, wie weit erst aus qu hervorgegangen, soll hier Bechtel. Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

nicht erörtert werden« (14). Das Ostitalische, das Ascoli mit Erfolg in seine Untersuchung hineingezogen hatte, bleibt bei Fick aus dem Spiele: zum Erweise des »afficierten« k reichte eben schon lat. qu hin. Die beiden Laute kv und k, die bisher im Griechischen und Lateinischen angetroffen wurden, und die nach Fick in gemeineuropäischem k' ausmünden, sind nach S. 11 deutlich auch im Keltischen vorhanden. Der erste lebt im Irischen als c. im Gallobritischen als p weiter (z. B. altir. sech, praeter, corn. hep, sine; zu επομαι, sequi 7); der zweite in beiden keltischen Dialektgruppen als c (hierfür ist die Behandlung des suffixalen k Zeuge). Später wird wieder zweifelhaft gelassen, ob die Scheidung auch in den keltischen Dialekten bestehe: »ob im Keltischen sämmtliche Reflexe des ursprachlichen k zu kv geworden . . . . , oder aber nur ein Teil der dem k der Ursprache entsprechenden k-Laute als keltisches kv . . . . erscheint, der Rest aber seine Affection k" völlig verloren hat, also im Gallo-Britischen wie im Altirischen als c erscheint« - diese Frage will Fick »aus Mangel an Material« nicht weiter verfolgen, sjedenfalls stimmen Latein und Griechisch in diesem Punkte überein« (33).

2) idg. k.

Während idg. k im Arischen und im Europäischen in zwei Laute zerfallen ist, dort in k und c, hier in kv und k, verläuft die Geschichte des k durchaus einförmig. Die Arier und Lituslaven weisen tonlose (palatale, linguale oder dentale) Spirans auf, die Südeuropäer und Germanen reine gutturale Tenuis oder deren Stellvertreter (germ. k).

Ausnahmen von den hier aufgestellten Regeln gibt es. Sie haben aber alle das Gemeinsame, »daß nicht k ins Gebiet von k, sondern umgekehrt k in das von k übergreift« (5), und daß sie fast stets dem Lituslavischen zur Last fallen, doch so, daß sie gewöhnlich auf eine der beiden Hauptsprachen beschränkt bleiben. Solche Ausnahmen waren bereits von Ascoli aufgeführt worden (Fonologia 53 f.); die einzige, die das Baltische mit dem Slavischen teilt, ist nach Fick (4) lit.  $akm\tilde{u}$ , ksl. kamy (Stein) gegen sskr.  $\acute{u}$ c-man-, avest asman-. Sie beweisen nur, »daß alle Beziehung

zwischen den beiden k-Lauten doch noch nicht abgebrochen war« (5). Ficks Buch kennt nur Einen Fall des Uebergriffes, der nicht den Slavoletten zur Last fällt: griech. μάρπτω neben sskr. mṛçáti (faßt an, berührt; Roth KZ 19. 222); nach 135 liegt Assimilation des Wurzelauslautes an den labialen Wurzelanlaut vor, die übrigens, wie die Glossen βράξαι συλλαβεῖν, βρακεῖν συνιέναι, δυσβράκανον δυσγερές (Hes.) lehren, nicht panhellenisch ist.

Nun noch die Frage, wie die beiden k-Laute beschaffen waren, die mit k und k umschrieben wurden. Fick lehnt es ab sie zu beantworten, wenigstens so weit die Ursprache in Betracht kommt: denn »die beiden Laute« sind suns nicht selbst, sondern nur in einer Reihe von Nachkommen bekannt, aus deren Natur wir die Beschaffenheit der Stammväter nur sehr unsicher erschließen können« (31). Etwas besser läßt sich über die Aussprache urteilen, die sie zur Zeit der europäischen Einheit gehabt haben. Zwar der physiologische Wert des & bleibt auch hier dunkel, »da seine Abkömmlinge zu sehr auseinander gehen« (31). »Dagegen können wir ganz genau bestimmen, wie das europäische Einheitsvolk den Reflex des ursprachlichen k ausgesprochen hat, nämlich als k', d. h. ein durch ein mehr oder weniger stark ausgesprochenes nachschlagendes v modificiertes k« (ebenda).

Das Geschick der beiden grundsprachlichen gutturalen Tenues möge schließlich durch eine Tabelle veranschaulicht werden, der einige Gleichungen folgen sollen.

| I. idg. k            |                                                                                            |                                                         |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| arisch $k$ und $c$ , | europ. k":                                                                                 |                                                         |  |
|                      | südeur. kv und k:  1. griech. xf, x, x, und x;                                             | nordeur. k, selten kv: 1. got. h (hw);                  |  |
|                      | <ol> <li>lat. qu und c;</li> <li>altir. c, gallobrit. p, und gemeinkelt. c (?).</li> </ol> | <ol> <li>lit. k (kv);</li> <li>ksl. k (skv).</li> </ol> |  |
|                      |                                                                                            | 21*                                                     |  |

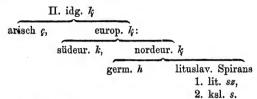

Belege zu I.:

sskr. ká-, avest. ka- (wer?) : griech. πῶς (ion. κῶς), lat. quo-, altir. cote, cate (quid est?), kymr. pa (quid?); got. hwas (τίς), lit. kàs (wer), ksl. kŭto (τίς).

sskr. catvaras, avest. cathwaro (vier) : att. τέτταρες, hom. πίσυρες, lat. quatuor, altir. cethir, kymr. petguar; got. fidwor\*), lit.

keturi, ksl. četyrije.

sskr. kravís (rohes Fleisch), avest. khrvantem (cruentum) : griech, μρέας, lat. cruor, altir. crú, kymr. crau; altn. hrár (crudus), lit. kraūjas, ksl. krūvī (Blut).

sskr. ro cate (leuchtet), avest. raocayēiti (erleuchtet) : griech. 2svxós, lat. lucet, altir. loche, corn. luchet, fulgur; got. liuhab (φῶς), lit. laūkas (bläßig), ksl. luča (ἀκτίς).

Beleg zu II.:

sskr. dáca (zehn), avest. dasa : griech. δέκα, lat. decem. altir. deich, kymr. dec; got. taihun, lit. deszimtis, ksl. deseti.

In der Forderung zweier ursprachlicher k-Laute, deren Begründung die oben stehenden Ausführungen enthalten, ist Fick mit LHavet zusammengetroffen. Auch Havet (oben 320) hatte, um der Uebereinstimmung des Lituslavischen mit dem Arischen in der Gewährung der Spirans die Auffälligkeit zu benehmen, zwei k-Laute angenommen. Um klar hervortreten zu lassen, welcher Anteil Havet an der neuen Theorie zukomme, setze ich seine Worte hierher. Er geht davon aus, daß von JSchmidts Einwürfen gegen die Stammbaumhypothese ein einziger entscheidend zu sein scheine. Schmidt argumentiere so. Mit dem selben Rechte, mit dem man aus der von den Europäern in den gleichen Worten vollzogenen Verwand-

<sup>\*)</sup> Das f des gotischen Wortes wird nicht gerechtfertigt. Aber das f von wulfs (lénos) wird sauf Rechnung des labialen Anlauts« (20) gesetzt.

lung des alten a in e eine europäische Spracheinheit erschließe, müsse man aus der von Ariern und Lituslaven in den gleichen Worten vollzogenen Verwandlung des alten k in eine Spirans eine arisch-lituslavische Spracheinheit folgern. Da das Lituslavische in seinem Vocalismus mit den europäischen, im Consonantismus mit den arischen Sprachen zusammenhalte, so sei es weder mit diesen noch mit jenen in eine besondere proethnische Einheit zu fassen: womit die europäische Einheit falle. Aber diese Argumentation enthalte eine irrige Voraussetzung »Il est trèsvrai que le k slave correspond au k sanskrit et le s ou s ou sz slave au ç sanskrit. . . . Mais il résulte aussi des recherches de M. Ascoli qu'au k ario-slave correspond dans le reste des langues de l'Europe un kv et aux sifflantes ario-slaves un k. Ainsi: 1º skr. et lituanien ka-s, - πότερος, quo-d, (irl. cia) armor. piou, got. hva-s, 20 skr. catam, vsl. sŭto, lit. szimta-, - έ-κατόν, centum, (irl. cét) armor. kant, got, hunda. Donc la distinction de deux espèces de k est commune à toutes les langues indo-européennes. De quelque manière qu'on explique cette distinction, elle remonte à la langue mère. Les symboles k', k' de M. Ascoli ne sont pas excellents, car, si l'on peut donner une définition physiologique de k', k" n'est qu'une quantité imaginaire, enfantée par le seul calcul et ne correspondant à rien de réel. Mais il est certain qu'il y avait un k1 et un kec.

Soweit dieses Raisonnement gegen JSchmidt gerichtet ist, deckt es sich völlig mit dem von Fick angestellten. Doch nicht darum handelt es sich hier, sondern um die Frage, wie weit die von Havet der Grundsprache zugeschriebenen  $k_1$  und  $k_2$  sachlich mit den Werten zusammenfallen, die durch Ficks k und  $k_2$  vorgestellt werden. Für  $k_2$  ist sie leicht zu erledigen:  $k_2$  und  $k_3$  sind nur verschiedene Ausdrücke für den gleichen nicht näher definierten Laut der Grundsprache. Für  $k_1$  ist sie aus den mitgeteilten Worten Havets nicht zu beantworten. Die Wendung \*Les symboles  $k^i$ ,  $k^j$  de M. Ascoli ne sont pas excellents . . . . Mais il est certain qu'il y avait un  $k_1$  et un  $k_2$  « führt darauf, daß Havets  $k_1$  mit dem  $k^3$  Ascolis sich decke.

Aber das Beispiel, das Havet für sein k1 gibt, sskr. ká-, lit. kàs, griech. πότερος, lat. quod, got. hwas, ist mit Nichten zugleich eines, das Ascoli für sein k, hätte anführen können. Es ist keineswegs ein Resultat »des recherches de M. Ascoli qu'au k ario-slave correspond dans le reste des langues de l'Europe un kv«, da Ascoli die labialisierte Gutturalis der Südeuropäer und Germanen nicht mit arischlituslavischem k. sondern mit arischem c verbunden hat. und die Gleichung, die ihm Havet zuspricht, nirgends deutlich aufstellt, in dem besonderen Falle, den Havet heranzieht, sogar künstlich umgeht (oben 314). Havet schreibt dem Systeme Ascolis einen Laut zu, der nicht in ihm enthalten ist, dessen Umfang also auch aus diesem nicht ersehen werden kann. Da er ihn seinerseits mit einem einzigen Belege anführt, so bleibt man im Unklaren darüber. wie er sich das Verhältnis des k, das in allen Einzelsprachen als solches auftritt und als dessen Quelle Ascoli die reine gutturale Tenuis betrachtet hat, zu diesem k1 gedacht habe. Man erfährt erst aus dem nach dem Erscheinen des Fickschen Buche geschriebenen Aufsatze Les deux k arioeuropéens (MSL 2. 266 ff.), daß Havet das reine k aus k1 hervorgehn läßt, indem er k1 als kw sich denkt.

Eine weitere Uebereinstimmung, die zwischen Fick und Havet besteht, ist die, daß sie einzig mit der doppelten gutturalen Tenuis operieren, nicht mit zwei vollständigen Gutturalreihen. Indes ist diese Uebereinstimmung bloß durch die Kürze des Havetschen Aufsatzes bedingt: in der späteren Arbeit bemerkt Havet ausdrücklich, daß die Unterscheidung von  $k_1$  und  $k_2$  die Aufstellung von  $g_1$  und  $g_2$  zur Folge habe (a. a. O. 274). Fick aber hat die Annahme einer doppelten Media und aspirierten Media abgelehnt (34 ff.). Die Mitlebenden sind über diese Polemik zur Tagesordnung übergegangen: sie mag also auf sich beruhen.

Die Einwände und Ergänzungen, zu denen die neue Theorie Anlaß gegeben hat, werden in den folgenden Abschnitten zur Sprache gelangen. An dieser Stelle muß noch erwogen werden, wie weit sie sich mit der Theorie Ascolis berühre, wie weit sie von ihr abweiche.

Der Grundgedanke, die Manchfaltigkeit der Erscheinungen, in der die Gutturalis (bei Fick nur die gutturale Tenuis) in den historischen Sprachen auftritt, durch Verhältnisse bedingt sein zu lassen, die bereits der Zeit der Sprachgemeinschaft angehört hatten, ist Fick von Ascoli vorweg genommen. Aber über dieser Uebereinstimmung in dem wesentlichen Gesichtspunkte dürfen die Verschiedenheiten nicht übersehen werden. Eine Differenz besteht sogar in einer principiellen Frage; aus ihr fließen teilweise die Abweichungen im Einzelnen, Collitz Beitr. 3. 186 f.

Der principielle Punkt, den ich meine, läßt sich durch das Stichwort 'zufällige Spaltung' bezeichnen. Fick polemisiert keineswegs gegen diesen Begriff an sich; er operiert selbst noch mit ihm, indem er zufällige Spaltung des europäischen k" in kv und k lehrt. Praktisch aber hat er ihn, in radicalem Bruche mit der herrschenden Dogmatik, einmal dadurch als entbehrlich gekennzeichnet, daß er da eine ursprüngliche Mehrheit sah, wo alle seine Vorgänger eine erst durch zufällige Spaltungen aufgelöste Einheit vorausgesetzt hatten. Es ist schon im Eingange des Paragraphen erwähnt, daß Fick nicht einmal die Frage aufwirft, ob seine beiden k-Laute aus einem einzigen stammen: ihre Verschiedenheit wird einfach als gegeben betrachtet. Ascoli erkennt zwar - und dies ist sein bleibendes Verdienst -, daß der von den Einzelsprachen gebotenen Manchfaltigkeit bereits in der Grundsprache eine Mehrheit vorangegangen sein müsse; aber im Hintergrunde der Mehrheit steht noch die Einheit, der k-Laut, dessen Gebiet dadurch, daß willkürlich kommende und dann wieder verschwindende Parasiten ihn zu verschiedenen Zeiten in einer zufälligen Anzahl von Worten befallen, zu wiederholten Malen, zuerst in der Grundsprache, von zufälligen Spaltungen heimgesucht wird. Was bei Fick sich als die Summe der Erscheinungen zu erkennen gibt, die zwei von Anfang an getrennte Laute im Laufe der Sprachgeschichte durchwandern, stellt bei Ascoli einen Wechsel des reinen, des afficierten und des »wieder geheilten« Gutturales vor. Von Ficks Standpunkte aus gelangt man dazu die Ursache der Veränderungen, die an k und k vorgehn, entweder in der physiologischen Beschaffenheit der Laute selbst oder in deren Umgebung zu suchen. Ascoli hingegen ist genötigt mit kommenden und wieder gehenden Parasiten zu operieren. — Mit der besprochenen Differenz allgemeiner Natur hangen teilweise die Differenzen im Einzelnen zusammen, die noch berührt werden müssen.

1) Nach Ascoli ist der regelrechte Vertreter eines arischen k gemeineuropäisches k, die Grundlage dieses k reines k. Nach Fick entspricht arischem k vielmehr europäisches k, aus dem südeuropäische kv und k, nordeuropäische k und kv hersließen. Der physiologische Wert des grundsprachlichen k bleibt bei Fick unentschieden. Im Systeme Ficks findet daher eben so wol die Gleichung sskr. katarά-: griech. πότερος, osk. pútúrúspíd, got. hwa-par, lit. katràs, ksl. kotoryj ihre Stelle, wie die andere sskr. kala-: griech. zāλίς, lat. calūgo, ksl. kalū; im Systeme Ascolis nur die zweite (oben 313 f.).

2) Nach Ascoli hangen arisches c und der labialisierte Guttural der Südeuropäer und Germanen zusammen, statt dessen auf griechischem Boden auch  $\tau$  nachweisbar ist. Fick läugnet diesen Zusammenhang. Nach ihm entsteht c aus ursprachlichem k unter unbekannten Umständen in arischer Zeit, der labialisierte Guttural aber ist regelrechte Fortsetzung des europäischen k. So kommt Fick zwar um den Vorteil arisches c und griechisches  $\tau$  zu verknüpfen. Andererseits wird er aber auch nicht dazu genötigt, das Gebiet der arischen Palatale und der labialisierten Gutturale in zwei Schichten zu zerlegen, wie dies bei Ascoli geschieht oder geschehen sollte (oben 316).

3) Die zweite Reihe Ficks scheint identisch mit der dritten Reihe Ascolis. Aber nur bei oberflächlicher Betrachtung. Den Gegensatz zwischen sskr. catám, avest. satem, lit. szimtas, ksl. süto und griech. έκατόν, lat. centum, altir. cét, got. hund erklärt Ascoli so, daß er in den vier letzten Sprachen »Heilung« des k von der palatalen Affection lehrt. Diese Sprachen gewähren bei ihm also nicht Reflexe des k', sondern des k. Bei Fick ist die südeuropäisch-germanische reine Gutturalis der arisch-lituslavischen Spirans gegenüber eben so sehr am Platze, wie die

labialisierte Gutturalis dem arischen k (e) und dem lituslavischen k (kv) gegenüber: südeuropäisch-germanisches k (h) ist nicht weniger Vertreter des k, als die arisch-lituslavische Spirans.

Ficks Theorie der doppelten gutturalen Tenuis ist alsbald nach ihrem Bekanntwerden fast allgemein acceptiert worden. Ihr Vorzug vor der Theorie Ascolis stellte sich in den nächsten Jahren unzweifelhaft heraus, als es gelang eine einheitliche Erklärung der arischen Palatale zu finden, die mit dem Systeme Ascolis unvereinbar war, in das von Fick begründete sich ungezwungen einfügen ließ. Hiermit ist eine der Fragen berührt, die nach Ficks Auftreten aufgeworfen worden sind, und mit denen wir uns weiterhin zu befassen haben.

### § 4.

# Ausbau des Fickschen Systemes.

Ficks Theorie bedarf der Weiterführung und Berichtigung nach vier Seiten hin. Zunächst durfte die Scheidung der Gutturale nicht bei der Tenuis Halt machen, sondern mußte die Media und die aspirierte Media mit umfassen. Sodann bleiben bei Fick zwei von ihm angenommene Spaltungen eines Lautes in zwei unaufgeklärt: die Spaltung des k in ar. k und c, über deren Ursache Fick sich nicht äußert; und die Spaltung des europäischen  $k^*$  in kv und k, für die großen Teiles der Zufall verantwortlich gemacht werden muß. Endlich fragt es sich, ob wir keine Anhaltspunkte für die annähernde Bestimmung der realen Werte haben, die unter den Zeichen k und k verborgen liegen. Es wird sich zeigen, daß auch nach der Berichtigung und Weiterführung, die dem Systeme zu Teil geworden sind, ein Rest bleibt, der der Aufklärung bedarf.

### I. Zwei vollständige Gutturalreihen.

Die von Ascoli bewiesene Tatsache, daß sskr. g, gh und j, h, avest. g und j, lit. g, ksl. g zu sskr. j und h, avest. g, lit.  $\check{z}$ , ksl. g in dem gleichen Verhältnisse stehn wie

sskr. k, c, avest. k, c, lit. k, ksl. k zu sskr. c, avest. s. lit. sz, ksl. s hat Fick vergeblich zu bestreiten gesucht (JSchmidt Jenaer Literaturzeitung 1874, Art. 201, Möller Die Palatalreihe der idg. Grundsprache im Germanischen 20 ff.). Ist der arisch-lituslavische Gegensatz zwischen tonlosem Verschlußlaute und tonloser Spirans darauf zurückzuführen. daß die Ursprache zwei verschiedene k-Laute besaß, so kann der Gegensatz, der in den gleichen Sprachen auf dem Gebiete der Media und der aspirierten Media zu Tage kommt, nicht anders gedeutet werden, als vorhin. Um so weniger, als Griechisch, Italisch, Keltisch und Germanisch. wie von Ascoli ebenfalls gezeigt war, in der selben Weise, wie auf dem Gebiete der Tenuis, sich an ihm beteiligen. Wer also mit Fick zwei k-Laute annimmt, kann nicht umhin auch zweierlei q und zweierlei qh zu statuieren: er muß die Facta, die Ascoli Fonologia § 32 - 36 vorträgt. nach den von Fick für die Tenuis aufgestellten Gesichtspunkten ordnen. Dies ist, unter Berufung auf Ascoli und Fick, wol zuerst von Möller (a. a. O.) geschehen; Möller unterscheidet eine velare k-Reihe, die er mit k, g, gh umschreibt, und eine palatale k-Reihe, für deren Laute er die Zeichen c, z, zh gebraucht. Da die Frage nach der Articulation der beiden Arten von Gutturalen zunächst aus dem Spiele bleiben soll, so will ich statt c, z, zh einstweilen die farblosen Ausdrücke k1, g1, gh1 anwenden, wie zuerst durch Hübschmann geschehen ist (KZ 23. 21), der aber noch von einer Spaltung der als ursprünglich einheitlich gedachten k-Reihe in eine k- und eine k1-Reihe spricht.

Die Reflexe des g, gh,  $g^1$ ,  $gh^1$ , wie sie nach ihrer Eintragung in das Ficksche System sich darstellen, lernt man aus den nachfolgenden Zusammenstellungen kennen, die ich wie die für die Reflexe des k und  $k^1$  (Ficks k) gegebenen Belege (oben 324) anordne.

- 1) Belege des g:
- sskr. gnā', avest. ghena (Weib): att. γυνή, böot. βανά, altir. ben, corn. ben, got. qinō; altpreuß. genno, ksl. žena. Vgl. Ascoli Fonol. 114. 124. 131.
- sskr. jīvā- (lebendig), avest. jīvya- : griech. βίος, lat. vīvus, osk. bivus (vivi), altir. biu, kymr. byw, got. qius; lit. gýwas, ksl. živū. Vgl. Ascoli 116. 119. 131.

- sskr. sthagayati (verhüllt, verbirgt): griech. στέγω, στέγω, στέγω neben τέγω, lat. tego, altir. teg (domus), bret. boutig (stabulum; Stokes KSB 8, 321), altn. μak (Dach); lit. stögti (Dach decken). Vgl. Ascoli 97, 115.
- sskr. jaritár- (Sänger) : griech. γέρανος, lat. grus, corn. garan (grus), ags. cran; lit. gérwé, ksl. žeravĭ.
  - 2) Belege des ah:
- avest. snaēžiňti (während es schneit): griech. νείφει, lat. ninguit, nives (vgl. Fröhde Beitr. 3. 17), got. snaiws (χιών); lit. snìgti (schneien), ksl. sněgň (χιών). Vgl. Ascoli 187. 191.
- sskr. stighnute\*) (geht los auf) : griech. στείχω, altir. imtiagam (ambulamus), got. steigan (ἀναβαίνειν); lit. staigùs (heftig), ksl. stignąti (φθάνειν, ὑποφθάνειν, venire). Vgl. Ascoli 186.
  - 3) Beleg des  $g^1$ :
- sskr. jānāti (kennt), avest. paitizānenīti (sie heißen willkommen); griech. γέγωνε, altir. adgénsa (cognovi); got. kunիs (γνωστός), lit. pažinti (kennen). Vgl. Ascoli 99. 113.
  - 4) Beleg des gh1:
- sskr. rihánti (sie lecken): griech. λείχω, lat. lingo, altir. ligim (lingo); got. bilaigōn (ἐπιλείχειν), lit. lēžiù (lecke) = ksl. ližą, Inf. lizati. Vgl. Ascoli 179. 184\*\*. 185.

Die Gleichartigkeit der Schicksale der doppelten Media und der doppelten aspirierten Media mit den Schicksalen der doppelten Tenuis springt in die Augen. Die Entwickelung der beiden Reihen läßt sich so skizzieren:

Nachkommen der Reihe k, g, gh sind bei den Ariern reine Gutturale und Palatale, die aus diesen, man weiß nicht warum, hervorgehn. Vom europäischen Urvolke sind k, g, gh als labialisierte Gutturale ( $k^{\mu}$ ,  $g^{\mu}$ ,  $gh^{\mu}$ ) gesprochen, aus denen durch — in ihrem Wesen unklare — Spaltung labialisierte und reine Gutturale sich abzweigen.

Nachkommen der Reihe  $k^1$ ,  $g^1$ ,  $gh^1$  sind bei den Ariern Spiranten. Welchen Wert  $k^1$ ,  $g^1$ ,  $gh^1$  beim europäischen Urvolke gehabt haben, ist nicht zu ermitteln. Bei Griechen, Italikern, Kelten und Germanen erscheinen sie als k, g, gh; bei den Lituslaven als Spiranten.

<sup>\*)</sup> Seit 1881 auch in der Litteratur, und zwar in der M\u00e4itr\u00e4ya\u00e4\u00e4 Samhit\u00e4 (pr\u00e4sti\u00e4nnot\u00e4, prasti\u00e4nnoy\u00e4t, Schr\u00f6der XIV), nachgewiesen; bei Brugmann (Grundri\u00e4 1. 311) hei\u00e4t das Verbum irrt\u00fcmlich >unbelegt«.

Zwei Fragen, die Ficks Darstellung der Geschichte der ersten Tenuis offen gelassen hat, drängen sich jetzt, wo sich herausstellt, daß die Laute einer ganzen Reihe ihnen unterliegen, mit erneuter Macht auf: woher die arischen Palatale? und woher die Zerteilung der europäischen  $k^{\mu}$ ,  $g^{\mu}$ ,  $gh^{\mu}$  in Gutturale mit und ohne Nachschlag?

#### II. Die Palatale.

Fick hatte es unbestimmt gelassen, wann in den arischen Sprachen an Stelle des k ein c erscheine, und hatte das Zusammentreffen des arischen c mit griechischem  $\tau$  für Zufall erklärt. Die Entdeckung des Palatalgesetzes (oben 62) hat den ersten Punkt definitiv entschieden, die zweite Frage in ein ganz neues Licht gerückt.

Das Palatalgesetz spricht aus, daß der Guttural in den indo-eranischen Sprachen durch den Palatal ersetzt werde 1) vor ursprünglichem, d.h. nicht erst in arischer Zeit aus 2 oder a entstandenem  $\bar{\imath}$ ; 2) vor demjenigen a, dem in den europäischen Sprachen e antwortet. Also:

avest. ciš, Neutr. ciţ, sskr. -cid : lat. quis, quid.
sskr. jīvá-, avest. jīvya- : lit. gýwas, lat. vīvus.
sskr. catvāras : altir. cethir, kymr. petguar.
avest. jañtū (er soll kommen), jamaitī, jimaitī (3. Sg. Prās. Conj.) :
got. qimip (ἔρχεται).
sskr. -jāni-, avest. jċni- (Weib) : got. qēns (γυνή).
sskr. hánti, avest. jaiñti (schlāgt) : altir. benim (ferio), ksl. ženą
(ἐλαύνω).

Die Palatale der beiden ersten Beispiele haben Gutturale abgelöst, wie die Gutturale vor y (d.i. i) stets von Palatalen abgelöst werden: vgl. avest.  $t\bar{a}\bar{s}yao$  (der stärkere) aus \* $ta\bar{n}cyao$  (Hübschmann KZ 24. 353) zu lit.  $t\acute{a}nkus$  (dicht; Bezzenberger NGGW 1878. 277). Im Gegensatze zu ihnen stehn die Gutturale in sskr.  $k\bar{\imath}r\acute{i}n$ - (singend; oben 260), avest.  $kiry\bar{e}iti$  (wird vollstreckt), sskr. girt- (Berg), deren Wurzelvocal durch griech.  $z\acute{a}ov\xi$ , sskr.  $k\acute{a}rman$ -(Werk) und avest. gairi- (Berg) Licht empfängt. Den Beweis dafür, daß die Palatale der vier nächsten Worte mit dem Charakter des folgenden Vocales im Zusammenhange stehn, liefern die Verhältnisse

sskr. cáyatē (straft): avest. kaēna (Strafe), sskr. jáyati (siegt, erbeutet): sskr. gáya- (Besitz),

sskr. hánti, avest. jainti (schlägt) : sskr. ghaná- (Zermalmer),

die deutlich werden, wenn man die griechischen Entsprechungen, so weit sie vorhanden sind, heranzieht: griech. τείω und ποινή (Bugge KZ 19. 406), und griech. θείνω und φόνος (Pott EF 1.255, Collitz Beitr. 3. 222).

Der arische Wechsel der Gutturale und Palatale hat also die gleiche Ursache, wie der im Altslovenischen zu beobachtende Wechsel der Gutturale k, g mit den Affricaten  $\check{c}$  und  $d\check{z}$ , für deren zweite schon in den ältesten Quellen die Spirans  $\check{z}$  eingetreten ist (Miklosich Vergl. Gramm. 1². 256). Es verhalten sich sskr.  $c\acute{a}yat\bar{c}$  und avest.  $ka\bar{c}na$ , sskr.  $j\acute{a}yat$  und sskr.  $g\acute{a}ya$ - unter einander wie ksl.  $pe\check{c}et\check{u}$  (er kocht) und pekq (1. Sg.),  $mo\check{z}et\check{u}$  (er kann) und mogq.

Wo dieser Wechsel gestört ist, liegen Formausgleichungen vor. So muß jeder Palatal, der vor einem Consonanten steht, durch Uebertragung vor ihn geraten sein. Man findet diese Uebertragung sehr häufig im Verbum vor den mit m und r anlautenden Personalendungen: der vor ursprünglich palatalem Vocale (und vor i) entstandene Palatal vertritt den Guttural überall da, wo er durch den folgenden Consonanten nicht geschützt war. Aus yunjá-(lat. junge-) in sskr. yuñjánti und ähnlichen Formen ward i nach yunájmi, áyujmahi, yuyujmá, yuyujrē' verschleppt. während der Guttural in der Verbindung mit dentalem Verschlußlaute und mit s dem Angriffe widerstand (yunakti. yungdhvám, yunákši u. s. f.). Die weitere Ausführung unseres Satzes gehört nicht hierher: sie ist von Collitz (Beitr. 3. 221 ff.) und von JSchmidt (KZ 25. 65 ff.) geliefert. Man sieht, daß die Regel, die bei Ascoli (Fonologia 37 f.) in der Fassung auftritt »Il k, per cui finisce una figura radicale, lascia il posto al k, o al normale succedaneo di questo, quando si abbia l'uscita scoperta oppur la immediata annessione d'esplosiva o sibilante«, das historische Verhältnis von k und c umdreht.

Die Erkenntnis des Palatalgesetzes ist schrittweise gewonnen. Schon Ascoli war ihm auf der Spur. Fonol. 42, wo er die Ursache des Wechsels von k, c und c untersucht, bemerkt er, freilich um die Bedeutung der Erscheinung sofort wieder in Frage zu stellen, daß es kaum ein einziges Verbum gebe, »che offra la tenue gutturale costantemente unita ad un i che la segua o la preceda«. In der Note erörtert er die Möglichkeit, ob das c in sskr. cácī (Kraft) auf Rechnung des ī zu setzen sei. Er bezweifelt sie, und fährt fort: »Meglio accertato è l'esempio zendo: aka, malus, al superlativo ak-išta-..., ed al comparativo ...,  $a\check{s}\bar{o}$   $(\check{s}\bar{o}=k'j\bar{o}=kjas)$ . Hierzu nehme man noch die Bemerkung (111): »Manca per vero, nel sanscrito, un qi genuinamente radicale, ove se prescinda da q'i-q\vec{i}-.... che ha salvo il g per ragione dissimilativa; poiche in gir-i-, monte, qir-, voce, qītá-, cantato, . . . in realtà si tratta . . . . di a che si affievolisce ad i. Ohne auf Ascolis Vorgang Rücksicht zu nehmen, schreibt Hübschmann KZ 23, 386 f.: .... weil indog. gi sowol wie ki im Arischen zu ji und ci werden mußten. Wo immer jetzt im Sanskrit ki und ai auftreten, ist das i erst aus a geschwächt worden zu einer Zeit, als der gemeinsame arische Proceß der Palatalisierung längst vollzogen war«. Folgt das Beispiel sskr. giri- : avest, gairi-, Man sieht, es fehlt bei Hübschmann nur noch der letzte, freilich entscheidende, Schritt: der Schluß, daß das arische a, vor dem Palatale erscheinen. jüngeren Ursprungs sein müsse als das e, das ihm in den europäischen Sprachen antwortet.

Zu diesem Schlusse freilich hätte Ascoli nie gelangen können, ohne sein System preiszugeben. Denn in seinem Systeme werden die arischen Palatale in zwei Schichten zerlegt, als Erzeugnisse zu zwei verschiedenen Zeiten eingetretener Affectionen betrachtet, während die Erklärung, die das Palatalgesetz liefert, das Phänomen als Ganzes trifft. Das System Ficks, in dem die Ausbildung der Palatale als eine specifisch arische, in ihrem Wesen freilich unklare, Eigentümlichkeit angesehen wird, gestattet eine einheitliche Erklärung des ganzen Vorganges, während das System Ascolis sie ausschließt. Darin liegt der Vorzug des Fickschen Systemes, von dem oben 329 die Rede war. Zu welchen Consequenzen die Aufstellungen führen,

die Ascoli über das Verhältnis der Gutturale zu den Palatalen vorgetragen hat, ist von Collitz (Bèitr. 3. 183 f.) gezeigt. Ich greife hier ein Beispiel heraus. Ascoli selbst berührt, wie wir oben 306 gefunden haben, die Erscheinung. daß »un medesimo complesso radicale esca per k', dinanzi a vocale ...., nel verbo, ed esca all' incontro per k, ancora dinanzi a vocale ..., in qualche formazione nominale« (36). Den Verbalformen rincánti (sie lassen los). ro'catē (leuchtet) stehn die Nominalstämme prarēká- (Ueberfluß) und rōká- (Licht) gegenüber. Der Versuch den grammatischen Wechsel zwischen Palatal und Guttural, der innerhalb der beiden Kategorien Statt findet, aus einem einheitlichen Principe herzuleiten ist vom Standpunkte Ficks aus möglich, vom Systeme Ascolis aus nicht möglich. Ascoli läßt das c von rincánti mit dem qu von lat. linguere und dem π von griech. λιμπάνω in ursprachlichem k" zusammenlaufen; der arische Palatal ist also Reflex einer ursprachlichen Affection. Das c von rö'catē dagegen kann er nicht aus der gleichen Quelle herleiten, wie das vorhin betrachtete c: denn die europäischen Sprachen weisen in diesem Falle k auf (griech. λευκός, lat. lūcēre, got. liuhab); der arische Palatal ist also hier Reflex einer arischen Affection. An der Hand Ascolis gelangt man also zu dem Resultate, daß die Ausbildung der durchaus analogen Verhältnisse: riñcánti: rēká-, rō'catē: rōká- in verschiedene Zeiten fallen, diese Analogie also nicht auf einem einheitlichen Principe sondern auf dem Zufalle beruhe. Das ist ein Resultat, mit dessen Annahme man auf eine Erklärung der Tatsache verzichtet, nicht deren Erklärung gewinnt.

Wenn sich nun herausstellt, daß der Wechsel der arischen Laute k, g, gh mit k', g, gh (sskr. c, j, k) durch den gleichen Factor geregelt wird, der den Wechsel der altslovenischen k, g und  $\check{c}$ ,  $\check{z}$  bestimmt: so erhebt sich die Frage, ob dieser auf zwei getrennten Gebieten beobachtete Wechsel auf jedem der beiden für sich eingetreten oder aus der gemeinsamen Grundlage des Arischen und Slavischen, aus der Ursprache, ererbt sei. Zu ihrer Beantwortung ist es notwendig, daß die Palatale noch eines

336 Die Gutturale. 4. Ausbau des Fickschen Systemes.

dritten Gebietes auf ihren Ursprung hin untersucht werden: die Palatale des Griechischen.

Auch das Griechische besitzt Palatale; freilich nicht mehr als solche, sondern als Dentale\*). Man erinnert sich, daß bereits Ascoli fünf Beispiele für die Gleichung sskr. c: griech. 7 angeführt und sie mittelst der Annahme einer in die Ursprache reichenden Affection des k zu begründen versucht hat (oben 313). Fick äußert sich nur über die Entstehung des griechischen r. Am befremdlichsten erscheint die dritte Umgestaltung des grundsprachliches k reflectierenden z, nämlich die in v . . . . Offenbar ist es nicht gleichgiltig, daß hier überall die Vocale ε und ι folgen« (Spracheinheit 17) \*\*). Wenn aber griech. TE und TI erst im Sonderleben der Sprache aus europ. kue-, kui- hervorgegangen sind, so kann an Zusammenhang des r mit arischem c nicht gedacht werden, da c für k eintritt, und zwar auch vor a. Aufs Lebhafteste ist JSchmidt für jenen Zusammenhang eingetreten; wobei freilich die später hinfällig gewordene Annahme nötig war, daß sskr. c, griech. r Fortsetzungen des durch nicht-etymologisches j afficierten k seien (Jenaer Literaturzeitung 1874, Art. 201; 1875, Art. 580). Daß Ascoli und Schmidt sachlich im Rechte waren, hat das Palatalgesetz gezeigt, das lehrte, daß auf beiden Seiten mindestens die gleiche Wirkung der gleichen Ursache vorliege. In so ferne also besteht der behauptete Zusammenhang allerdings.

Aber man darf sich nicht damit begnügen sskr. c und griech.  $\tau$  zu verknüpfen. Auch die gutturale Media und die aspirierte Media müssen im Griechischen vor palatalen Lauten palatal gewesen sein. Da die palatale Tenuis im Griechischen durch die dentale ersetzt ist, so muß für die Media  $\delta$ , für die aspirierte Media  $\delta$  erwartet

<sup>\*)</sup> Aber kypr. σὶς (Collitz no. 60 10. 28), σί βόλε· τί θέλεις (Hes.); arkad. ζέρεθρα (Strabon p. 389 τῶν βερέθρων, ἃ παλοθσιν οἱ ἀρκάδες ζέρεθρα), ζέλλειν βάλλειν (Hes.; inschriftlich ἐςδέλλοντες Collitz no. 1222 40). Es ist nicht zu bestimmen, welche Laute durch σ, ξ bezeichnet werden sollen.

<sup>\*\*)</sup> Aehnlich Curtius Grundz. 479: >Auch ist es vielleicht kein Zufall, daß dem in  $\tau$  verwandelten  $\varkappa$  fast immer . . . .  $\iota$  oder die dem  $\iota$  zunächst liegenden Vocale  $\upsilon$  und  $\varepsilon$  folgen  $\varsigma$ . 1ch kann nicht feststellen, ob schon eine der älteren Auflagen diesen Satz enthalte.

werden. So gelangt man theoretisch zur Forderung der weiteren Gleichungen sskr.  $j = \text{griech. } \delta$ , und sskr. k =griech. 3. Die Erfahrung bestätigt sie durchaus: der Nachweis ist von JSchmidt KZ 25. 144 ff. in dem Abschnitte erbracht, der die Palatale des Griechischen zum ersten Male von dem durch das Palatalgesetz gewonnenen Gesichtspunkte aus betrachtet.

Die Durchmusterung des griechischen Wortschatzes lehrt, daß im Griechischen gutturale und palatale Consonanten in der gleichen Weise mit einander wechseln, wie im Arischen und Slavischen; nur daß im Griechischen statt des Gutturales auch der Labial erscheinen kann. Demgemäß müssen Gutturale vor i, i, e lautgesetzlich durch Palatale abgelöst werden. Man liest diese Regel aus den im Folgenden mitgeteilten Verhältnissen unschwer heraus:

griech. σεύεται: sskr. cyávate (ist in Bewegung, rührt sich); Ebel KZ 1. 300 ff. - Hierher auch τευτάζω, τευμάσμαι (Fick Beitr. 6. 236, vgl. Wackernagel KZ 28. 121).

griech. τείω, ἀπότισις : ποινή; vgl. sskr. cáyatē, ápaciti- (Bestrafung): avest. kaēna (oben 333).

kret. ὀτείαι (Recht von Gortyn 4. 42) : att. ὁποῖος; vgl. sskr. káyasya cid (wessen auch immer), JSchmidt KZ 25. 93.

griech. νίζω : χέονιψ, ἀπονίψασθαι; vgl. sskr. nijyatē (wird gewaschen): niktá- (Part. Perf. Pass.).

lokr. δείληται (Collitz no. 1478 a), herakl. δήλωνται (CIG. no. 5774 146): att. Bouln.

tegeat. ἐσδέλλοντες (Collitz no. 1229 40) : att. βολή.

griech. πάσσων : παχύς, lat. pinguis.

griech. θείνω: φόνος; vgl. sskr. hánti : ghaná- (oben 333).

griech. θέσσασθαι, att. Θεόθεστος : πόθος (Fick Beitr. 8. 330, wo avest. jaidhyeñti, sie bitten, herangezogen wird).

Weitere Belege des Wechsels liefert das starke Verbum. Ich muß mich damit begnügen an das Bekannteste zu erinnern. Man beachte περιτελλομένων ένιαυτών neben περιπλομένων ένιαυτων, τελέθω neben πωλέομαι (verwandt lat. inquilīnus); zu δείλεται, δήλεται gehört das Perfectum προβέβουλα und der Aorist ἔβαλε (in ἄ βάλε, βάλε δή, Fick Beitr. 6. 212); zu arkad. δέλλω der Aor. βαλεῖν; zu θείνω Perf. πέφαται, 'Αρηΐφατος, Aor. ἔπεφνε. Auf die Besprech-22

Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

ple

ung der Ausgleichungen, die zwischen Palatalen aus Nicht-Palatalen Statt gefunden haben, muß ich verzichten.

So ist die Existenz der Palatale auch für das Griechische erwiesen. Also Arier, Griechen und Slaven besitzen Palatale: und es ist mit Sicherheit anzunehmen. daß Palatale schon in der lituslavischen Periode vorhanden waren, da die litauischen »erweichten« k und q die Vorstufen der lettischen und slavischen Affricaten (lett. z. dí, ksl. č, \*dž, ž) vorstellen. Wenn aber Arier, Griechen und Lituslaven darin übereinstimmen, daß sie vor palatalen Vocalen keine Gutturale sondern Palatale sprechen. so stellt sich von selber die Frage ein, ob sie hiermit nur eine Eigentümlichkeit des Urvolkes fortsetzen, oder ob jeder der drei Sprachzweige für sich die Verschiebung der Articulation vorgenommen habe. Die Entscheidung läßt sich einzig aus dem Griechischen holen. Dort hat sie bereits Brugmann (Grundriß 1. 316) gesucht. Um Stellung zu seinem Resultate nehmen zu können, müssen wir uns zuvor über eine andere Frage Klarheit zu verschaffen suchen, die in Ficks Systeme offen geblieben war: woher die von Fick für das Griechische und Lateinische, vermutungsweise auch für das Keltische angenommene Spaltung des für die europäische Grundsprache angesetzten labialisierten k in  $k^{u}$  und k?

## III. Zerlegung der k-Reihe in zwei Reihen.

Fick war geneigt dem Keltischen die gleiche Behandlung des aus der europäischen Grundsprache überkommenen kw zuzuschreiben, die er für die beiden andern südeuropäischen Sprachen annehmen zu müssen glaubte (oben 232), und hierin ein Indicium für den näheren Zusammenhang der Südeuropäer zu erblicken. Man höre ihn selbst. Die Südeuropäer sind durch eine in den Grundzügen wesentlich gleiche Behandlung der k-Laute zu einer engeren Einheit verknüpft, indem sie ganz gleichmäßig einen großen Teil der ursprachlichen k als kv sprachen und eben so gleichmäßig die sämmtlichen Reflexe des ursprachlichen k .... durch ein reines, nie durch v afficiertes k darstellten (Spracheinheit 33 f.). Dagegen erscheint bei ihm, trotz

der divergierenden Behandlung des k, das Germanische inniger mit dem Lituslavischen als mit den drei vorgenannten Sprachen verbunden, zu denen es die Behandlung des k weist; denn »nur in sehr wenigen Fällen erinnert der Anlaut und Auslaut hv daran, daß auch in der vorgermanischen Periode wie bei allen Europäern das dem arischen  $k \dots$  entsprechende k die Affection kv erlitten hat« (24), und im Lituslavischen sind solche Spuren noch seltener. Die Folgezeit hat Ficks erste Vermutung bestätigt; sie hat aber auch gelehrt, daß die Germanen an Stelle des von Fick mit k bezeichneten grundsprachlichen Lautes in gleichem Umfange labialisierte Gutturale gesprochen haben, wie Griechen, Italiker und Kelten, und ihnen hierdurch die Vermittlerrolle abgenommen, die sie bei Fick wider ihren Willen zu spielen hatten, indem sie mit den Südeuropäern die Behandlung des k, mit den Lituslaven die Behandlung des k gemein haben sollten.

Ueber die Behandlung des k im Keltischen hat ein Aufsatz Windischs Licht gebracht (KSB 8. 35 ff.). Das p •der britannischen Sprachen .... erscheint .... eben so wenig überall an Stelle eines sskr. k oder k, als im Lateinischen das qu und im Griechischen das  $\pi$ . Vielmehr hat das arisch-lituslavische k im Britannischen zwei Vertreter, k und p, wird also, wie im Griechischen und Lateinischen, bald durch reinen, bald durch labialisierten Guttural wiedergespiegelt. Im gälischen Zweige des Keltischen sind k und k in k zusammengefallen. Ich gebe einige der Belege Windischs:

- 1) arisch-lituslav. k = brit. k (altir. c):
- sskr. káyamāna- (Gefallen findend), lett. kārs (lecker, lüstern): kymr. car (amicus, cognatus), vgl. altir. cara (amicus).
- sskr. rocatē (glänzt), lit. laūkas (bläßig): corn. luhet (fulgur), vgl. altir. loche (fulmen).
- ksl. klada (δοκός, ξόλον): corn. kelli (nemus), vgl. altir. caill (silva).
- sskr. kravís- (Blut), lit. kraŭjas : corn. crow, vgl. altir. crú.
  - 2) arisch-lituslav. k = brit. p (altir. c):
- sskr. ká- (wer?), lit. kàs: kymr. pa beth, py beth (quae res), pan = altir. can (unde).
- sskr. páñca (fünf), lit. penkì: kymr. pimp, vgl. altir. cóic.

sskr. carú- (Kessel, Topf): corn. per (lebes) vgl. altir. coire (caldarium)\*).

sskr. krītá- (gekauft): corn. prinid (emptus), vgl. altir. crithid (emax).

Daß die Germanen von Fick mit Unrecht zu den Lituslaven gestellt worden waren, ließ sich schon dem im dritten Bande des Wörterbuches (1874) vorgelegten etymologischen Materiale entnehmen. Der Irrtum ist bereits 1875 überwunden: in Möllers Palatalreihe (17) erscheinen sie mit den Südeuropäern zusammengefaßt und im Gegensatze zu den Lituslaven und Ariern, indem als Norm der Vertretung der ursprachlichen Gutturale aufgestellt wird:

| südeurop.   | germ.        | lituslav. arisch |                |
|-------------|--------------|------------------|----------------|
| vor der Ver | schiebung    |                  | sskr. avest.   |
| k,          | $k^{\omega}$ | $\boldsymbol{k}$ | $k, \ K$       |
| g,          | $g^{"}$      | g                | $g, \acute{g}$ |
| gh,         | gh"          | g                | gh, h g, g'.   |

Bald lernte man eine andere Erscheinungsform des labialisierten Gutturales auf dem Gebiete des Deutschen kennen. Schon Hildebrand (DW 5. 5) hatte eine, allerdings stark zu sichtende, Liste deutscher Worte mitgeteilt, in denen Gutturale und Labiale wechseln; Entsprechungen wie got. wulfs (λύπος): vṛha-, lit. wilhas; got. fɨdwör (τέτταρες): sskr. catvāras u. s. f. lagen zudem auf der Hand: nach einer einheitlichen Erklärung ward trotzdem nicht gefragt. Ich habe aber (1878) auf die Möglichkeit hingewiesen, daß das germanische p »in manchen Fällen aus vorgerm. g(v) erwachsen sein könnte« (Sinnliche Wahrnehmungen 74f. Note). Als Anhaltspunkte dienten got. inp (ἄνω) neben gall. Uxello-dūnum; ahd. phad (callis) neben griech. βατός; got. wōpjan (βοᾶν) neben sskr. vagnú- (Getöne, Getöse) \*\*). Diesem Hinweise folgten die Arbeiten Ficks (Beitr. 5. 169 f.)

<sup>\*)</sup> Windisch vergleicht nicht sskr. carú-, sondern das von Fick (Spracheinheit 24) mit carú- zusammengestellte altn. hverr (Kessel).

<sup>\*\*)</sup> Oben 263 ist lat.  $v\bar{a}gio$  verglichen. Das lat. g kann ebenfalls auf labialisiertem Gutturale ruhen, da nach Bersu (Die Gutturale und ihre Verbindung mit v im Lateinischen 126 ff.) der labialisierte Guttural vor i den Nachschlag verliert.

und Bezzenbergers (ebenda 170 ff.)\*), die das Ergebnis zu Tage förderten, daß der labialisierte Guttural im Germanischen als Labialis erscheinen könne und daß, wo Gutturale und Labiale mit einer wechseln, die labialisierte Gutturalis die Grundlage bilde. Nun durfte vollends mehr kein Zweifel daran bestehn, auf welche Seite das Germanische zu setzen wäre.

Also ganz wie im Keltischen, Italischen und Griechischen geht im Germanischen Ficks europäisches  $k^*$  — es sei gestattet die Beschränkung auf die Tenuis hier festzuhalten — in zwei Laute auseinander: labialisierte und nicht-labialisierte Gutturalis. Ich will auch dieses Verhältnis durch einige Beispiele veranschaulichen:

1) arisch-lituslav. k = germ. h.

sskr. kåyamāna- (Gefallen findend), lett. kārs (lecker); got. hōrs (μοιχός), Bezzenberger NGGW 1875. 225.

sskr. rö'catē (leuchtet), lit. laŭkas (bläßig) : got. liuhaþ (φέγγος). ksl. klada (δοκός, ξόλον) : altn. holt (Wald, Gehölz).

sskr. kravís- (Blut), lit. kraŭjas : altn. hrár (roh, ungekocht).

2) arisch-lituslav. k = germ. hv (f).

sskr. ká- (wer?), lit. kàs : got. hwas ( $\tau l_s$ ).

sskr. kā'satē (hustet), lit. kósiu (huste) : ags. hwōsta (Husten).

sskr. páñca (fünf), lit. penkì : got. fimf.

sskr. carú- (Kessel, Topf) : altn. hverr.

Die nächste Frage, die sich erhob, war die nach der ratio, der die verschiedene Behandlung des Gutturales im Deutschen unterliege. Um ihre Beantwortung hat sich zuerst Kluge bemüht, der das Geschick des Gutturales von der Beschaffenheit des folgenden Lautes abhängig dachte. Die drei Regeln, die Beiträge 43 f. aufgestellt werden, lauten wörtlich so:

- Die Affectionen hv (f) und q stehen im Anlaut nur vor hellen Vocalen.
- Die Affection hv und q tritt ein im Silbenauslaut bei folgendem l, r, n.
- Die labiale Affection tritt im Anlaut vor dunkelen Vocalen und vor Consonanten nicht ein.

<sup>\*)</sup> Eine Ahnung des Richtigen schon bei Scherer ZGDS 339\* (=  $^2\,465$  Note) und  $^2\,277$  f.

Wie man sieht, verlegt Kluge die Ausbildung des labialen Nachschlages in die Zeit des germanischen Sonderlebens. Gegen diese Anschauung hat Möller Einsprache erhoben: »Wir können got. hwa gewis nicht von lat. quod, und auch das germ. f sicher nicht von griech.  $\pi$  (= urspr. k) trennen« (Englische Studien 3. 153). Es handelt sich nicht um Entwickelung, sondern um Erhaltung der bereits vorgermanisch vorhandenen labialen Affection: der Erhaltung sind von den Vocalen die »hellen« günstig, die »dunkeln« ungünstig. Im Uebrigen war Möller geneigt Kluges Resultate zuzustimmen. Dagegen hat es von JSchmidt Widerspruch erfahren (Anzeiger f. deutsches Altert. 6, 120). und es ist sicher, daß Schmidt einen wunden Punkt des dritten Teiles der Regel getroffen hat. . »Schlägt man das erste beste germanische Wörterverzeichnis auf, so findet man genug dieser Behauptung [daß hw, q nur vor dunkeln Vocalen stehel widersprechende Worte: af hwapnan (καπνός. vapor, lit. kwapas), hwassa-... hwota, hwopan, ags. hwosta (sskr. kas, abulg, kašīlī, lit. kosulys, koseti) .... welche K. mit keinem Worte erwähnt«. Die notwendige Einschränkung, die die Regel erfahren muß, ist ihr von Bezzenberger (Beitr. 5. 174 ff.) und von Möller (PBB 7. 482 f.) geworden: nur vor denjenigen deutschen a und  $\bar{o}$ , die aus vorgermanischen o und ö erwachsen sind, geht der Nachschlag verloren (oben 68, 186). Nach diesen Correcturen hätte also Kluges Regel, wenn man lediglich die Vocale in Betracht zieht, so zu lauten: ursprachliches k erscheint im Germanischen vor altem  $\bar{d}$  und vor palatalen Vocalen als hw (f), vor den Nachkommen der alten  $\overline{\delta}$  und vor  $\overline{u}$ als h. Gut bemerkt Osthoff (PBB 8. 283 f.), die Anwesenheit des w vor a beweise, daß der labiale Nachschlag nicht erst im Sonderleben des Deutschen entwickelt sei, da a zu w sich indifferent verhalte, dessen Entstehn weder begünstige noch hemme.

Aber auch in dieser Fassung läßt die Regel eine Reihe von Fällen unerklärt, in denen statt des zu erwartenden labialisierten Gutturales reiner Guttural zu Tage kommt. Vor e, i, altem a und a sollten allenthalben — so weit nicht analogische Einflüsse sich geltend gemacht

haben — labialisierte Gutturale angetroffen werden. Daß dem nicht so sei, lehren Beispiele wie

lit. kerdžus (Hirte) : got. hairdeis.

lit. kañklés (Zither): got. hana (ἀλεπτουόν); die Qualität des Wurzelvocales wird aus lat. canere ersichtlich.

lett. kõss (klar durchsichtig): ahd. hasan (politus, venustus); vgl osk. casnar, lat. cānus.

lett. kārs (lecker, lüstern) : got. hōrs.

Gegensätze wie got. hairdeis und altn. hverr; ahd. hasan und got. afhwapniþ (σβένννται); got. hōrs und ags. hwōsta blieben also unverständlich. Genau so unverständlich, wie das von Fick im Lateinischen und Griechischen, von Windisch im Keltischen beobachtete Nebeneinander labialisierter und nicht labialisierter Gutturale gewesen war.

Die erste Aeußerung, die der Aufklärung des Verhältnisses näher brachte, findet man bei JSchmidt (KZ 25. Schmidt ist »nicht der Ansicht, jedem 140 f. Note). sskr. k entspreche von Rechts wegen n. Denn mehrfach ist arisch-slavolettisches k in allen übrigen Sprachen durch reines k, nicht kv vertreten, in solchen Fällen hat auch das Griechische nur z .... Wie weit in den europäischen Sprachen kv dem arisch-slavolettischen k entspricht, bedarf noch eingehender Untersuchung. Griech. π entspricht also nur in den Fällen dem sskr. k, in welchen altes kv zu Grunde liegt. Das selbe gilt von  $\beta$  und  $\varphi = sskr. g$  und gh«. Die bisherigen Untersuchungen hatten, soweit sie sich überhaupt um ein Verständnis des Gegensatzes bemühten, dessen Werden in Lautgesetzen der Einzelsprachen zu begreifen gesucht. Fick will zwar nicht serörtern«, wie weit lat. c »ursprünglich, wie weit erst aus qu hervorgegangen« sei, hält aber doch für sicher, daß der labiale Nachschlag vor r oder l fehle (oben 321). Aehnliches gilt von griech. z (ebenda). Im Deutschen, lehrt Kluge, habe die labiale Affection nur vor hellen Vocalen, im Silbenauslaute vor l, r, n sich einzustellen vermocht\*);

<sup>\*)</sup> Warum aber altn. plokka (pflücken): sskr. glöcati (stiehlt, raubt; Fick Wörterb. 1. 38); alts. plegan (einstehn für): sskr. gláha- (Einsatz), gláhatē (würfelt; Fick Beitr. 7. 94); ags. prut (stolz): ksl. grädă (ὑπερηφανής; Bezzenberger Beitr. 5. 172)? Das gleiche Schwanken in

Bezzenberger spricht davon, daß germ. k, h, g vor dunkeln Vocalen die labialisierten Gutturale ablösen. Bei JSchmidt wird zum ersten Male betont, daß die Sprachen im Besitze und Nichtbesitze der labialen Affection vielfach zusammengehn, also auf die Möglichkeit hingewiesen, daß der Beginn der zwiefachen Behandlung der alten k, g, gh, die bei Südeuropäern und Germanen wahrnehmbar ist, vor Beginn der Einzelsprachen falle, jene Zwiespältigkeit also aus den Lautgesetzen der Einzelsprachen allein gar nicht gerechtfertigt werden könne. Damit war für die Untersuchung ein neuer Gesichtspunkt eröffnet. Denn betrachtet man jetzt die vorhin erwähnten Worte got. hana, ahd. hasan, got. hörs, so erscheint der Mangel der Labialisierung in einem anderen Lichte: die Gleichungen

got. hana: griech. καναχή, lat. canit, kymr. cān, caniad (song). ahd. hasan: lat. cānus, osk. casnar, got. hörs: lat. cārus, kymr. car, altir. cara (oben 339)

lehren, daß der labiale Nachschlag schon vor der Sonderexistenz des Germanischen gefehlt hat, alle Versuche also dieses Fehlen aus germanischen Lautgesetzen zu begreifen von vornherein aussichtslos sind.

Unter dem von JSchmidt aufgestellten Gesichtspunkte hat dann Bersu das Schicksal der Gutturale im Latein untersucht (Die Gutturale und ihre Verbindung mit v im Lateinischen; 1885). Das Resultat ist, daß nach Ausscheidung der Fälle, in denen Verlust des labialen Halbvocales auf Grund lateinischer Gesetze zugegeben werden könne, noch so viele Fälle nicht afficierter Gutturale übrig bleiben, daß an eine Herleitung sämmtlicher lateinischer Gutturale aus  $k^{\mu}$ ,  $g^{\mu}$ ,  $g^{\mu}$ , wie sie Ficks Theorie nötig macht, nicht länger gedacht werden dürfe (190). Man habe vielmehr anzunehmen, daß die aus der Ursprache er-

der Behandlung des anlautenden labialisierten Gutturales vor r und l auch im Griechischen: einerseits złóżos (kymr. plant, altir. cland, proles, Fick Beitr. 8. 331); zeaactvo (kymr. prof. fac, Windisch KSB 8. 43) — andrerseits  $\pi \lambda \varepsilon \dot{\nu} \mu \omega \nu$  (sskr. klőman-, Lunge, Saussure Mémoire 132); karalaro (corn. prínid, oben 340). Allerdings ist nicht sicher, ob dem  $\pi$  in  $\pi \lambda \varepsilon \dot{\nu} \mu \omega \nu$  urgriechische labialisierte Gutturalis zu Grunde liege, da das Wort den übrigen Sprachen fehlt.

erbten Gutturale, die, wie das Arische und Lituslavische zeige, weder in der indogermanischen noch in der europäischen Grundsprache den labialen Nachschlag besessen haben (159), sin dem westlichen Europa . . . . in zwei Reihen aus einander gegangen sind, von denen die eine ihre tiefere Klangfarbe zu einem labialen Nachklange entwickelte, die andere davon physiologisch geschiedene rein erhalten geblieben ist« (191).

Hiermit war die Entstehung des Risses so klar wie möglich in die vorhistorische Zeit verlegt. Ueber ihre Ursache blieb man aber eben so im Unklaren, wie man vorher gewesen war. Man wußte zwar jetzt, warum die Versuche das Nebeneinander von k und ku aus den Gesetzen der historischen Sprachen zu deuten nur zum Teile gelingen konnten: darum, weil die beiden Laute zu einem anderen Teile eben schon vorhistorisch vorhanden waren. Aber was die Doppelheit in vorhistorischer Zeit hervorgerufen habe, darüber vermochte Niemand Rechenschaft zu geben. Die Hypothese einer westeuropäischen Spaltung des k in k und  $k^{\mu}$  war so, wie sie eingeführt war, nicht besser und nicht schlechter als die einige Jahre zuvor in den Sarg gelegte einer europäischen Spaltung des a in a und e. Daher verhält sich auch Brugmann im Grundrisse ihr gegenüber abwartend. Er eignet sich zwar den von JSchmidt inaugurierten methodischen Fortschritt an, betrachtet die Nachkommen der idg. k, g, gh innerhalb der »Sprachgruppe mit Labialisierung« nicht mehr für jede Sprache für sich sondern im Zusammenhange, und gibt für das Factum, daß in einer Anzahl Wortsippen nichtlabialisierte, in einer anderen labialisierte Gutturale gefunden werden, einige Beispiele, übrigens unter der Einschränkung, daß nicht alle Sprachen der Gruppe »übereinstimmend in jedem der betreffenden Wörter die labiale Affection« zeigen (1. 308). Aber zu dem von Bersu aufgeworfenen Probleme nimmt er nicht bestimmt Stellung. Nach 312 wissen wir nicht, »wie alt die labiale Affection der velaren Verschlußlaute überhaupt ist, ob sie in der Gruppe der u-Sprachen von Anfang an sämmtlichen Formen eines Formensystems ohne Ansehung der Qualität der Nachbarlaute eignete oder an eine bestimmte Lautumgebung gebunden war, und ob nicht hie und da, unabhängig von dem ersten Auftreten der u-Entwickelung, später, aber noch in vorhistorischer Zeit, durch neu auftretende Lautgesetze neuer u-Nachschlag sich einstellte«. Und 343 heißt es, es sei eben so wol möglich, daß u in den labialisierungslosen Sprachen« geschwunden sei, wie daß die Labialisierung eine Neuerung der u-Sprachgruppe war eventuell eine Neuerung, die sich in einem Teile des uridg. Sprachterrains vollzog«.

Der entscheidende Schritt ist erst im vergangenen Jahre von zwei Seiten gewagt: unter ausführlicher Begründung von Bezzenberger (Beitr. 16, 234 ff.), in einer kurzen Note von Osthoff (Morphol, Unters. 5, 63 f.). Die Hypothese einer westeuropäischen Spaltung ist aufzugeben: die Westeuropäer haben keine neue Spaltung vorgenommen, sondern nur eine alte, schon in der Ursprache vorhanden gewesene, Scheidung bewahrt. Ficks k-Reihe ist in eine k-Reihe und in eine q-Reihe zu zerlegen; die beiden Reihen sind nur bei den Westeuropäern getrennt geblieben (soweit nicht einzelsprachliche Lautgesetze die Scheidung aufgehoben haben), bei allen übrigen Indogermanen in eine einzige, die k-Reihe, zusammengefallen. Ich will für die Laute der k-Reihe die bisher verwendeten k, g, gh schreiben (die also von jetzt ab eine engere Bedeutung haben), für die der q-Reihe aber die Zeichen gebrauchen, die Collitz (Beitr. 3. 193) zur Transscription der Laute der Fickschen k-Reihe vorgeschlagen hat: q, q, qh.

Bezzenberger hat bewiesen, daß die Uebereinstimmung der Westeuropäer in der Gewährung labialisierter und nicht-labialisierter Gutturale eine viel größere sei, als man bisher angenommen hatte. Davon, daß die labiale Affection sin zahlreichen Fällen . . . . in der einen Sprache« auftrete, sin der andern nicht« (Brugmann Grundriß 1. 308), kann nicht die Rede sein, da nach Bezzenbergers Besprechung des etymologischen Materiales nur wenige Wortsippen übrig bleiben, die in den einzelnen Sprachen verschiedene Articulation des Gutturales aufweisen. Für die

Tenuis ist keine sichere Ausnahme von einer der beiden Gleichungen bekannt

- arisch-lituslav. k = griech. x, lat. c, osk. umbr. k, altir. c, kymr. c, germ. h;
- arisch-lituslav. k = griech. κς, π, lat. qu, osk. umbr. p, altir. c, kymr. p, germ. hw, f,

die man sich durch Zusammensetzung und weitere Ausführung der oben 339 und 341 verzeichneten Belege verdeutlichen wolle:

### Zu 1)

- sskr. kā yamāna-, lett. kārs: lat. cārus, altir. cara, kymr. car, got. hōrs. Bezzenberger 240.
- sskr. rö'catē, lit. laūkas : griech. λευχός, lat. lūcet, osk. Λουκανομ, altir. lóche, corn. luhet, got. liuhaβ. — B. 253.
- ksl. klada : griech. κλάδος, altir. caill, corn. kelli, altn. holt. B. 240 f.
- sskr. kravis-, lit. kraūjas : griech. κρέας, lat. cruor, altir. crú, corn. crow, altn. hrár. B. 241.

#### Zu 2)

- sskr. ká-, lit. kàs: ion. xo-, sonst πo-, lat. quo-, osk. umbr. po-, altir. can, kymr. pan, got. hwas. B. 236.
- sskr. páñca, lit. penkì : griech. πεμπώβολον, lat. quinque, osk. Πομπτιες, altir. cóic, kymr. pimp, got. fimf. B. 237.
- sskr. cáru- : griech. κύφνα · κρανία (Hes., Fick Beitr. 6. 160), altir coire, corn. per, altn. hverr. B. 237.
- sskr. krītá-, lit. krieno (pretium pro sponsis; Bezzenberger Beitr. 12. 78): griech. ἐπρίατο (Bopp Glossar., Fick GGA 1881. 441), altir. crithid, corn. prinid. B. 238.

Aus der fast völligen Uebereinstimmung, die in den westeuropäischen Sprachen zu Tage kommt, folgt nun mit zwingender Notwendigkeit, daß die beiden Reihen Gutturale, von denen die Rede ist, schon vor der Sonderexistenz der vier westeuropäischen Sprachen vorhanden gewesen sind. Nimmt man nun an, die beiden Reihen seien zu einer Zeit, da jene Sprachen noch eine Einheit bildeten, durch Spaltung aus einer einzigen hervorgegangen, so muß man über die Bedingungen Aufschluß zu gewinnen suchen, an die die angenommene Spaltung geknüpft sein könnte. Solche Bedingungen sind aber nicht zu finden: denn durch Vereinigung der historischen Data läßt sich ein Sprachzustand construieren, auf dem die k-Laute in

der gleichen Umgebung begegnen, wie die q-Laute; nur vor u fehlt ein sicheres Beispiel proethnischer labialisierter Gutturalis\*). Ich stelle eine Anzahl Paare zusammen, die ich größtenteils den Listen Bezzenbergers (Beitr. 16. 236 ff.) entnehme:

```
lit. kalbà (Rede): griech. καλέω, lat. calendae, umbr. kaṛetu (calato), corn. chelioc (gallus; Stokes KSB 8. 310), ahd. halōn (arcire).
```

lit. köséti (husten) : kymr. pās, ags. hwösta (Husten).

sskr. kákša- (Achselgrube, Gurtgegend) : lat. coxa, kymr. coes (femur), mhd. hahse (Kniebug).

lett. gůws (Kuh): griech. βῶν, lat. bovem, umbr. bum (bovem), altir. bó, bret. bou- in boutig (stabulum); alts. kō aus \*kuō.

lit. kèlias (Weg) : griech. κέλευθος, kymr. celydd (Gefährte; Stokes KSB 8. 312).

lit. keturì (vier): böot. πέτταφες, osk. petiropert, kymr. petguar, got. fidwör.

lit. gijà (Faden) : kymr. gi (nervus).

lit. gýwas (lebendig): griech. βίος, lat. vīvus u. s. f. (oben 317).

lit. kraūjas (Blut) : griech. πρέας, lat. cruor, kymr. crau.

lit. krieno (pretium pro sponsis) : griech. ἐπρίατο, corn. prinid (emptus).

russ. klastī (verschneiden, castrieren): kymr. cladu (fodere). sskr. glō catī (stiehlt, raubt): altn. plokka (entreißen, rauben, rupfen), Fick Wörterb. 4 1. 38.

lett. knût (jucken): griech. ανῦμα, altn. hnyggja (stoßen). ksl. jagne (ἀμνός): griech. ἀμνός aus \*ἀβνός, lat. agnus neber

ksl. jagnę (ἀμνός) : griech. ἀμνός aus \*ἀβνός, lat. agnus neben avilla.

sskr. dákšiņa- (rocht) : griech. δεξιός, lat. dexter, altir. dess, kymr. dehou, deheu (dexter), got. taíhswō (ἡ δεξιά). lit. mezgù (stricke), màzgas (Knoten) : altn. mρskve (Masche).

Also vor a, o, e, i, r, l, n, s erscheint gleicher Maßen der labialisierte wie der nicht-labialisierte Guttural. Auch zu vorausgehendem u haben sich in der gemeinsamen Grund-

<sup>\*)</sup> Die Beschränkung wegen lat. būra, būris, die Fröhde (KZ. 22. 255) zu griech. γῦφός stellt. Die Gleichung griech. βῦξα: mhd. kūze entscheidet Nichts, da neben βύξω das Intensivum γογγύξω läuft. Aber griech. βέβνσμα: neben ξέβνται: σέσακται (Iles.), altn. púss (Tasche), Bezzenberger Beitr. 5. 172?

lage der vier Sprachen die beiden Arten Gutturale indifferent verhalten, wie das Germanische lehrt:

sskr. yugá- (Joch): got. juk, sskr. rujáti (bricht), Part. Perf. Pass. rugná-: got. raupjan (τίλλειν), Fick Wörterb. 4 1. 526.

Wenn sich aber keine Kriterien dafür finden lassen wollen, in welcher Richtung die behauptete Spaltung sich bewegt habe, so berechtigt die Erfahrung, die die Sprachwissenschaft Schritt für Schritt mit den Spaltungen gemacht hat, für deren Vollziehung keine ratio zu ermitteln war, auch hier dazu die Annahme einer Spaltung abzulehnen und der Spaltungshypothese die andere entgegenzusetzen, daß in den nicht-labialisierten und labialisierten Gutturalen der Griechen, Italiker, Kelten und Germanen die Nachkommen zweier ursprachlicher Gutturalreihen zu erkennen seien, während in den nicht-labialisierten Gutturalen der Arier und Lituslaven die Nachkommen dieser beiden Reihen vereinigt liegen.

Aus der k-Reihe, die oben 329 f. nach Ficks Beurteilung der europäischen Vertreter des arischen k aufgestellt ward, scheiden also die Gutturale aus, die in allen Sprachen als reine Gutturale oder aus solchen hervorgegangene Palatale erscheinen. Das sind im Wesentlichen die Gutturale der ersten Reihe Ascolis (oben 304 f.), in deren Aufstellung Ascoli, wie sich nun zeigt, der Wahrheit näher gekommen war, als Fick. Dagegen hätte das System Ascolis die Gewinnung der q-Reihe, auf die die Untersuchung hingeführt hat, nie gestattet, ohne selbst aus den Fugen zu gehn: denn die labiale Affection der Gutturale wird bei Ascoli, später noch einmal bei Kluge (Beiträge 43), mit der arischen Palatalbildung in Zusammenhang gebracht. zu Gleichungen wie sskr. ká-, lit. kàs : griech. πο-, lat. quo-, kymr. pan, got. hwas gibt Ascolis System den Schlüssel nicht mit (oben 316).

Der vollständige Beweis der Unumgänglichkeit der neuen Hypothese kann freilich noch nicht erbracht werden. Zur Vollständigkeit wäre erforderlich, daß man das einstige

Vorhandensein der q-Reihe aus sicheren Spuren auch für diejenigen Sprachen folgern könnte, die in historischer Zeit nur nicht-labialisierte Gutturale besitzen. Spuren fehlen aber gänzlich. Für das Arische bedarf dies keines Beweises. In den lituslavischen Sprachen glaubte Fick (Spracheinheit 25) einige kv als Nachkommen seines europäischen k\* fassen zu dürfen; heute lautet das Urteil über sie anders. Wo im Slavischen v hinter dem Gutturale erscheint, da ist der Halbvocal entweder etvmologisch, oder er ist ein Gleitlaut, der zwischen sk und dem sei es unmittelbar sei es durch einen Vocal getrennt folgenden r sich entwickelt hat (Möller Palatalreihe 64 Dieser Gleitlaut begegnet auch hinter z: poln. zwierciadło (Spiegel) neben čech. zrcadlo, ksl. zrucalo (JSchmidt Z. Gesch. d. idg. Vocal. 2, 24). — Die baltischen kv, die in Betracht kommen, sind von Bersu (Die Gutturale 5 Note) und Bezzenberger (Beitr. 16. 249) besprochen. Es sind altpreuß. quai, quoi (Nom. Pl. Masc., Nom. Sg. Fem., JSchmidt KZ 27. 391), quei (wo), is quendau (woher), queke (krummer Tannenast), quaits (Wille), lit. kwēpti (hauchen)\*). Das letzte Wort kann etymologischen Halbvocal haben, da die alte Zusammenstellung mit sskr. kapi- (Weihrauch) nichts weniger als zwingend ist. Altpreuß. quāits ist von Fick (KZ 20. 101) mit lit. kwesti (einladen) zu sskr. keta- (Wille, Absicht, Einladung) gestellt. Ist die Combination richtig, so kann altpreuß. quāits zu kēta sich verhalten wie sskr. tviši- (Ungestüm, Glanz, Licht), lit. twiska (es blitzt) zu sskr. tišyà- (Name eines Sternbildes), avest. tištrya- (Sirius): die Parallele soll nur sagen, daß der Halbvocal im Baltischen ebenfalls etymologisch sein könne. Wegen des qu in quei, quendau ist an altpreuß, stwi (da), stwen (dorthin), stwendau (von wo) und an sskr. kvà (wo) zu erinnern (Ascoli Fonol. 64 f.). Die Schreibungen quai, quoi sind um so auffälliger, als qu nur in diesen beiden Casus begegnet, sonst nicht: Nom. Sg. Neutr. kai (kāigi; wegen des āi vgl. quāits), ferner ka,

<sup>\*)</sup> Bersu nennt noch altpreuß. poquelbton (knieend), das er zu altn. hvelfa (wölben) stellt. Wegen lit. klüpti (stolpern, straucheln), altpr. klupstis (Knie) ist dies unsicher (Fick Wörterb. <sup>3</sup> 2. 725).

kas, kan, kans, kasmu. Möge die Absicht des Uebersetzers gewesen sein wie sie wolle, so lehrt doch das qu, das in allen drei Katechismen, am häufigsten in dem von 1545, an Stellen begegnet, wo von altem q gar nicht die Rede sein kann, daß die Aehnlichkeit des altpreußischen qu mit lat. qu nur scheinbar sei. Man beachte alkinisquai (Enchir.);-anterpinsquan (Kat. I); salobisquan, enquoptet, krichstianisquan, Perronnisquan, griquan, prabusquan (Kat. II). Stünden diese Schreibungen, dazu etwa noch das mergwan des Kat. I und II, allein, so könnte man vermuten, die Uebersetzer hätten versucht den Unterschied zwischen nicht-palatal und palatal gesprochenem k (g) kenntlich zu machen und für ersteres qu (gw) einzuführen begonnen. Aber warum dann queke, dessen Vergleichung (Fick 41.22) mit ksl. čekanű, avest. caku- (Hammer) doch wol richtig ist?

Muß also immerhin zugegeben werden, daß wir Mangels sicherer Indicien der einstigen Existenz der q-Reihe auf arisch-lituslavischem Gebiete einen vollkommenen Beweis für die Herkunft der beiden westeuropäischen Reihen aus der Ursprache nicht zu erbringen vermögen, so stehn doch andrerseits der Annahme, daß in bestimmten Sprachen die q-Reihe in der k-Reihe aufgegangen sei, keinerlei Schwierigkeiten im Wege: Arier und Lituslaven können die Laute q, q, gh so behandelt haben, wie im gälischen Zweige des Keltischen q behandelt ist, dessen Platz am Beginne der handschriftlichen Ueberlieferung c einnimmt. Definirt man q, q, gh mit Recht als hintere Gutturale (unten 369), so darf man in ihrer Ersetzung durch k, q, qh eine Verlegung der Articulationsstelle nach vorn, also das Ergebnis einer Bewegung erkennen, die oft zu beobachten Uebrigens mag das Aufgehn der Gutturale des hinteren Gebietes in denen des vorderen durch eine Zwischenstufe erfolgt sein : an die Stelle hinterer q, q, gh können zunächst, indem das charakteristische u-Beigeräusch durch eine Nachbildung im Vordermunde ersetzt ward, u-haltige Gutturale von der Art des in der klassischen Zeit gesprochenen lat. qu (Seelmann Aussprache 337) getreten sein, die dann das gleiche Geschick hatten wie lat. qu in einem Teile des Romanischen.

Die Verfolgung des Geschickes der q-Reihe biet

noch manches Problem. Nur eine der vier Sprachen, die in Betracht kommen, ist auf diesen Punkt eindringlich erforscht. Auch dem Germanischen und Griechischen müßte eine Untersuchung zum Nutzen gereichen, wie sie Bersu für das Italische angestellt hat. Wie sehr sie Not tue, werden die folgenden Abschnitte lehren.

Es ist noch nicht bekannt, in welchem Umfange die labialisierten Gutturale im Deutschen zu Labialen werden. Zwar daß ein Einfluß benachbarter labialer Consonanten und Vocale bestehe, läßt sich nicht verkennen (Kluge PBB 11.560 ff.). Aber mit der Constatierung dieses Einflusses ist das Gebiet des Labialisierungsprocesses noch nicht umgrenzt. Verständlich sind jetzt die Labiale von got. wulfs. fidwor, fimf, wairpan, (ksl. vrŭqq, δίπτω, Fick Beitr. 5. 170), altn. up, got. iup (oben 340), altn. gleypa (hinunterschlucken; zu lit. žliúgauti, schluchzen: Bezzenberger Beitr. 5, 171). ags. heáp (Haufen; zu lit. kúgis, großer Haufen, Bezzenberger a. a. O.) u. s. f. Ferner wird so das Verhältnis von nhd. humpen (Heyne DW 4, 2, 1909) zu hinken durchsichtig (Bezzenberger a. a. O.); und man kann Doppelformen wie ahd, chriuhhit (repit) : altn. kriúpa (kriechen) aus der Existenz eines grammatischen Wechsels herleiten, dessen Regulativ die Stellung vor dunkeln oder hellen Vocalen gebildet hat\*). Aber man reicht mit der Regel nicht aus, da einerseits, wie Kluge selbst anerkennt, da Gutturale zu Tage kommen, wo man Labiale erwarten würde, andrerseits Labiale da begegnen, wo die Regel sie nicht Auf Etymologien wie alts. skāp : sskr. vermuten läßt. chā'ga- (Bock; Fick Beitr. 5. 169), ags. nīpan (dunkel werden): lat. nigro- (Bezzenberger a. a. O. 172) wird man nicht gerne verzichten.

Noch verwickelter liegen die Dinge im Griechischen. Man findet hier nicht nur eine zweifache Behandlung der überkommenen labialisierten Gutturale, sondern nimmt auch wahr, daß diese in das Gebiet der nicht-labialisierten Gutturale eindringen.

<sup>\*)</sup> So wird auch der Wechsel von Guttural und Labial in ahd. ita-ruchjan und altn. ropa (rülpsen) zu erklären sein. Das g von lat. rūgio ist dann wie das in vūgio (oben 340\*\*) zu beurteilen (gegen Bersu 128).

Im Griechischen gilt die Regel, daß labialisierte Gutturale hinter u des labialen Nachlautes verlustig gehn. Sie ist durch Saussure an den Tag gekommen, der (MSL 6. 161) auf den Gegensatz zwischen αlπόλος, επποπόλος, ολοπόλος, ταυροπόλος und βουκόλος hinwies, dabei freilich, wie sein Vorgänger Brugmann (KZ 25. 307 Note), noch den Fehler begieng von einer gemeinsam europäischen Regel zu sprechen und - wie für seine Zeit selbstverständlich - labialisierte und nicht-labialisierte Gutturalis ununterschieden ließ. Die Regel in der oben vorgetragenen Fassung wird weiterhin bestätigt durch die Gutturale von λύχος neben got. wulfs, κύκλος neben ags. hweól aus \*hweulafür \*hwezwla- (oben 113), vyoós neben lat. ūvidus und altn. vokva (befeuchten). Aber daneben gibt es Ausnahmen: ύψι und ὑψηλός (vgl. gall. ūxello-, altir. úasal, altus); τύμβος (vgl. sskr. tunga-, gewölbt, hoch, Anhöhe, und ir. tomm, Hügel; Fröhde Beitr. 3. 133 Note und Stokes ebenda 9. 92); auch χύβος, χύμβη?

Vor u geht der labiale Nachschlag ebenfalls zu Grunde (Brugmann Grundriß 1. 316). Dies darf man nicht schlie-Ben aus den Gutturalen von zúzlog, γυνή, weil der labiale Nachschlag hier mit dem schwachen Vocale zu v verwachsen, also die eine der beiden Articulationen hinweggefallen war, durch deren gleichzeitige Vornahme der Labial hätte zu Stande kommen können\*). Aber es folgt aus den Gutturalen von dor. πρέσγυς (Ahrens DD 111; Fröhde Beitr. 14. 84), έγγύη (neben lat. voveo; Fick Wörterb. 4 1. 407 f.), yvoóg (lat. būra, būris, danach imbūrus bei Varro, Fröhde KZ 22. 255). Der Regel widerspricht βῦξα (lat. būbo, vgl. mhd. kūze; jedoch γογγύζω), vor Allem aber ἄμπυξ (sskr. ankuçá-, Haken, Bezzenberger Beitr. 4. 325), da der Sippe dieses Wortes nicht-labialisierter Guttural zukommt (Bersu 182). Auch das φ von ὀσφύς (avest. ascu-, Schienbein, corn. ascorn, os; Fick Beitr. 16, 171) ist abnorm.

Saussure (Mém. 119 N.2) bemerkt: »il est remarquable que les langues classiques évitent, devant a, de labialiser

<sup>\*)</sup> Daher  $\gamma vv\eta'$  neben böot.  $\beta \alpha v\alpha'$ ; in Worten wie  $\beta v\vartheta \delta s$  (oben 113) ist  $\beta$  aus anders vocalisierten Formen eingeschleppt.

Bechtel, Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher.

le gutturale vélaire, au moins la ténue«. Die Bemerkung\*) stammt aus der Zeit, in der man Gutturale ohne und mit labialem Nachklange noch nicht als von Haus aus verschiedene Laute betrachtete; und da vor a-Lauten die ersten häufiger begegnen als die letzten, so ist es begreiflich, daß Saussure zur Vermutung eines Causalnexus geführt ward. Ich bin mit Bezzenberger (Beitr. 16. 249) der Ansicht, daß bei dem neu gewonnenen Standpunkte die Tatsachen Saussure nicht Recht geben, möchte mich aber für die Tenuis auf andere Zeugnisse berufen, als Bezzenberger. Am meisten fällt das σπάδιον der Argiver (Collitz no. 3267) ins Gewicht; das τ in στάδιον muß aus einer Nebenform mit palatalem Vocale (aus der verlorenen starken mit ē?) eingedrungen sein. Weiter kann man att. ψηττα (vgl. Athen. 7 pag. 330 a Δωρίων δὲ ἐν τῶ περὶ ἰχθύων γράφει 'τῶν δὲ πλατέων βούγλωττον, ψῆτταν ατλ.') in seinem Verhältnisse zu lat. squatus, squatina (vgl. Plin. Hist. nat. 9.78 planorum piscium alterum est genus etc.) geltend machen (Fick Wörterb. 4 1, 566); die frühere Zusammenstellung von squatus mit xñros ist lautlich und begrifflich nicht zu halten. Von dem π in argiv. σπάδιον aus wage ich auch den Labial in ὀπάων (neben ἀοσσητήρ) und in έμπαιος (zu lat. quaero; Fick Beitr. 6. 236) für urgriechisch zu halten. Diese vier Fälle sind Saussure nicht günstig; was man für seine Regel angeführt hat oder anführen könnte, rettet sie nicht. Die Verknüpfung von καί mit τè, lat. -que, auf die man sich beruft, ist unsicher; über die Beziehungen von zai steht Nichts fest, als daß es zu kypr. κάς und κατ' sich verhält wie ποί zu πός (aus πότ-ς, Beitr. 10. 287) und ποτί (Hoffmann GGA 1889. 900) \*\*). Richtig ist, daß dem verallgemeinernden westgriechischen -za im Latein -que, im Kymrischen -p (pau-p, quivis) entspricht; aber in der Enklisis konnte der dem k folgende

<sup>\*)</sup> Gleiches vermutet Brugmann Griech. Gramm. 1 33 [= 2 54]; Saussures Vorgang scheint übersehen.

<sup>\*\*)</sup> Beitr. 17. 172 ff. möchte Prellwitz Zusammenhang mit κατά, κατό annehmen. Aber kymr. cant, altir. cċt in cċtbuid und anderen Compositen, Zimmer Keltische Studien 1. 112? Kymr. cant ist schon Zeuss <sup>2</sup> 685 mit κατά identificiert.

Nachklang leicht verloren gehn: nimmt man doch auch durch Enklise bedingtes Schwinden des etymologischen u an (sskr. tē: griech. vol neben tve : σοί, Wackernagel KZ 24. 592 ff.). Daß im Kyprischen παὶ (κάς παι, ἰδέ παι, τάς παι). bei Homer -πα in μέσφ' ἡοῦς (Θ 508; vgl. arkad, μέστ', kret. μέττες und Fick Ilias 380) gefunden wird, ist ganz dem Charakter der achäischen Dialekte gemäß, auf den wir unten kommen. Att. καττύω neben πίσυγγοι bei Sappho (fragm. 98s) beweist Nichts, da aus lesbischem π noch nicht auf urgriechische labialisierte Gutturalis geschlossen werden kann. Eben so wenig darf aus dem Anlaute von καπνός ein Schluß auf das Geschick eines q gezogen werden, da lit, kwapas über den wahren Anlaut der Sippe aufklärt (so schon Saussure a. a. O.). Womit man hiernach die von Saussure aufgestellte Regel stützen wolle, sehe ich nicht: allem Anscheine nach ist die labialisierte gutturale Tenuis nicht anders behandelt als die Media (ἔβα: sskr. ágāt) und die aspirierte Media (lit. gaidrus, heiter, wolkenlos: griech. φαιδρός, altir. báis, báes, Lust, Wollust, Fick Beitr. 2. 187, Stokes bei Bezzenberger Beitr. 16. 250).

Vorhin hat sich in ἄμπυξ ein sicheres Beispiel dafür gefunden, daß labiallose Gutturale im Griechischen labialisiert werden können. Hier ein zweites: βαστάζω neben lat. gestare, altir. ticsath (tollet; aus \*di-od-gestatu, Zimmer KZ 30. 156), altn. kasta (werfen).

Vor o-Lauten tritt der labialisierte Guttural durchweg als Labialis auf. Sichere Ausnahmen sind mir nicht bekannt. Die ionische Stammform zo- findet ihre Erklärung, wenn man sie in den enklitischen Formen entstanden denkt. Man hat zόλπος mit altschwed. hvalfr (Wölbung) identificiert (Bugge Curt. Stud. 4. 332); zwingend ist diese Zusammenstellung nicht.

Die labialisierte Gutturalis, auf der das π von πόνος, πονηφός ruht, kann aus vorgriechischer reiner Gutturalis hervorgegangen sein, mit der sie im Griechischen selbst wechselt: διάκονος, έγκονέουσαι. Dieser Wechsel darf wieder als dialektisch betrachtet werden, ja er wäre als solcher durch die in den Scholien des Venetus B zu Ω 648 erhaltene Notiz τὸ πονεῖν Ἰακῶς κονεῖν λέγεται direct be-

zeugt, wenn nicht die Befürchtung nahe läge, daß hier κονεϊν den Ioniern nur um ihres κῶς, κότεφος Willen zugesprochen werde.

Das Geschick ursprünglich labialisierter Gutturale vor Consonanten soll jetzt nicht weiter verfolgt werden. Aber wir wollen constatieren, daß auch hier labialisierte Gutturale an die Stelle nicht-labialisierter dringen. Zwei Beispiele nennt schon Bezzenberger (Beitr. 16 a. a. O.): λοφνίδια führt Hesych als Nebenformen von λυχνίς, λυχνίδια an (vgl. lat. lūcet, got. liuhap); neben griech. νιβ-in χέφνιβα, ἀπονίψασθαι\*) steht kelt. nig- in altir. nigher (lavatur), fonenaig (purificavit). Der erste Beleg der labialisierten Gutturalis ist darum wichtig, weil seine Heimat erraten werden kann: MSchmidt (KZ 9. 366) hat ihn nach Kypern, Hoffmann (Beitr. 15. 52) nach Südwestkypern gesetzt. Zu λοφνίς, χέφνιψ kommt nach Fröhdes Combination mit lat. jocus noch griech. έψιάομαι (Beitr. 10. 297).

Desto genauer ist das Schicksal der labialisierten Gutturale vor den palatalen Vocalen zu betrachten. Ich tue dies im Anschlusse an Bezzenbergers Behandlung dieser Frage (Beitr. 16. 253 ff.), der ich in allem Wesentlichen beitrete. Die Untersuchung wird uns zu dem Probleme zurückführen, dessen Erledigung früher (338) hat aufgeschoben werden müssen: ob die Palatalisierung aus der Ursprache stamme, oder in den Einzelsprachen entwickelt sei.

Alle die oben 337 aufgezählten Worte, deren anlautende Dentalis als Nachkomme eines palatalen Verschlußlautes betrachtet wird, enthalten labialisierte Gutturalis. Ich wiederhole sie hier und füge einige neue Belege hinzu:

τείω, ἀπότισις : ποινή. kret. ὀτείαι : att. ποῖος.

τè : lat. -que.

att. τέτταρες, ion. τέσσερες, westgriech. τέτορες : osk. petiropert.

ion. att. westgriech. πέντε : lat. quinque.

ion. att. westgriech.  $\tau \bar{\eta} l \varepsilon$ :  $\pi \acute{\alpha} l \alpha \iota$ .

τίς : lat. quis.

lokr. δείλεται, herakl. δήλεται : att. βουλή.

 <sup>\*)</sup> JBaunack (Rhein. Mus. 37. 474) sieht in ἀνυγοόν· ἀκάθαφτον·
φαϊλον (Hes.) eine griechische Spur der nicht-labialisierten Gutturalis.

tegeat. ἐσδέλλοντες : att. βαλεῖν.

θείνω : ἔπεφνε, φόνος; vgl. altir. benim (ferio).

θέσσασθαι, att. Θεόθεστος : πόθος.

Das Erscheinen der Palatale in diesen und anderen griechischen Worten hat JSchmidt (KZ 25, 134 ff.) zu dem Schlusse benutzt, daß die Labialisierung im Griechischen vor palatalen Vocalen nicht einzudringen vermocht habe. Aber der Standpunkt, den JSchmidt einnahm, ist heute nicht mehr haltbar. Da wir wissen, daß die labialisierten Gutturale älter sind als die Sonderexistenz des Griechischen, in den drei anderen Sprachen aber, die sie besitzen, labialisierte Gutturale auch vor palatalen Vocalen vorkommen, so müssen sie in dieser Lage schon für die Grundlage, aus der die westeuropäischen Sprachen sich abgesondert haben, angesetzt werden, wenn man nicht etwa die Uebereinstimmung von lat. vīvus, osk. bivus, altir. biu, kymr. byw, got. qius für zufällig halten will. Ist dies aber so, so haben wir den Weg zu beschreiben, den die Laute q, g, gh in der Stellung vor e, i zurückgelegt haben, um im Griechischen bei τ, δ, & anzukommen.

Man gelangt der Beantwortung der aufgeworfenen Frage näher, wenn man die dialektischen Nebenformen beachtet, die zu einigen der mit Dentalen anlautenden Formen gefunden werden. Hier stehn sie:

- att. τείω: thess. ἀππεισάτου (Collitz no. 1332 28), kypr. πείσει (Collitz no. 60 18. 25).
- att. τέτταφες : böot. πέτταφες, hom. πίσυφες, Balbilla πέσυφα (Collitz no. 323,).
- att. πέντε : lesb. πέμπε (durchflectiert in πέμπων Alk.), thess. δεκαπέμπε (Fougères Bull. de Corr. hell. 13. 382 f.).
- att. τῆλε : lesb. πήλυι (Sappho 1 a nach Conjectur), böot. Πειλε στροτίδας (Collitz no. 1137).
- lokr. δείλεται : thess. βέλλειτει, βελλομένου (Collitz no. 345 20, 1332 15), böot. βειλόμενος (C. no. 430 4 u. s.).
- att. Θεόθεστος: böot. Θιόφειστος (C. no. 488<sub>91</sub>; nach Blass Rhein. Mus. 36. 607). — Zum gleichen Verbum nach Prellwitz De dialecto 26 thess. auch
- att. Gerralós : thess.  $\Pi$ er $\theta$ alós (C. no. 345 18 u. s.), böot.  $\Phi$ érralos (C. no. 708 8) \*).

<sup>\*)</sup> Vgl. noch thess. Πελεθφόνιον : eub. Τελέθφιον (Fick Beitr. 16.

Zur Erklärung des Labiales bedient man sich gewöhnlich der Annahme, daß der vor palatalen Vocalen zu erwartende Dental durch den in anderer Lage lautgesetzlich geforderten Labial verdrängt worden sei. Man kann so den Labialen von πείσει (vgl. ποινή), πέμπε (vgl. πέμπτος, πεμπάς, πεμπώβολον), πήλυι vgl. πάλαι), βέλλεται (vgl. βέβουλα), zur Not auch dem von -φεστός (vgl. πόθος) beikommen. Schwerer wird dies für den Stammnamen Herθαλός, Φετταλός. Und unmöglich für πέτταρες, πέσυρες. πέσυρα, da die Stämme \*πτυρ-, \*πτρυ-, \*πτρα-, aus denen der Labial bezogen sein müßte (JSchmidt KZ 25, 48 f.). ihren Anlaut so früh aufgegeben haben (τρυφάλεια, τράπεζα). daß diesem nicht die Kraft zugesprochen werden kann sich über sein Gebiet hinaus auszubreiten (vgl. Brugmann Griech. Gramm. 255). Gegen die Richtigkeit des ganzen Erklärungsprincipes spricht aber, daß es einem Zuge nicht gerecht wird, der allen sieben Formen gemeinsam ist: sie entstammen Dialekten, die unter sich enge verwandt sind, und die ich im Anschlusse an Ficks Ilias 561 gegebene Auseinandersetzung achäisch\*) nennen will. Es sind fast durchaus nordachäische Quellen (die älteste Schicht des Böotischen ist ebenfalls nordachäisch), die sie bieten; das Arkadisch-Kyprische ist nur mit der Form kypr. πείσει vertreten, doch lehrt die Uebereinstimmung von kypr. πεισmit thess. πεισ- für sich allein schon, daß der südliche Zweig der Dialektgruppe an dem Phänomen eben so wol beteiligt war, wie der nördliche. Ist die Erscheinung aber eine für bestimmte Dialekte charakteristische, so muß diese Folgerung hat Hoffmann (GGA 1889, 883) richtig gezogen - das Auftreten des Labiales mit einer lautlichen Eigentümlichkeit jener Dialekte zusammenhangen, die zu suchen bleibt. Die Möglichkeit der Entscheidung, die hier getroffen ist, finde ich zuerst \*\*) bei Collitz angedeutet:

<sup>282);</sup> bōot. Περμασίχιος (Collitz no. 823) neben Τερμησός (Meister zu Collitz a. a. O.); bōot. Πενμάτιος (Collitz no. 380  $_{\rm s}$ ) neben Τενμήσσιος (Fick bei Collitz 1. 389).

 <sup>&#</sup>x27;Αχαιρός der Vollname zu Αἴρολος, die Form Αἴρολος zu der Kürzung Αἰρο- wie 'Αργολίς zu "Αργος (Fick a. a. O.).

<sup>\*\*)</sup> Nachdem schon Bezzenberger auf Grund von Zusammenstellun-

Do das π von πέλομαι aus einem Dialekte stammt, der auch vor (folgendem) e und i das urspr. q in  $\pi$  wandeln konnte (vgl. äol. πέμπε, πέσσυρες . . . . , kypr. . . . . πείσει = τείσει . . . .), oder ob Uebertragung anzunehmen ist . . . . : das mag dahin gestellt bleiben« (Beitr. 5. 101). Die gleiche Erwägung, aber für Media und aspirierte Media angestellt, liegt wol Osthoffs Worten zu Grunde: > Was  $\varphi = \text{indog. } gh^2 \text{ vor } \iota \dots \text{ angeht, so bemerke ich } \dots$ daß ich an δ, & als die gemeingriechische lautliche Entsprechung von idg. g2, gh2 vor palatalen Vocalen nicht glaube, da Joh. Schmidt für Biog . . . . , βείομαι, βιός, βία . . . . keineswegs probable Erklärungen des β durch Formübertragungen aufgestellt hat« (Morphol. Unters. 4. 173 Note). Sie ist im gleichen Bande (407 ff.) von Brugmann aufgenommen worden; und Grundriß 1. 319 heißt es geradezu, der Gedanke sei »nicht ganz abzuweisen«, daß im Aeolischen urgriech. g\* lautgesetzlich zu β geworden sei.

So haben wir zweierlei Vertreter der q-Laute vor palatalen Vocalen gefunden: einerseits  $\tau$ ,  $\delta$ ,  $\vartheta$ ; andrerseits  $\pi$  ( $\varkappa$ ),  $\beta$ ,  $\varphi$ . Wie hat man diese Doppelheit zu verstehn? Belehrung darüber verschafft die Betrachtung der Palatale, die zur k-Reihe gehören.

Erst Bezzenberger hat im Zusammenhange gezeigt, daß als Palatale dieser Reihe, wo ungestörte lautliche Entwickelung vorliegt, Dentale zu gelten haben (Beitr. 16. 248). Die entscheidenden Etymologien sind:

αlτέω, αlτίζω: προτατης, pälign. praicime (in templum), got. aihtrön (προσαιτείν, αlτείσθαι); Fick Beitr. 8. 330.

δειριᾶν· λοιδορεῖσθαι. Λάπωνες (Hes.) : γαρριώμεθα · λοιδορούμεθα (Hes.), lat. garrio, lit. gar̃sas (Schall); Fick a. a. O.

δελφύς, δέλφαξ: ahd. chilburra (agna); JSchmidt KZ 25. 152.
Τελχίνες: χαλκός, lit. geležis (Eisen); Prellwitz Beitr. 15. 148 ff. δέφος, δεφμός: altir. goraim (calefacio) und Verwandtes; Bezzenberger Beitr. 16. 256.

τέλθος· χρέος (Hes.): got. gild (φόρος); Fick Beitr. 16. 290.

Als Beispiel für die palatale Tenuis wäre noch τέναρος:

gen wie griech. φέρτερος : lit. gêras (gut; Beitr. 2. 191) gegen die Alleinherrschaft der Dentale als Vertreter der Gutturale vor palatalen Vocalen sich ausgesprochen hatte.

κακοῦργος. συκοφάντης (Hes.) zu nennen (Fick Beitr. 8.331), wenn dem Wortstamme reine Gutturalis zukommt.

Der Lautwandel, den diese fünf Beispiele belegen, ist ohne Weiteres verständlich. Neben dieser Weise machen sich aber noch zwei andere geltend: statt der Dentale begegnen Gutturale und Labiale. Wie man das Erscheinen der Gutturale zu verstehn habe, soll weiter unten (366 f.) zur Sprache kommen. Der Labial ist, wiederum auf achäischem Gebiete, bezeugt durch

ion. att. westgriech. δελφίς, Δελφοί : »äol.« βέλφις, Βέλφοι (Meister 1. 118), böot. Βελφίς, Βελφοί (Collitz no. 697. 705 25),

und höchst wahrscheinlich auch durch

att. καττύς, καττύω: lesb. πίσυγγοι (Sappho 98<sub>8</sub>)\*), dazu die Glosse πεσσύγγιον (überliefert πέσσυμπτον)· σκυτ(ε)δον (Hes.); zu πεσσύγγιον vgl. lesb. ψάφιγγι (Collitz no. 281 B<sub>16</sub> nach Conzes Lesung).

Aber wie kommt er hierher? Aus dem reinen Gutturale, mit dem die Wurzel angesetzt werden muß, kann er nicht entstanden sein; nur einen solchen Guttural kann der Labial ablösen, dem ein labialer Nachschlag folgt. Erinnern wir uns nun, daß es möglich war die Wortformen λοφνίς, λοφνίδια südachäischem Gebiete zuzuweisen (oben 356), so werden wir nicht anstehn das Verhältnis von böot. Βελφίς, Βελφοί zu ion. att. westgr. δελφίς, Δελφοί eben so zu definieren, wie wir das von logvis zu luzuis definiert haben: es hat auf achäischem Gebiete ein Uebergriff der q-Reihe in das Gebiet der k-Reihe Statt gefunden. Die Lautgruppe βε- ist dadurch entstanden, daß der urgriechische Wortanlaut de- auf achäischem Gebiete durch gue- (so will ich der Deutlichkeit halber statt ge- schreiben) ersetzt ward. Also de- ist die lautgesetzliche Weiterentwickelung von ge-; βε- der lautgesetzliche Reflex von ge.

Daraus sind nun zwei wichtige Folgerungen zu ziehen. Die eine ist selbstverständlich. Wenn Δελφοί und Βελφοί zu ihrer abweichenden Gestalt dadurch gekommen sind, daß die Entwickelung eines labialen Halbvocales

<sup>\*) [</sup>In der Veröffentlichung dieser Gleichung ist mir Fick zuvorgekommen: Beitr. 17. 210].

hinter dem Palatale für dessen Verbleiben verhängnisvoll ward, so hat der Gegensatz von τείσει zu πείσει, von τέτταρες zu πέτταρες ebenfalls in dem Minus oder Plus des Halbvocales seine Ursache. Das Plus fällt, wie man sieht, auch hier auf die achäischen Dialekte. Aber vorhin war das Plus durch Neuerung erworben; dieses Mal ist es Folge nicht der Neuerung sondern der Erhaltung: Erhaltung der labialisierten Gutturale muß die achäischen Dialekte vor denen der Ost- und Westgriechen ausgezeichnet haben; dies die Eigentümlichkeit ihres Lautstandes, nach der oben 358 gefragt ward.

Die andere ist die, daß alle Worte der griechischen Sprache, die Labiale zeigen, wo man der gewöhnlichen Analogie nach Dentale erwarten würde, in einem der achäischen Dialekte entstanden sein müssen. Hierher gehören:

### a) Der Guttural ein k-Laut:

ἄμπελος: άγκων, ἄγκαθεν, lat. ancus (Johansson KZ 30. 433). όφέλλω, όφείλω, ώφελον : τέλθος, got. gild (oben 359). βlog: kymr. gi (oben 348).

# b) Der Guttural ein q-Laut:

πέτρα: lat. triquetrus (Fick Beitr. 3. 166).

έπίσταμαι, Denominativum von \*πιστο- = sskr. cittá- (Verstand), wie οὐτάμεναι von οὐτό- (vgl. ἄουτος); Fick GGA 1881. 426. Der anlautende Vocal ist durch Volksetymologie hereinge-Hierher altir. ciall. kymr. pwyll (intellectus), Windisch KSB 8, 38,

βία, βιάομαι : sskr. jyā (Gewalt), lat. violāre. βίος : got. qius (ζων).

φέρτερος, φέρτατος, φέριστος : lit. gēras (gut); Bezzenberger Beitr. 2. 191. Dieses Beispiel kann auch zu a) gehören.

Aber weiter, nicht bloß die Labiale, die an der Stelle zu erwartender Dentale zu Tage kommen, müssen als achäisches Gut der Sprache betrachtet werden, sondern auch alle die, die mit kypr. λοφνίς, λοφνίδια die Eigentümlichkeit teilen Labiale an Stellen zu besitzen, wo die verwandten Sprachen oder anderweitige Analogien des Griechischen selbst Gutturale hätten vermuten lassen. Ich rechne hierher hom. πα in μέσπα, kypr. παλ, griech. βαστάζω: hier ist ja wenigstens die Gestalt des ersten Stammes sicher zu localisieren. Ferner πόνος: πόνο- könnte die achäische, κόνο- die nicht-achäische Wortform sein. Ferner ξψιάομαι und χέρνιψ; jenes ein rein poetisches Wort, das wie σεύω und andere aus dem Epos übernommen ward (ξψία bei Sophokles fragm. 4), und zu den achäischen Bestandteilen dieses Epos gehören kann. Endlich alle die Worte, die Labial hinter oder vor v aufweisen: ὖβος, ΰψος, ΰψι und ὑψηλός, τύμβος, (κύβος); ἄμπυξ, βῦζα und ὀσφύς. Eines unter ihnen, ἄμπυξ, ist abermals ein rein poetisches Wort, das seine Quelle gewis eben da hat, wo ξψία.

Die Auffassung, die hier vorgetragen ward, setzt eine viel stärkere Beeinflussung der griechischen Dialekte unter einander voraus, als man bisher angenommen hat. Denn selbstverständlich muß man, wenn sich einmal herausgegestellt hat, daß achäische Wortformen von Ost- und Westgriechen übernommen worden sind, auch die Möglichkeit ins Auge fassen, daß ost- und westgriechische Redeweise auf die achäische Einfluß gewonnen habe. Ich will zu ihren Gunsten nur auf Ein Moment aufmerksam machen. Wodurch soll man sich die Ausbreitung der q-Reihe in den achäischen Mundarten veranlaßt denken? Man gewinnt einen Einblick in den Vorgang, wenn man sich vorstellt, die labialisierten Gutturale seien in einer Anzahl von Worten in doppelter Aussprache auf achäischem Gebiete vorhanden gewesen, in achäischer und nicht-achäischer. War so einmal ein Schwanken in den Dialekt gekommen, so konnte es leicht weiter greifen und auch diejenigen Gutturale erfassen, die Achäer und Nicht-Achäer vorher übereinstimmend ausgesprochen hatten. Es könnte vor den palatalen Vocalen begonnen und sich von da weiter verbreitet haben.

Die vorausgehenden Abschnitte haben das Resultat ergeben, daß die labialisierten Gutturale im Griechischen vor palatalen Vocalen in zweifacher Gestalt auftreten: bei den Achäern als Labiale, bei den übrigen Griechen als Dentale. Uebereinstimmung auf dem ganzen Gebiete, um dies hinzuzufügen, herrscht bloß in der Behandlung der Gutturale vor i: hier zeigt sich nirgends eine Spur der Nachwirkung des labialen Nachlautes, eben so wenig ist

ein Eindringen der q-Laute in die Reihe der k-Laute zu bemerken.

Aber wie vermögen palatale Vocale auf Gutturale einzuwirken, die mit labialem Nachklange gesprochen werden? Hebt der labiale Nachklang die enge Verbindung des Gutturales mit dem palatalen Vocale, die die palatale Articulation des Verschlußlautes zur Folge hat, nicht auf?

Diese Frage ist zuerst von Bezzenberger verneint worden. Beitr. 6, 236 Note 2 liest man: Nichts hindert die Silben ni und zi in έξαπίνης, πινυτός und τίσις und πε und τε in πείσει, τείω als rein lautliche Verwandlungen von kvi, kve (= qi, qe) zu betrachten, woraus einerseits  $\pi \iota$ ,  $\pi \varepsilon$ , andrerseits — indem i und e über das v weg palatalisierten, wie das in den slavischen Sprachen nicht selten ist - cvi, cve und so zzi, zzs entstehen konnten. Aus den letzteren konnten weiterhin τι, τε, aber auch πι, πε hervorgehen«. Als wesentlich in dieser Argumentation betrachte ich die Berufung auf die in einigen slavischen Dialekten zu beobachtende Erscheinung, daß bei Eintritt der zweiten Palatalisierung palatale Vocale ȟber das v weg palatalisieren«: ksl. cvisti neben čech. kvisti (blühen), lit. kwëtkà (Blume). Etwa gleichzeitig (Morphol. Unters. 4. 407 ff.) verfocht Brugmann die Möglichkeit die Verbindungen zi- und ze- aus k'zi- und k'ze- herzuleiten, ebenfalls unter Berufung auf jene slavische Analogie. Daneben warf er die Frage auf, ob urgriech. k'w-, g'w-, ghw- vor palatalen Vocalen nicht auch lautgesetzlich unter Umständen zu π, β, φ würden«; er verneinte sie für die Tenuis, bejahte sie aber, im Anschlusse an Osthoff (oben 359), für die Media und aspirierte Media. Neu und, so weit ich mir ein Urteil zutrauen darf, richtig ist die Beschreibung des physiologischen Vorganges, der bei der Einwirkung palataler Vocale auf labialisierte Gutturale sich abgespielt Die Vorausnahme der i- und e-Articulation bewirkte Erweichung zugleich des u und des k, gab der ganzen Lautgruppe die i- und e-Nüance. Man hat also die urgriech. Formen kuis und kue genauer kuis und kue zu schreiben«. Der labiale Nachschlag hindert die palata!

Articulation der Gutturale, die er begleitet, darum nicht, weil er sich selber dem folgenden Laute mehr oder weniger anähnelt.

Der Uebergang von kue- und kui- in pe- und pi- ist verständlich. Er beruht auf der gleichen physiologischen Regel, wie der von kuo- zu po-; der Regel, daß zwei zeitlich folgende Articulationen möglichst gleichzeitig vorgenommen werden (ESeelmann). In den Dialekten, die den labialen Nachklang fallen ließen, konnten, bei der Richtung, die die Palatale im Griechischen einschlugen, teund ti- als Endproducte der Entwickelung von kue-, kuiherauskommen. In einer Anzahl von Beispielen, deren sicherstes thess. xlg, xioxe (Collitz no. 345 und sonst) ist, begegnet zu- als Nachfolger eines alten kui-. Die Erklärung ist unsicher. Darf man annehmen, daß der Palatal unter besonderen Umständen vor Wegfall des labialen Nachlautes bis zum Dentale vorgerückt sei - die Berufung auf lesb. orre lasse ich absichtlich bei Seite -, so verdient eine germanische Analogie Beachtung, auf die Brugmann hingewiesen hat: »so wie in mhd. querch = ahd. twerg und ähnl. ward tu zu ku verschoben« (Techmers Zeitschrift 1, 233).

Gleiche Behandlung wie die Anlautsgruppe  $\acute{g}h\acute{v}e$ - hat die Anlautsgruppe  $gh^{1}ue$ - in einem Falle erfahren, falls Miklosich mit Recht dem ksl.  $zv\check{e}r\check{\iota}$  ( $\partial\eta\varrho(ov)$ ) diesen Anlaut zuerkannt hat (zuletzt Etymolog. Wörterb. 404). Die Verbindung  $gh^{1}\dot{v}$ - ward im Griechischen zu khv-, khv- aber erscheint vor dem e-Laut in att. ion. westgriech.  $\partial\eta\varrho$ , thess.  $\varphi\epsilon\iota\varrho$  (vgl.  $\pi\epsilon\varphi\epsilon\iota\varrho\alpha\kappa\acute{\iota}\nu[\tau\epsilon\varsigma]$ , Lolling Mittheilungen 7. 346) gerade so umgestaltet, wie aus  $gh\ddot{\iota}$  entstandenes khv in gleicher Lage umgestaltet sein müßte. Stünde  $gh^{1}v$ - im Inlaute, so wäre nach  $\tilde{\iota}\pi\pio\varsigma$  (sskr.  $\acute{\iota}cva$ -)  $\tau\vartheta$ , thess.  $\pi\varphi$  statt der einfachen Aspirata zu erwarten.

Es bleibt die Frage, — damit greifen wir auf den Schluß des Abschnittes II zurück —, aus welcher Periode der Sprache die griechischen Palatale hergeleitet werden müssen. JSchmidt sieht »keinen Grund, welcher die Annahme verböte, daß sie mit den arischen aus der selben Quelle

stammen « (KZ 25. 179). Collitz dagegen (Beitr. 3. 198) und Brugmann (Grundriß 1. 316) läugnen directen Zusammenhang und wollen den Beginn der Palatalisierung in die Einzelsprachen verlegt wissen. Collitz ohne Angabe eines Grundes, über den sich verhandeln ließe; Brugmann unter Geltendmachung eines solchen, der also geprüft werden muß. Brugmann stützt sich darauf, daß im Griechischen, wie er glaubt, nur die labialisierten Gutturale von der Palatalisierung betroffen werden, nicht aber die Gutturale ohne Labialisierung. »Daß dieses τ aus urgr. ku nicht k ...., entstand, und daß zwischen der für z als Vorstufe zu erschließenden palatalen Articulation und dem arischen palatalen  $c = indog, q \dots$  kein unmittelbarer historischer Zusammenhang bestand ...., ist daraus zu schließen, daß  $\tau$  nur in solchen Wortsippen vorkommt, die daneben  $\pi =$ urgriech. ku haben .... Wäre τ von Alters her u-los gewesen, so müßte dieser Laut als Stellvertreter von idg. q auch in den zu § 418 gehörigen Wörtern ['Tenuis q'ohne Labialisierung in den y-Sprachen'], wie z. B. zélng 'Renner' (lat. celer, ai. cal-, W. gel-), auftreten, wo er nicht vor-Gesetzt, er käme nicht vor, so müßten die Gutturale der Worte wie κέλης, κέλευθος, κελαινός, κέντρων. γέρανος, έγείρω, κεφαλή anders gerechtfertigt werden, als bei Brugmann geschieht. Denn man versteht nicht, wie zu einer Zeit, wo labialisierte Gutturale dem Einfluß folgender palataler Vocale unterliegen, nicht-labialisierte Gutturale sich vor ienem Einflusse haben schützen sollen. Der labiale Nachklang befördert die Palatalisierung nicht; er hemmt sie nur nicht. Nun aber ist der ganzen Argumentation durch den oben 359 erbrachten Nachweis, daß auch reine Gutturale vor palatalen Vocalen im Griechischen als τ, δ, θ auftreten, der Boden entzogen. Das Griechische legt also gegen die Anschauung, daß zwischen den arischen und griechischen Palatalen ein directer »historischer Zusammenhang« bestanden habe, kein Veto ein. Dagegen verbietet eine andere Erscheinung, die vom Standpunkte Brugmanns aus rätselhaft bleibt, die Annahme, daß die palatale Articulation, die zu griech. T, S, & führte, auf griechischem Boden eingetreten sei, und empfiehlt so die

zuerst von JSchmidt befürwortete Auffassung. Hat die palatale Articulation der Gutturale in der Zeit der Einzelsprachen eingesetzt, so begreift man nicht, warum nicht auch diejenigen Gutturale, die das Griechische mit dem Italischen, Keltischen, Germanischen im Gegensatze zum Arisch-Lituslavischen teilt, im Griechischen zu Dentalen vorrücken. Bekanntlich sind diese nur im Zusammentreffen mit i wie die Nachkommen der k- und g-Reihe behandelt (vgl. μάσσων: avest. masyāo), sonst von diesen scharf geschieden; die einzigen Ausnahmen bilden εέρδει, falls dies mit εφέζω = avest. verezyēiti zusammenhängt, und zwei von Hesych überlieferte Nebenformen von γεύω (vgl. avest. zušta- geliebt), deren Dialekt nicht angegeben wird: †δεύαται (δεύάσθαι Musurus) · γεύσασθαι , und ζεύσασθαι · γεύσασθαι. Man versteht aber, warum diese westeuropäischen Gutturale im Griechischen vor palatalen Vocalen ein anderes Geschick erleiden, als die Gutturale der beiden anderen Reihen, wenn man annimmt, die palatale Articulation der beiden letzten sei in einer Periode der Sprache eingetreten, in der z, y z als Nachfolger von k1, g1, gh1 noch nicht existierten. Man gelangt so jedesfalls in die vorgriechische Zeit. Steht aber einmal fest, daß der Beginn des Processes, dessen Schluß die griechischen Dentale vorstellen, in die vorgriechische Zeit hinaufragt, so wird höchst wahrscheinlich, daß diese Zeit die selbe gewesen sei wie die, aus der die arischen Palatale stammen. Man würde sich also die grundsprachlichen »Gutturale« etwa wie die »Gutturale« im heutigen Litauischen articuliert denken dürfen\*). Die Annahme einer mit der Reihe k. a. ah ie nach der Articulation des folgenden Lautes wechselnden Reihe palataler Verschlußlaute k, g, gh ist zugleich für die Definition der mit den Zeichen k1, q1, qh1 umschriebenen Laute von Belang: hierauf komme ich im Abschnitte IV zurück. Hier nur noch ein Wort über die Vertretung, die die Laute der k-Reihe vor palatalen Vocalen im Griechischen gefunden haben. Wie schon gesagt:

<sup>\*)</sup> Die Palatale der lituslavischen Verbindungen ki, ke, gi, ge wären demnach aus der Ursprache überkommen, nicht erst (oben 130) in der lituslavischen Periode entstanden.

bei ungestörter Entwickelung sind Dentale die Nachkommen jener Laute in der genannten Lage. Aber häufiger als Dentale begegnen uns Gutturale: wie hat man sie zu verstehn? Falls die Gutturale in κέλης, κέλευθος (verwandt lat. callis), κελαινός (vgl. καλίς), κέντρων (lat. cento), γέρανος (vgl. corn. garan, crus), πεφαλή (Zusammenhang mit ahd. gibil vermutet schon Graff Sprachschatz 4. 128) nicht sämmtlich aus anders vocalisierten Formen eingeführt sind (vgl. z. B. sskr. kalana- Fleck, kantha, geflicktes Kleid) - eine Umgestaltung, die schon vorgriechisch begonnen haben kann -, dürfen sie als Wirkungen einer rein lautlichen Analogie (über diesen Begriff Schuchardt Ueber die Lautgesetze 7 f.) betrachtet werden: in einem Teile der ursprachlichen Verbindungen ke, ge, ghe ward der Palatal auf griechischem Boden verhindert seinen Weg fortzusetzen, weil neben κε, γε, χε eine große Anzahl aus  $k^1e$ ,  $g^1e$ ,  $gh^1e$  entstandener  $\varkappa \varepsilon$ ,  $\gamma \varepsilon$ ,  $\chi \varepsilon$  lief, deren Anlaut, wie aus seinem Verlaufe zu schließen, damals tiefer articuliert war. Wird in Εέρδει, †δεύαται, ζεύσασθαι mit Recht Palatalisierung eines aus  $q^1$  erwachsenen  $\gamma$  angenommen, so hat die nämliche Analogie, aber in umgekehrter Richtung gewirkt.

Wenn bereits der Ursprache die Eigentümlichkeit zuerkannt wird die Gutturale vor palatalen Lauten mit vorderer Articulation hervorzubringen, so ist damit ein Anhaltspunkt für die Bestimmung derjenigen Laute gewonnen, die bisher mit den Formeln  $k^1$ ,  $g^1$ ,  $gh^1$  geschrieben wurden. Dies führt uns zur vierten Untersuchung: zur Frage um den physiologischen Wert der den drei Reihen zugeteilten Laute.

# IV. Bestimmung der drei Reihen.

Fick hat, wie wir gesehen haben (oben 323), darauf verzichtet die Aussprache zu bestimmen, die die beiden von ihm der Ursprache zuerkannten k-Laute gehabt haben. Auch ich meine, daß wir Näheres über die Articulationsstellen, an denen die von uns für ursprachlich gehaltenen Laute gebildet wurden, nicht wissen können und uns mit Rückschlüssen allgemeiner Natur begnügen müssen.

Weiter als Fick sind seine nächsten Nachfolger gegangen, die sich in zwei Gruppen sondern. Auf der einen Seite Havet (MSL 2. 267), dem sich namentlich Collitz (Beitr. 3. 189) angeschlossen hat; auf der anderen Möller (Palatalreihe 17 f.), dessen Aufstellungen fast allgemein angenommen sind, so von Brugmann im Grundrisse.

Havet entscheidet sich dafür, daß der ursprachliche Lautbestand am besten von Südeuropäern und Germanen bewahrt worden sei. Ficks k ist ihm kw, Ficks k schreibt er den Wert k zu. Er überträgt also die Definition, die Fick von seinem europäischen k gegeben hatte, auf das k der Grundsprache, und setzt das k, dessen Aussprache Fick nicht einmal für die europäische Zeit anzugeben gewagt hatte, auf Grund der Aussage der westeuropäischen Sprachen als k an. Aus kw läßt Havet kw und k hervorgehn: »Une même langue peut traiter deux sons semblables avec inégalité; ainsi l'espagnol a respecté le kw de quattuor dans cuatro, et réduit le kw de quattuordecim à k dans catorce (270). Eine Spur des kw im Arischen ist ihm sskr. ku- in kútra (wo, wohin; 269). Die arisch-lituslavischen Spiranten sind nach Havet durch Assibilierung des k entstanden, und zwar nicht im Zusammenhange mit einander. sondern in jeder Sprache für sich. Man sehe in den romanischen Sprachen, wie k nicht nur »devant les vovelles linguales (a, e, i) ou linguales-labiales  $(\ddot{o}, \ddot{u})$ «, sondern auch »devant o dans un dialecte ladin« (273) zur Spirans werde.

Ueber die Lehre Möllers ist schon früher (330) kurz berichtet. Nach ihr ist der ursprachliche Lautbestand am besten bei den östlichen Völkern, Ariern und Lituslaven, erhalten. Man hat nach Möller zwei Gutturalreihen anzunehmen: eine Reihe velarer und eine Reihe palataler Verschlußlaute. »Die velaren k, g lauten wie in nhd. kunst, gunst (wenn nicht noch gutturaler), die palatalen e, g wie dän. k, g in  $k\hat{p}b, g\hat{p}g$  der Aussprache von Kopenhagens (16). Die velaren k, g treten im Arischen und Lituslavischen, abgesehen von der vor palatalen Lauten erfolgenden Verschiebung, als k und g auf, während sie im Südeuropäischen und Germanischen in zweierlei Gestalten erscheinen, je

nachdem das den Velaren gerne nachfolgende y-Element fest geworden ist oder nicht. Die palatalen Verschlußlaute sind bei den Ariern und Lituslaven zu Spiranten geworden; sein Analogon zu dem Uebergang der palatalen Explosiven c, g, gh der Grundsprache in die Spiranten des Indischen, Baktrischen, Slavolettischen haben wir in dem Uebergang der palatalen Explosiven c, g (vor e, i) des Lateinischen in die Spiranten der romanischen Sprachen« (18). In Südeuropa sind ihre Reflexe gutturale Verschlußlaute, doch hat Möller geglaubt Spuren ihres einst palatalen Charakters im Griechischen finden zu können (25). Im Urgermanischen waren nach Möller beide k-Reihen völlig geschieden (26 ff.)

Daß in Einem Punkte weder Havets noch Möllers Entscheidung zutreffe, ist für Den gewis, der der im Abschnitte III vorgetragenen Hypothese von dem grundsprachlichen Herkommen der labialisierten und nicht-labialisierten Gutturale zustimmt. Nach ihr ist Havets kw gerade so willkürlich, wie Möllers velares k, da man weder mit dem ersten noch mit dem zweiten Ansatze der Tatsache gerecht zu werden vermag, daß Südeuropäer und Germanen zwei streng geschiedene Reihen von Lauten aufweisen. Es bleibt Nichts übrig, als neben dem vordergutturalen k ohne Nachlaut noch ein zweites k mit Nachlaut an-Diesen zweiten k-Laut definiert man wol mit Recht als hinteres k. Vielleicht darf man aus dem goi der Duenos-Inschrift schließen, daß er als solches im ältesten Latein noch bestanden habe. Das mit dem Gutturale verbundene u-Element konnte unbezeichnet bleiben, so lange ihm der Wert eines beiläufig sich einstellenden Momentes zukam. Das u-Element, das mit dem hinteren k verbunden ist, erfüllt diese Bedingung: seine Nichtbezeichnung in qoi deutet also vielleicht auf den Charakter des k-Lautes hin. Bestätigung durch weitere Funde bleibt abzuwarten.

Aber Havet und Möller haben sich auch in der Bestimmung des Lautes geirrt, den Fick mit  $k_i$  geschrieben hat. Von der Schätzung Havets dürfte dies ohne Weiteres einleuchten. Schreiben wir der Ursprache mit Recht ein k zu, das vor nicht-palatalen Vocalen in allen historischen Bechtel, die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre seit Schleicher. 24

Sprachen als solches erscheint, so kann neben diesem k nicht noch ein zweites bestanden haben, dessen Entwickelung von der des ersten so gründlich verschieden wäre. Aber auch Möllers Definition der Reihe k1, g1, gh1 als einer Reihe palataler Verschlußlaute kann nicht richtig sein; wenigstens nicht, wenn es als wahrscheinlich zu gelten hat, daß die indischen palatalen Verschlußlaute und die correspondierenden griechischen Dentale aus der gleichen Quelle fließen. Ich muß hier auf die Frage nach dem Alter der griechischen Palatale zurückkommen. Ist die palatale Articulation, die im Griechischen bis zur dentalen vorgerückt ist, erst in der Sonderexistenz des Griechischen eingetreten, so versteht man nicht, wie die Nachkommen von k1, g1, gh1 von der Bewegung haben verschont bleiben können. So viel wir sehen, sind die Reflexe der Reihe k1, q1, qh1 mit den Reflexen der Reihe k, q, qh in den westeuropäischen Sprachen zusammengefallen. Man sollte also erwarten, daß eine Bewegung, die hier zur Ersetzung der gutturalen durch die palatale Articulation führte, auch dort zu ihr geführt habe. Daraus, daß dies nicht geschehen ist, haben wir früher (366) geschlossen, daß der Beginn des Processes, dem die griechischen τ, δ, & verdankt werden, in eine Zeit falle, in der es aus k1, g1, gh1 verschobene z, y, z noch nicht gab. Definiert man die vorgriechische Zeit, in die man so gelangt, als die Zeit der Sprachgemeinschaft, so ist klar, daß k1, g1, gh1 nicht länger als palatale Verschlußlaute betrachtet werden dürfen. Denn nun ist ja das k, das in sskr. yacate durch c, in griech, αίτέω durch τ fortgesetzt wird, der tonlose palatale Verschlußlaut, den k1 vorstellen sollte. Wollte man sich mit der Annahme aus der Klemme ziehen, k sei hinterpalatal (k', k' in der Aussprache der Norddeutschen), k1 vorderpalatal (k°, k' in der Aussprache der Slaven und Romanen; vgl. Seelmann Aussprache 246): so wäre zu erklären, warum die vordere Palatalis im Griechischen als z, die hintere als z zu Tage komme.

Der Ausweg, den ich vorschlage, ist schon von JSchmidt (KZ 25.134) als möglich bezeichnet, von Fick in der vierten Auflage des Wörterbuches wirklich ergriffen: die Reihe

k1, g1, gh1 war eine Reihe palataler Spiranten, die gleiche. die Ascoli für die arische Zeit zu reconstruieren gelehrt hat (oben 295 ff.). Die Verwandlung in Verschlußlaute, die in den westeuropäischen Sprachen durchgeführt ist, haben die Inder bei der Media und aspirierten Media ebenfalls vorgenommen. Welchen Weg die palatalen Spiranten zurückgelegt haben, um bei den westeuropäischen gutturalen Verschlußlauten anzugelangen, entzieht sich der Erkenntnis; ich kann nur darauf hinweisen, daß ç, ź, źh im Sanskrit vor s durch die Zwischenstufe s zu k werden (JSchmidt KZ 25, 118), und daß in den arischen und lituslavischen Sprachen unter Umständen, die im folgenden Abschnitte genannt werden sollen, gutturale Verschlußlaute statt der Spiranten erscheinen. Bei dieser Voraussetzung wird es begreiflich, warum im Griechischen die Nachkommen von  $k^1$ ,  $g^1$ ,  $gh^1$  vor palatalen Vocalen anders behandelt erscheinen, als die von k, q, qh und q, q, qh: an Stelle der letzten besaß die Ursprache die palatalen Verschlußlaute k' g', g'h und g', g', g'h; an Stelle der ersten die palatalen Spiranten ç, ź, źh. Während der Zeit, die diese brauchten, um ihrerseits vor palatalen Vocalen zu palatalen Verschlußlauten zu werden, hatten die jener ersten einen Vorsprung gewonnen, der es den später entstandenen unmöglich machte sie zu erreichen.

Schließlich sei bemerkt, daß lange bevor die Entdeckungen gemacht waren, die über Zahl und Art der ursprachlichen Gutturale Aufschluß gegeben haben, von Scherer der Ursprache drei Reihen gutturaler Laute zugeschrieben wurden, deren nahe Verwandtschaft mit den hier erschlossenen in die Augen springt. Zur Gesch. d. deutschen Sprache 43 f. [= 2 99 f.] spricht er von vorderen Gutturaralen (Verschluß und Enge zwischen dem Zungenrücken und dem mittleren Teile des harten Gaumens), hinteren Gutturalen (Verschluß und Enge zwischen dem Zungenrücken und dem hinteren Teile des harten Gaumens), und hintersten Gutturalen (\*das Qaf der Araber, bei welchem der Zungenrücken mit dem weichen Gaumen Verschluß bildet\*). Später [84 f. = 2 150 f.) wird an die Bemerkung Raumers erinnert, daß hinter der gutturalen Muta, falls

man versuche sie an der selben Stelle vor i zu sprechen, wie vor a, unwillkürlich ein bindender Vocal oder Halbvocal sich einstelle, und daß hieraus eine große Zahl der lateinischen qu sich erkläre. Dann heißt es: »Und eben so erklären sich folgerecht daraus die deutschen hv. Aber nicht bloß eine große Zahl, sondern alle diese Laute werden uns vollkommen verständlich, wenn wir annehmen, daß die Arier [Indogermanen] einst auch die dritte Gutturalarticulation .... besaßen, und diese überall ursprünglich statuieren, wo wir in den uns bekannten Sprachen qu oder die vertretenden p und hv treffen«. Scherers erste Gutturalreihe ist die Palatalreihe, Scherers zweite Gutturalreihe die velare Reihe Möllers, aber mit dem Unterschiede, daß die labialisierten Gutturale aus ihr ausgeschieden und zu einer dritten Reihe verselbstständigt werden, die man heute »postvelar« nennt.

#### Schluß.

### Unerklärte Entsprechungen.

Eine Anzahl Worte, die die Annahme einer proethnischen Geschiedenheit der k- und q-Laute erschweren, weil ihre Gutturale in den einzelnen Sprachen nicht im Einklange zu einander stehn, sind von Bezzenberger Beitr. 16. 251 ff. besprochen. Bezzenberger zeigt, daß die Abweichungen entweder nur scheinbar sind, weil sie in den Lautgesetzen der Einzelsprachen begründet liegen; oder leicht verstanden werden können, weil sie durch Annahme einer Assimilation ihre Erledigung\*) finden; oder bloß die Folge irriger Wortvergleichung vorstellen. Was unerledigt bleibt, ist wenig; die Hauptschwierigkeit liegt auf dem Gebiete des Griechischen, wo die Erscheinung, daß die labialisierten Gutturale ihr Gebiet überschreiten, eine Erklärung heischt.

<sup>\*)</sup> Vgl. griech. ×6μβος, norw. hempa, angesetztes Band oder Schleife (Bugge Beitr. 3. 103), altir. cimbid (captivus): lat. cingere (Bezzenber-ger Beitr. 16. 251). In gleicher Weise läßt sich auch der Widerstreit der Anlautsconsonanten in lat. baculum: ahd. chegil (clavus, paxillus; Fick Wörterb. 4. 1. 398) ausgleichen.

Viel zahlreicher sind die Fälle, in denen Berührung zwischen der Spirantenreihe und einer der beiden anderen Reihen beobachtet ist. Schon Ascoli hatte einige bei der Hand (Fonologia 38 f. 53 f.). Eine reiche Sammlung, von der jedoch manche Belege als unsicher oder irrig auszuscheiden sind, teilt JSchmidt (KZ 25.114 ff.) mit. Schmidt hat auch eine einheitliche Erklärung der Vermischung zu geben gesucht, die ihn zu einer eigentümlichen Modification der Ascoli-Fickschen Gutturaltheorie geführt hat. Ich will zunächst einige Belege der Vermischung namhaft machen:

- sskr. áçman- (Fels, Stein), avest. asman- : ksl. kamy, lit. akmű (Stein). JSchmidt 126.
- sskr. gárdha- (Herde, Schaar), avest. saredha- (Art): ksl. črěda (ποίμνη), lit. keřdžus (Hirte)\*). JSchmidt 132.
- avest. marezaiti (streift hin über), marezait (fliegt; vgl. Geldner Drei Yast 72): sskr. mrgá- (Vogel, Wild), avest. meregha-(Vogel)\*\*).
- sskr.  $j\tilde{a}yat\tilde{e}$ , avest. uszayata (ward geboren), lit.  $\check{z}\acute{e}ntas$  (Schwiegersohn): sskr.  $gn\tilde{a}$ , avest. ghena, böot.  $\beta\alpha\nu\acute{a}$  u. s. f. JSchmidt 115.
- sskr. mē'hati = avest. maēzaiti (mingit), lit. mēžù : sskr. nimē'ghamāna- (mingens), mē'gha- = avest. māgha- (Wolke), lit.
  miglà = ksl. mīgla (Nobel). Die Vorstellung, daß der Regen
  Harn sei, kann man für die arische Zeit aus der Litteratur
  nachweisen: zuletzt hierüber Pischel in Pischel und Geldner
  Ved. Stud. 1. 86 ff. JSchmidt 116.
- sskr. dṛdhá- (fest), avest. ādarezayēiti (bindet), dereza- (Fessel), lit. diēžas (Riemen): avest. dražaiti (hālt), ksl. dražati (κρατεῖν, κατέχειν). JSchmidt 115 f.

Um ein Verständnis dieser Berührung zu gewinnen hat JSchmidt vorgeschlagen, der Gutturalreihe, die in den arisch-lituslavischen Sprachen durch Spiranten vertreten ist, die nämlichen beiden Articulationen zuzuschreiben, die man soeben durch die Entdeckung des Palatalgesetzes in der anderen Reihe (der Velarreihe Möllers) kennen gelernt hatte. Er bezeichnet sie so:

 <sup>\*)</sup> avest. kharedha- in evītökharedhayāo bleibt als unsicher bei Seite.
 \*\*) JSchmidt (114) hat hierfür das Beispiel sskr. māršti (reinigt),

avest. amereza- (unverwischbar): sskr. nimrgra- (sich anschmiegend), vimrgvan- (reinlich). Ich habe es durch ein verwandtes ersetzt, in dem das Avestische an der Vermischung von 'und g beteiligt ist.

Dem Verhältnisse idg. louko- (sskr.  $r\bar{o}k\acute{a}$ -, Licht, vgl.  $\lambda \varepsilon v = \varkappa \acute{o}s$ ):  $leuk\acute{e}tai$  (sskr.  $r\bar{o}'cat\bar{e}$ , leuchtet) sei das Verhältnis  $moi\gamma \acute{h}o$ - (vgl. sskr.  $m\bar{e}g\acute{h}\acute{a}$ -, Wolke):  $mei\acute{\gamma}\acute{h}eti$  (avest.  $ma\bar{e}zaiti$ , mingit) zur Seite gegangen. Wie man sieht, deckt sich die Reihe I a mit Möllers Reihe velarer Verschlußlaute, aber nur vor nicht-palatalen Vocalen; die Reihe I b enthält die gleichen Laute mit palataler Articulation. Der historische Ausdruck für  $\gamma \acute{h}$  der Reihe II a ist nicht verschieden von dem Ausdrucke, den idg.  $g\acute{h}$  der Reihe I a finden würde. Endlich die Reihe II b liefert in historischer Zeit die arisch-lituslavischen Spiranten, die gutturalen Verschlußlaute der Westeuropäer.

Der historische Ausdruck für yh ist darum nicht verschieden von dem Ausdrucke, den gh finden würde, weil die Reihe II a ganz ausgemerzt und durch Laute anderer Reihen ersetzt ist, darunter durch die der Reihe Ia. Jene Gleichheit ist also nicht nur eine scheinbare, sondern eine tatsächliche. Ausgemerzt aber ward die Reihe II a, weil keine Sprache seinen Bestand von vier Consonantenreihen, welche auf dem durch die hinterste Articulationsstelle der Gutturalen und die hinterste der Dentalen begrenzten Raume des Mundcanals dicht an einander grenzten, auf die Dauer ungestört zu erhalten vermochte« (123). Und sie konnte nur so ausgemerzt werden, wie sie ausgemerzt worden ist, nämlich mittelst Ersetzung durch die Reihen Ia und IIb, weil sie mit Ia » das Erscheinen vor nicht-i-farbigen Lauten, mit II b .... das Criterium, welches die Ascoli-Fickschen beiden Gutturalreihen scheidet, gemein hatte, dagegen mit Ib .... weder das eine noch das andere« (124). Durch Einfügung dieser dritten Reihe, » welche nirgends mehr erhalten sondern entweder durch  $\dot{z}$ ,  $\dot{\gamma}$ ,  $\dot{\gamma}h$  = arisch c,  $\dot{z}$ ,  $\dot{z}h$ , slav. s, z, lit. sz,  $\dot{z}$  oder durch k, g, gh = arisch k, g, gh, slavolett. k, g ersetzt wurdeglaubt Schmidt die Möglichkeit gewonnen zu haben die Kreuzung der Spirantenreihe mit den Nicht-Spiranten zu verstehn.

Diesem Referate ist noch hinzuzufügen, daß die arisch-

lituslavischen Spiranten darum als Nachkommen der palatalen Articulation der Reihe  $\varkappa$ ,  $\gamma$ ,  $\gamma h$  betrachtet werden, weil die Fälle häufiger sind, in denen Gutturale an Stelle zu erwartender Spiranten gefunden werden (sskr.  $m\bar{e}gh\acute{a}$ -, avest.  $ma\bar{e}gha$ -, lit.  $migl\grave{a}$ , ksl. migla), als Palatale (avest.  $ma\bar{e}zaiti$ , nicht \* $ma\bar{e}zaiti$ ).

Die Hypothese ist nicht ganz einfach. Der schwache Punkt, der mich davon abhält sie anzunehmen, ist der, daß es ihr nicht gelingt das Erscheinen der Gutturale zu rechtfertigen. Wenn es zur Vereinfachung des complicierten Apparates von vier Reihen nah verwandter Laute kommt. so erwartet man, die Vereinfachung werde in der Weise verlaufen, daß eine der vier Reihen mit derienigen der drei anderen zusammenfalle, mit der sie nach Art oder Stelle der Articulation oder nach Art und Stelle zugleich am nächsten verwandt ist. Nun lehrt Schmidt über den physiologischen Wert seiner vier Reihen Folgendes: »Entweder wurden Ia und Ib (k, g, gh und k', g', gh) weiter hinten in der Mundhöhle articuliert als II a und II b (x,  $\gamma$ ,  $\gamma h$  und  $\varkappa$ ,  $\gamma'$ ,  $\gamma h$ ) .... Oder Ia, b waren Verschlußlaute, dagegen II a, b Affricaten oder Spiranten, wofür die übereinstimmende Spirantennatur von sskr. c, slav. s, lit. sz u. s. w. geltend gemacht werden kann« (134). Entscheidet man sich für die erste Möglichkeit, so sind alle vier Reihen Verschlußlaute; und da Ia und Ib »weiter hinten in der Mundhöhle« angesetzt werden, als II a und II b, Ib und II b aber, da sie vor i-farbigen Lauten ihre Stelle haben, weiter vorn in der Mundhöhle articuliert wurden als Ia und II ac (124), so hat man sich die vier Reihen in dieser Lagerung gegen das Velum hin zu denken: IIb, IIa; Ib. Es leuchtet ein, daß diejenigen Articulationsstellen, die, bei gleicher Articulationsart, der Reihe II a am nächsten liegen, die Articulationsstellen von II b und Ib sind: zu Ia führt der Weg nur vermittelst eines Sprunges. Freilich haben II a und I a das Gemeinsame, daß sie »vor nicht-i-farbigen Lauten« erscheinen (124); aber für das Aufgehn einer Reihe in einer von drei anderen ist nicht entscheidend, welcher dieser drei sie rücksichtlich der Verbindungen am nächsten komme, die ihre Laute eingegangen

haben, sondern darum handelt es sich, welche ihr der Articulationsstelle nach am nächsten liege. Bei der obigen Voraussetzung bleibt also das Auftreten von k, g, ah rätselhaft. Nehmen wir die zweite Möglichkeit: die beiden ersten Reihen seien Verschlußlaute, die beiden anderen Spiranten. In diesem Falle unterscheiden sie sich durch die Art der Articulation (hier Enge, dort Verschluß), werden von Schmidt aber offenbar als auch durch die Stelle der Articulation unterschieden gedacht, da er davon ausgeht. daß keine Sprache »einen Bestand von vier Consonantenreihen, welche auf dem durch die hinterste Articuculationsstelle der Gutturalen und die hinterste der Dentalen begrenzten Raume des Mundcanals dicht an einander grenzten« (123), auf die Dauer zu erhalten vermöge. Haben die Spiranten z, y, yh mit den Verschlußlauten k, g, gh nicht gleiche Articulationsstelle gehabt, so besteht überhaupt keine so enge Berührung zwischen den beiden Reihen. daß Anlaß zur Ersetzung der ersten durch die zweite geboten war. Aber auch im anderen Falle ist die Annahme schwierig, daß die Spiranten zu Verschlußlauten geworden seien. Abgesehen davon, daß der Uebergang der gutturalen Spirans in die palatale leichter von Statten geht. als der Uebergang der gutturalen Spirans in den homogenen Verschlußlaut, spricht das Bedenken gegen jene Annahme, daß bei Ersetzung des grammatischen Wechsels zweier Spiranten (dreyhō: dreyheti) durch den Wechsel Verschlußlaut und Spirans (dreghō : dregheti) die lautliche Verschiedenheit der zum Paradigma vereinigten Formen vergrößert werden würde, während das Bestreben des Sprachgeistes dahin geht die Verschiedenheit aufzuheben. In ihrer Eigenschaft als Spiranten wie kraft des grammatischen Verhältnisses, in dem sie zu den Spiranten ź, ź, ýh standen, hätten x, y, yh mit diesen zusammenfallen müssen. Also auch bei der zweiten Voraussetzung begreift man nicht, wie k, g, gh zu den Stellvertretern der x, y, yh haben werden können.

Dazu kommen noch Schwierigkeiten im Einzelnen. Ich darf darauf verzichten Proben davon zu geben, und mich damit begnügen hervorzuheben, daß die Hypothese trotz allem auf ihre Durchführung verwendeten Scharfsinne einen Rest läßt. Das Nebeneinander nicht-spirantischen und spirantischen Anlautes in lit. geltas, altpreuß. gelatynan, lett. dje'lte'ns, ksl. žlūtū (ξανθός) und avest. zairi- (gelb), zairita-(grünlich), lett. fe'lts, ksl. zlato (χονσός) u. s. f. (133) muß auch sie unerklärt lassen, da in dieser Wortgruppe die Verbindung des Gutturales mit dunklem Vocale fehlt, die das Erscheinen des g vor hellem Vocale vermittelt haben könnte.

Eine einheitliche Erklärung der Berührung von Spiranten und Nicht-Spiranten kann ich nicht liefern. Die folgenden Zeilen wollen Nichts bringen als den Versuch das Auftreten des Verschlußlautes in einigen Beispielen zu rechtfertigen, also die Zahl der sicheren Ausnahmen zu verringern. Die Gesichtspunkte, von denen ich dabei mich leiten lasse, sind nicht neu.

- 1) Wo die Vermischung der Spiranten und Verschlußlaute bloß im Indischen vorliegt, da kann die von JSchmidt für yāga- (erst nachvedisch; ved. -yājá-, Opfer) und für bhišák (heilend; vgl. avest. bāēšazem, Heilmittel) als möglich zugelassene (122.117) Erklärung angewendet werden, die davon ausgeht, daß das k der aus c+s wie aus k+s erwachsenen Lautverbindung ks und die Laute j und k vermöge des doppelten etymologischen Wertes, den sie hatten, der Misdeutung ausgesetzt waren. Da eine Anzahl indischer Formen bereits von Brugmann (Grundriß 1. 344) unter diesen Gesichtspunkt gebracht ist, gebe ich hier keine Belege: Brugmann hätte nur bemerken sollen, daß die von ihm vorgeschlagene Erklärungsweise zuerst von JSchmidt angewendet worden war.
- 2) Die Spirans ist an den Verschlußlaut der vorausgehenden oder folgenden Silbe (der Silbenauslaut an den Silbenanlaut und umgekehrt) angeglichen:

sskr. krā'çati (schreit) : lit. kraūkti (krāchzen), ksl. krukŭ (corvus). — Schmidt 128.

avest. kasu- (klein): lit. kerīkti (wehe tun); Fick Wörterb. 1.883. sskr. çarkēţá- (Name einer Schlange): sskr. karkēţaka (ebenso). — Schmidt 125.

Umgekehrt ist der Verschlußlaut an die Spirans an-

1 Dhilland by Google

378 Die Gutturale. 4. Ausbau des Fickschen Systemes.

geglichen in lit. szēszkas, lett. sesks (Iltis), womit Fick (Beitr. 3. 165) sskr. kaçīká (Wiesel) verbunden hat.

Auf Assimilation beruhen auch die Labiale, die in einigen griechischen Fällen arisch-lituslavischer Spirans antworten: der Wurzelanlaut ist überall ebenfalls ein Labial. Hierher

sskr. praçná- (Befragung), lit. praszýti (fragen): griech. θεοποόπος (LMeyer KZ 22. 61). — Schmidt 130.

lit. pirszis (Brust), ksl. prūsi (στέρνον, στήθος) : griech. πραπίδες (NGGW 1888. 401).

sskr. mrçáti (faßt an) : griech. μάρπτω neben βρακεῖν (oben 323).

— Schmidt a. a. O.

Die für diese Beispiele vorgeschlagene Erklärung ist ebenfalls nicht neu. Schon Fick sagt (Spracheinheit 135):  $\nu\mu\alpha\rho\pi$ - durch Assimilation für  $\mu\alpha\rho\kappa$ -«. Ueber lit.  $kra\bar{u}kti$ ,  $ke\bar{u}kti$ ,  $sz\bar{e}szkas$  Wörterb. 41. 30, 19, 22. Man beachte auch, wie Bezzenberger (Beitr. 16. 251) das g von lat. cingere neben dem labialisierten Gutturale der verwandten Sprachen (oben 372 Note) rechtfertigt.

Das  $\pi$  in el.  $\delta\pi\tau\omega$  (Collitz no. 11684), das JSchmidt ebenfalls zur Stütze seiner Hypothese verwendet (130), mag aus  $\epsilon\pi\tau\omega$  stammen (Philol. Anz. 1886. 17; Meister Griech. Dial. 2. 56).

3) Die Spirans ist durch gutturalen Verschlußlaut ersetzt, weil kurz vor oder nach ihr ein u(y) hervorzubringen war, ein Laut, bei dem die Zunge gegen die selbe Partie des Gaumens articuliert, die bei der Bildung der Gutturale beteiligt ist. Auch hier also Assimilation. Belege sind

sskr. paçú-, avest. pasu- (Vieh), ksl. pššů (κύων) : altpreuß. pecku, lit. pekus (Vieh). — Schmidt 126.

avest. qasura-, sskr. çνάçura-, lit. szesziùras (Schwiegervater) : ksl. svekrŭ, svekry (πενθερός, πενθερά). — Schmidt a. a. O.

sskr. bahú- (dicht, viel), vgl. avest. bāzanh (Grōße) : lit. bingūs (stattlich, mutig), dazu bingti (stattlich, mutig werden). —
Schmidt 128, der hierher auch lit. bāžmas (Menge) zieht.

lit. žwaigzdě, žwaizdě, lett. fwáig/ne (Stern): ksl. zvězda, dzvězda, poln. gwiazda, čech. hvězda. — Schmidt 127.

avest. sraoša- (Gehorsam), ksl. sluchŭ (ἀκοή): altpreuß. klausiton, lit. klausiti, lett. klausit (hören). Das k ist vielleicht in den Bildungen entstanden, in denen auf l unmittelbar u folgte;

P. M.

vgl. altpens. poklusmings, lit. paklusnus (gehorsam), lett. kluss (still). — Schmidt 126.

Daß benachbarte u (u) die Verwandlung nicht-gutturaler Spiranten in gutturale Verschlußlaute begünstigen, hat Fick zur Erklärung des k in svekru angenommen (Wörterb. 1. 152). Dagegen setzt Fick die Gutturale von lit. bingus, pekus auf Rechnung der anlautenden Labiale: hierüber hernach.

Zwei Belege für die Erscheinung, daß westeuropäisch aus Spiranten entstandene gutturale Verschlußlaute durch Einfluß benachbarter u (u) labialen Nachschlag erhalten haben, sind ohne Zweifel zu streichen. Fick lehrt (Wörterb. 4 1. 353): \*got. aggvus (mit gv durch Einwirkung des u), ksl. azŭkŭ, eng, . . . . sskr. amhú-, eng.« Da labialisierte Gutturale im Germanischen vor u den Nachlaut verlieren, so müßte die Entstehung des qu aus q in eine relativ späte Zeit fallen. Aber es ist gar nicht gesagt, daß got. aggwus labialisierten Guttural enthalte: das w kann bei der Ueberführung des adjectivischen u-Stammes in die Flexion der ja-Stämme aus u entstanden und von da in die vom u-Stamme gebildeten Casus gedrungen sein (Kluge Stammbildungslehre 78). Auch so scheidet aggwus aus der Reihe der Belege unregelmäßiger Lautvertretung (JSchmidt 131) aus. - Fick hat ferner die von Bezzenberger (Beitr. 1. 254 f.) aufgestellte Gleichung urvaēza: griech. δαιβός, got. wraiqs (σκολιός) aufgenommen (Wörterb. 4 1. 135). Aber die Bedeutung des Compositums avest. urvaēzomaidhya-, in dem urvaēza- allein belegt ist, kennen wir nicht (Geldner Drei Yast 104); überdies steht urvaēza- kritisch nicht fest (Yt. 17. 11 der Neuausgabe).

ŒB.

301

iech

t er

ingel

arts

3eleg

. Pech

r): 15

. 0.

t. bing

den).

dates

klausin

:lleicht 5

r of folgs

4) Eine nicht geringe Anzahl von Worten, die gutturalen Verschlußlaut statt der Spirans aufweisen, hat das gemeinsame Merkmal, daß in dem Wortkörper eine Labialis (meistens m) enthalten ist. Fick hat daher einen Zusammenhang zwischen Erscheinen des Labiales und Nicht-Erscheinen der Spirans angenommen. Ich kann einen solchen Zusammenhang physiologisch nicht begreifen. Aber der Fälle sind so viele, daß dessen Möglichkeit im Auge behalten werden muß. Drei Beispiele sind schon

oben 373 mitgeteilt; ich will hier, so weit sie sicher sind, diejenigen nennen, in denen der Guttural ausschließlich auf lituslavischem Gebiete, und zwar in der Nachbarschaft eines m, zu Tage kommt.

sskr. áçman-, avest. asman- (Stein): lit. akmű, ksl. kamy. — Schmidt 126.

sskr. çrámyati (wird müde): lit. kirmýti (schlafen). — Schmidt 127. avest. nizāmayēiñti (sie machen schwanger): lit. ginti (geboren werden). So Geldner Drei Yašt 123. Anders oben 130 f. Note.

avest. masyāo (= μάσσων), masanh (Größe): altpreuß. wissemūkin (den allmächtigen), lit. mokẽti, lett. mázét (können, zahlen). sskr. mah-, avest. maz- (groß), altpreuß. massi (kann, kannst, kann):

ksl. mogą (δύναμαι). — Schmidt 128.

sskr. çmáçru- (Bart) aus \*smaçru-: lit. smakrà, lett. smakrs (Kinn).
— Schmidt 126 \*).

Alle abnormen Entsprechungen sind aber hiermit keineswegs erledigt. Es bleibt ein Rest von Worten, in denen Spiranten und Gutturale wechseln, ohne daß bisher eine Handhabe für die Annahme sich geboten hätte, die Divergenz sei durch spätere Einflüsse entstanden. Als Beispiele mögen die drei anderen Entsprechungen dienen, die im Eingange dieser Untersuchung mitgeteilt sind. Einstweilen scheint mir der Wechsel von ähnlicher Art wie der Wechsel tonloser und tönender oder nicht-aspirierter und aspirierter Laute in den gleichen Worten; z. B. in sskr. nakhá- (Nagel, Kralle): lit. nagas (ebenso), ksl. noga (πούς); sskr. dvár- (Tür): griech. θύρα, lat. fores, got. daúr (oben 171); sskr. hrdå (mit dem Herzen), avest. zeredaca (Y. 31 12 nach der Neuausgabe): griech. καρδία, lat. cor, lit. szirdis; sskr. hánu- (Kinnbacke): griech. yévve, lat. genuīnus, got. kinnus (σιαγών). Eine Erklärung der Erscheinung ist freilich hiermit noch nicht gegeben.

# Zehntes Capitel.

# l gehört der Ursprache an.

Schleicher hat der Ursprache l aberkannt: als eine »secundäre Abart des r«, wie er es (Compendium 11)

<sup>\*)</sup> Wenn lit. gomurỹs (Gaumen), lett. gāmurs (Luftröhre) nicht auf alter Entlehnung aus dem Deutschen beruhen (oben 276), könnte ihr Anlaut ebenfalls in der Nachbarschaft des m seine Rechtfertigung finden.

nennt, war er bei seiner Voraussetzung von der Unversehrtheit der ursprachlichen Laute nicht in der Lage l als ursprachlich gelten zu lassen. Heute urteilt man über das Alter des l anders, als Schleicher. Niemand trägt mehr ein principielles Bedenken der Ursprache l zuzuerkennen.

#### § 1.

## Die ältere Ansicht (Schleicher, Lottner).

Für die ältere Auffassung ist der Lautstand der frühesten arischen Denkmäler maßgebend gewesen. Im RV kommt dem l ein sehr geringer Umfang zu; wo die klassische Sprache l aufweist, bietet der RV meist r. Bei dem zeitlichen Verhältnisse, das zwischen Entstehung der vedischen Lieder und Beginn der klassischen Litteratur Statt findet, hat man nicht daran gezweifelt, daß r in allen Fällen der ältere Laut sei. Die Wahrnehmungen, die man auf eranischem Gebiete machte, bestärkten in dieser Ueberzeugung. In den Stücken des Avesta, die auf uns gekommen sind, fehlt l. Das Zeichen der altpersischen Keilinschriften, das Oppert als l gedeutet hat (Rev. d. Linguist. 3. 459 ff., 4. 207 ff.), ist nur in zwei Fremdwörtern angewendet. Die modernen eranischen Sprachen besitzen zwar l, aber sie harmonieren in dessen Gebrauche nicht (Hübschmann KZ 23.14 Note 2; 24. 357). Den Schluß, den man aus diesen Tatsachen gezogen hat, teile ich mit Schleichers Worten mit: »Auch wo [indischem r und l gegenüber] die verwandten Sprachen kein r zeigen, ist doch ursprüngliches r anzunehmen, da wir l immer mehr zunehmen, r aber abnehmen sehen; denken wir uns diesen Process in der vorhistorischen Zeit fortgesetzt, so bleibt eben schließlich nur r als das älteste übrig; vgl. das Altbaktrische« (174 f.). — In scharfem Gegensatze zu den arischen stehn die europäischen Sprachen. Sie besitzen l von ihrem Eintritte in die Geschichte an, und, was noch wichtiger ist, sie besitzen es übereinstimmend an den selben Stellen. Für Lottner bildete diese Erscheinung die Hauptstütze seiner Hypothese von der Spracheinheit der Europäer (KZ 7. 19). Das aus der Ursprache ererbte r ward nach Lottner zu der Zeit, als die europäischen Indogermanen als ungetrennte Gesammtnation fortbestanden« (19), in einem Teile des vorhandenen Wortschatzes durch l ersetzt. Eben so argumentierte bekanntlich Fick (Spracheinheit 201 ff.).

### § 2.

## Die heutige Ansicht (Fortunatovs Regel).

Gerade diese Uebereinstimmung der europäischen Sprachen in der Scheidung von r und l ist aber die Veranlassung dazu geworden den von Schleicher eingenommenen Standpunkt aufzugeben. Der Umschwung ist mit der Entdeckung des Palatalgesetzes gekommen. Durch sie war die Annahme zufälliger Spaltung eines Lautes in mehrere für einen bestimmten Fall als irrig dargetan, der arische einfachere Lautstand als ein Resultat späteren Lautwandels erwiesen worden. Auch die Annahme einer europäischen Spaltung des r in r und l hatte an den Zufall appellieren müssen: denn es ist nicht möglich für das Erscheinen einer bestimmten Liquida deren Umgebung verantwortlich zu machen, da beide Liquiden in den nämlichen Verbindungen gefunden werden. Man kann daher sagen, daß schon die Einsicht in die Nichtigkeit des Ur-a zur Preisgabe des Ur-r führen mußte.

Allein ich glaube, wir sind durch Fortunatov in den Stand gesetzt dem ursprachlichen l auch auf empirischem Wege beizukommen. Der Beweis aus den Tatsachen wäre geliefert, wenn sich zeigen ließe, daß mit dem europäischen Unterschiede von r und l auch in einer der arischen Sprachen ein phonetischer Unterschied Hand in Hand gehe. Nach Fortunatov ist dies der Fall: während die Verbindung r+Dental im Sanskrit unverändert bleibe, gelte für die Verbindung l+Dental die Regel: l schwindet, der Dental geht in den Lingual über (Beitr. 6. 215 ff.). Für den Ansatz von r und l sind hierbei die europäischen Sprachen entscheidend, und der Begriff »Dental« ist im weitesten Sinne genommen.

Brugmann trägt gegen Fortunatovs Regel das Bedenken vor, sie stütze sich auf größten Teiles unsicheres etymologisches Material, und es fehle nicht an unerklärten Ausnahmen (Grundriß 1. 211 Note).

Den ersten Einwand halte ich für ungerecht. Unter den 35 Zusammenstellungen, die Fortunatov vorträgt, sind 14, gegen die sich nach dem Stande der heutigen Etymologie Nichts einwenden läßt; zwei weitere sind nachträglich durch Heranziehung anderer Worte aus den europäischen Sprachen modificiert worden, aber so, daß Fortunatovs Regel durch die Aenderung nicht tangiert wird. Ich will die 16 Wortvergleichungen\*), die nun zu Gunsten der Regel angeführt werden können, aufzählen.

ani- (Achsennagel; aus alni-), ūni- (Zapfen der Achse; auch Achsennagel; RV): ahd. lun (paxillus, obex); Fick Beitr, 7. 95\*\*).
kina- (Schwiele): lat. callus, callum (Bezzenberger Beitr. 3. 131
Note)

kuthāra- (Axt) : lat. culter, lit. kulti (dreschen).

kuņi- (lahm am Arm) : griech. uvllós.

jatā (Flechte), jatila- (Flechten tragend; verwickelt, verworren): ags. cliöe, ahd. chletta (lappa); Fröhde Beitr. 10. 296\*\*\*). jathára- (Bauch; RV): got. kilþei (γαστήρ).

pațala- (Dach, Hülle, Decke, Schleier) : griech.  $\pi \acute{e} l \tau \eta$ , altn. feldr (Decke, Umhüllung).

paţu- (scharf, stechend von Geschmack, laut): πλατυτέφοισι ἐχρέωντο τοῖσι πόμασι Herodot. 2. 108. Die Gleichung gehört Fick.

 $p\bar{a}ni$ - (Hand, Huf; RV) : griech.  $\pi\alpha\lambda\acute{a}\mu\eta$ , ags. folm; Pauli Körperteile 21 †).

<sup>\*)</sup> Einzelnes, was später gefunden ist, übergehe ich. Größeres Interesse darf aber Windischs Zusammenstellung des ved. sthü'nä mit ahd. stollo (KZ 27. 168) beanspruchen, da man sthü'nä von avest stüna (Säule) nicht trennen kann. Vgl. Hübschmann ZDMG 39. 91 ff.

<sup>\*\*)</sup> Fortunatov vergleicht sskr. āṇi- (Teil des Beines unmittelbar über dem Knie; Ecke des Hauses): lat. ulna.

<sup>\*\*\*)</sup> Fortunatov stellt  $jat\bar{a}$  zu lit. galtinis (Maschenform zum Flechten der Netze).

<sup>†)</sup> Hierher nach Bezzenberger auch lat. pollex, das als pölex gefaßt und mit ksl. palīci (Daumen) combiniert wird (Beitr. 16. 120). Anders oben 174 Note. Wegen des Verhältnisses von sskr. pāṇi- zu griech. παλάμη, ags. folm sind die Parallelformen lit. wilnis, ahd. wella und sskr. ūrmi- (Welle), ags. wielm, wylm (Kluge PBB 9. 193), sskr. phē na- (Schaum) und lat. spūma, ahd. feim zu beachten.

pāšyà- (RV) pāšāṇa- (Stein) : griech. πέλλα· λίθος (Hes.), ahd. felis, felisa (petra).

puța- (Falte, Tasche): griech. -πλάσιος, got. falhan (πτύσσειν). bhaśá- (bellend, keifend; VS), bhášatē (spricht; vedisch, aber nicht RV): lit. bałsas (Stimme), ahd. bellan (latrare; ll aus lz).

lášati (begehrt) : lālasa- (heißes Verlangen tragend), lat. lascīvus.

Man kann sskr. las- aus lals- erklären: vgl. sskr. cákšatē (schaut) neben avest. ākasat (erspāhte).

vata-, vatā (Strick): lit. váltis (Garn, Fischnetz), russ. volotī (Faden, Faser). Verwandt scheint sskr. νάηῖ (Schilfrohr; Pischel ZDMG 35, 718): got. walus (δάβδος).

sphata-, phata- (Haube der Schlange), sphatati (breitet sich aus; Dhatup.), sphāṭita- (gespalten): ahd. spaltan.

hāṭaka- (Gold) : got. gulþ; die Zusammenstellung von Fick.

Keines der hier aufgeführten Worte kann in den Verdacht kommen einen Lingual zu enthalten, der an die Stelle eines etymologischen Dentales getreten wäre. Käme jathára- nur in der klassischen Sprache vor, so läge die Vergleichung mit got. qiþra- in lausqiþrans (νήστεις) freilich nahe. Aber eine nicht durch bestimmte Laute hervorgerufene Ersetzung der Dentale durch Linguale kennt die vedische Sprache im Allgemeinen nicht: sie weist in solcher Lage entweder bloß den Dental auf, oder sie besitzt neben der durch den Lingual ausgezeichneten Form die den Dental enthaltende (vgl. vBradke ZDMG 40, 681 f., Pischel in Pischel und Geldner Ved. Stud. 1, 199). Daher ved. átati (wandert), cátati (versteckt sich; auch klassisch), bhánati (spricht) gegen klass. atati, catati, bhanati. Neben ved. nadá- (Schilfrohr) steht nadá- (Pischel ZDMG 35. 717); neben ke'vaţa- (Grube, RV; vgl. καίατα), avaţá-, (Grube, auch klassisch; vgl. lett. awůts, Quelle), márkata- (Affe; ved. und klass.) mit Dental avatá- (Brunnen; RV). Nach Pischel gehören hierher auch pana- (Wette, Einsatz, Lohn), paní- (Knauser; RV), die Fortunatov mit lit. pelnas (Verdienst), griech. πωλέομαι verbinden wollte, Pischel an ved. panáyati anschließt. Man sieht, der Lingual in jathára- wäre abnorm, wenn er als Vertreter des in got. qibra- erscheinenden Dentales aufgefaßt würde. Daher bleibe ich bei Fortunatovs Etymologie, die Kluge PBB 9, 194 übersehen zu haben scheint, stehn. - Die Möglichkeit ferner, daß Entlehnung aus mittelländischen Dialekten vorliege, könnte

höchstens für kina- und kuni- in Betracht kommen, deren in, un als die lautgesetzlichen Vertreter der sanskritischen Verbindung in aufgefaßt werden dürften\*). Streicht man die beiden Beispiele, so bleiben immerhin noch 14 übrig, für die die Annahme der Entlehnung aus Prakrit oder Pali entweder unzulässig oder so wenig wahrscheinlich ist, daß man von ihr absehen darf. Auf 14 Fälle läßt sich aber sehr wol eine Regel gründen. Soll die Beweiskraft der Beispiele angefochten werden, so muß es dadurch geschen, daß man eine Anzahl anderer beibringt, die die Regel aufheben, ohne daß die Ursache der Störung zu ermitteln wäre.

Theoretisch sind zwei Arten von Ausnahmen möglich. Entweder es zeigt sich, daß l+ Dentalis anders behandelt wird, als die Regel lehrt; oder umgekehrt, es zeigt sich, daß r+ Dentalis das selbe Product ergibt, das die indische Entwickelung von l+ Dentalis vorstellen sollte. Beide Arten kommen in Wirklichkeit vor; aber beide Male läßt sich für die abweichende Behandlung eine Erklärung finden, die Brugmann mit den Worten: »Nicht unwahrscheinlich ist, daß Dialektmischung vorliege« (Grundriß 1. 214) bereits angedeutet hat.

a) l + Dental nicht nach der Regel behandelt.

Fortunatov nennt ein Wort, in dem l+Dental erhalten geblieben sein soll. Außerdem gibt es ein paar Beispiele dafür, daß l+Dentalis im Sanskrit durch r+Dentalis reflectiert wird.

Jener Beleg der ersten Weise ist für Fortunatov gáldā (belegt gáldayā RV 8. 1 $_{20}$ ). Er übersetzt das Wort

<sup>\*)</sup> Vgl. pāli giņāti = sskr. grņāti, iņa- = sskr. rņa- (EKuhn Beitrāge zur Pali-Grammatik 14), prākr. riņa- (Hēmacandra 1. 141) neben aṇa-, tiṇa- = sskr. trṇa- im Dramenprakrit. un als Aequivalent von sskr. rṇ findet man meist nur hinter Labialen: pāli vuṇōti = sskr. vṛṇōti (EKuhn 13), prākr. muṇāla- = sskr. mṛṇāla- (Hēmacandra 1. 131); ein sicheres Beispiel für prākr. un hinter Gutturalis ist indes kuṇaï : sskr. kṛṇōti (Hēmacandra 4. 65 mit Pischels Bemerkung). Im Anlaute ist pāl. prākr. an als Parallelwert des sskr. rṇ- sehr selten; daher aṇi-schwerlich mittelindisch. — Das Urteil, das oben im Texte abgegeben ward, hat eine Unterredung mit Pischel zur Grundlage.

100

mit Roth durch 'Abgießen, Abseihen', und stellt es zu gálati (träufelt herab, fällt), griech. βάλλω. Ich verweise auf Pischel in Pischel und Geldner Ved. Stud. 1. 83.

Die zweite Weise ist in folgenden Fällen zu beobachten:

sskr. jartú- (vulva; Uṇādis.) : got. kilþei; ved. jathára- oben 383. sskr. márdhati (läßt nach, vernachlässigt; RV) : griech. μαλθακός, ahd. milti.

sskr.  $m\bar{u}rdh\acute{a}n$ - (Haupt, Kopf, RV) : ags. molda (Kopf); Kluge Stammbildungslehre 37.

Ob *vrna* (Wolle; vgl. lit. *wilna*) isoliert genug stehe, um als weiterer Beleg gelten zu können, ist nicht zu entscheiden. Ganz ferne zu halten sind jedesfalls Bildungen wie *pūrná*- (voll; vgl. lit. *pilnas*), da in der überwiegenden Anzahl der Formen, mit denen sie zum Systeme verbunden sind, keine Dentalis auf das ursprüngliche *l* folgte.

Ist es richtig, daß jartú- und jathára- auf der gleichen Basis ruhen, so ist der Weg zur Erklärung der abweichenden Behandlung der Lautgruppe l+Dentalis gewiesen. Da man nicht annehmen kann, daß der selbe Wortstamm in dem selben Dialekte zwei nicht aus einander abzuleitende Gestalten empfangen habe, so muß man die Entstehung von jart- und jath- in zwei verschiedene Dialekte verlegen. Nun geht in 13 mit jath- gleichgebauten Formen der Lingual auf die Verbindung l+Dental zurück. Also wird man schließen, daß in dem Dialekte, dem jatháraangehört, beim Aufkommen des von Fortunatov gelehrten Lautwandels jene Verbindung vorhanden gewesen, in dem anderen aber, in dem jartú- entstand, durch Verwandlung des l in r alteriert gewesen sei. Ausnahmen dieser Art sind folglich nur scheinbar.

b) r + Dentalis durch Lingualis vertreten.

sskr. káṭa- (Geflecht, Matte; vedisch, aber nicht im RV): altpreuß.
korto (Gehege); JSchmidt Zur Gesch. d. idg. Vocalismus 2. 222.
sskr. kaṭū-, káṭuka- (scharf, beißend; RV): lit. kartùs (bitter).

sskr. kāṇá- (einäugig; RV): ksl. krūnū (ἀτότμητος); JSchmidt
a. a. O. 502.

Vielleicht kommt hierzu noch káštha (Rennbahn, Ziel): Bezzenberger (Beitr. 16. 120) lehnt das Nomen an lat. currere, ahd. hros an; und eines oder das andere der von Fröhde Beitr. 3. 130 ff. erwähnten Worte, deren Etymologie größten Teiles unsicher ist. Auf keinen Fall kann die Gleichung sskr. nadá- (Schilfrohr): griech. νάφθηξ länger in Betracht kommen, da Pischel (ZDMG 35. 717 f., Ved. Stud. 1. 183 ff.) nadá- als Nebenform von nadá- erwiesen hat.

Die Beurteilung des Linguales in káta-, katú-, kanáfällt nicht schwer. Neben káta- begegnet kartana- (das Spinnen); ksl. krunu steht dem von Grammatikern angeführten Part. Perf. Pass. kirna- näher als dem vedischen Stellt man ved. kātá- (Grube: RV) mit Recht zu kṛntáti (schneidet, zerspaltet; vgl. lit. kirsti, hauen), so gewinnen wir in kartá- (Grube; RV) die mit kartana-, kīrna- gleich stehende Seitenform. Nun kann nicht bezweifelt werden, daß in der überwältigenden Majorität der Fälle die Gruppe r + Dentalis (abgesehen von der Lingualisierung des n) unverändert bleibe; eben so lehren 14 sichere Beispiele, daß l+Dentalis im Sanskrit durch die mit der Dentalis parallel gehende Lingualis wiedergespiegelt werde. Folglich werden wir kartana-, kīrna-, nach Umständen auch kárta-, einem Dialekte zuschreiben, in dem das r fest war: káta-, katú, vielleicht auch kātá-, einem Dialekte, in dem zur Zeit, als die Verwandlung der Gruppe l + Dentalis begann, r bereits zu l geworden war. Diese Lösung wird schon von Fortunatov (219) nahe gelegt.

Wo also Ausnahmen der allgemeinen Regel vorzuliegen scheinen, da ist der wahre Sachverhalt nach meiner Ansicht der, daß im Sanskrit vor der Periode, in der die Ablösung der Verbindungen des l mit den Dentalen durch Linguale einsetzt, der Umfang der beiden Liquiden verschoben war. Daß r sein Gebiet auf Kosten des l erweitert habe, bedarf für den, der die von den Europäern übereinstimmend gebotene Verteilung von r und l für den ursprünglichen Zustand hält, keines Beweises: hatte man ja doch gerade darin, daß Veda und Avesta in Worten, die bei allen Europäern l besitzen, r bieten, die Veranlassung dazu gefunden der Ursprache l abzusprechen. Umgekehrt zeigen aber auch indische Worte da l, wo ihre europäischen Reflexe r bieten:

sskr. klöça- (Ruf; RV) neben kröçati (ruft; RV und klassisch): lit. kraūkti (oben 377).

sskr. plušnāti (besprengt; Dhātup.) neben prušno ti (sprüht; vedisch):
lit. praūsti (das Gesicht waschen).

sskr. liçatē (rupft; schon vedisch, aber nicht im RV), likháti (ritzt, kratzt; eben so) neben riçáti (vedisch) und rikha (RV), rēkhā (Streifen, Linie; klassisch): vgl. griech. ἐφείκω, mhd. rīhe (ziehe auf einen Faden), lit. rēkti (schneiden).

sskr. löhá-, lö'hita- (rot; vedisch, aber RV nur 1 mal in nilalohitá-): lat. röbigo, altir. ruad, ahd. röt u. s. f.

sskr. lumpáti (zerbricht; vedisch, aber nicht im RV) neben rúpyati (hat Reißen im Leibe; Caus. Reißen verursachen, abbrechen; vedisch): lat. rumpere, altn. rjúfa (brechen).

sskr. luñcati (rauft; nachvedisch): lat. runcare, lit. runkù (werde runzelig).

sskr. çlōṇá- (lahm; vedisch, aber nicht im RV) neben çrōṇá- (vedisch und klassisch); zu çru- (bersten; Pischel und Geldner Ved. Stud. 1. VI) und damit zu çáru- (Geschoß), got. hairus (μάχαιρα).

Nun könnte Jemand einwenden, da für kaţa-, kaţú-, kaná- und die eben aufgezählten klo'ça-, plušnáti u. s. w. ein späterer Uebergang von r in l angenommen werde, so sei auch möglich, daß in den Worten, die Fortunatov zur Stütze seiner Regel aufführt, das vorauszusetzende l aus älterem r sich entwickelt habe; woraus folge, daß zwischen diesem l und dem l der europäischen Worte kein directer Zusammenhang bestehe. Darauf wäre zu erwidern, daß es ein eigentümlicher Zufall sein müßte, der die Linguale fast stets nur da erscheinen ließe, wo die europäischen Sprachen die Verbindung des l mit einem Dentale gewähren, verhältnismäßig selten aber da, wo die Europäer r statt l sprechen. Erinnern wir uns, daß sskr. l viel häufiger einem europäischen l als einem europäischen r gegenüberliegt (Brugmann Grundriß 1. 210), so findet der erwähnte Gegensatz leicht seine Erklärung: die Fälle, in denen die Verbindung l+Dental aus der Ursprache überkommen war, hatten die Majorität den Fällen gegenüber, in denen sie durch nachträgliche Verwandlung des r in l erzeugt war.

Problem ist jetzt nicht mehr, ob die Ursprache l gehabt habe; Problem ist jetzt, in welcher Weise die beiden

Liquidae der Ursprache in den arischen Sprachen behandelt worden seien. Für die eranischen Sprachen ist die Untersuchung noch gar nicht, für das Sanskrit eben erst in Angriff genommen. Wenn es sich herausstellt, daß das klassische Sanskrit in der Gewährung des l mit den europäischen Sprachen meist übereinstimmt\*), die vedische Sprache aber nicht, so muß man aufhören diesen Gegensatz als einen rein zeitlichen zu definieren. Pischel hat es zuerst ausgesprochen, daß es sich um eine dialektische Differenz handle. »Man glaube doch ja nicht, daß das klassische Skt. ein direkter Nachkomme des vedischen ist. Höchst wahrscheinlich repräsentiert das klass. Skt. den Dialekt von Brahmāvarta, natürlich in jüngerer Gestalt, während das vedische einen westlicheren Dialekt darstellt. Das beweist schon das vedische r im Vergleich zum klassischen l. Heut denkt doch kaum noch Jemand daran in dem vedischen r etwas Altertümliches zu sehen: es ist dialektisch, wie es dies heut im Sindhī und Bihārī und auf griechischem Sprachgebiet im Sfakiotischen ist« (GGA 1884. 512). Wäre eine Regel richtig, die Weise (Beitr. 6, 115) aufgestellt und Brugmann ohne Bemerkung in den Grundriß (1. 210) übernommen hat, so hätten die c-Laute den Uebergang folgender l in r begünstigt: griech. κλέρος : sskr. crávas; griech. κλίνω : sssr. cráyatē; lat. clūnis : sskr. crō'ni-; lat. gliscere : sskr. jráyati. Aber Weise berücksichtigt nicht, daß sehon der RV das Wort çlö'ka- besitzt, das man seit Yaska zu çrnö'ti (hört) stellt, und daß vedisches eris- klassisches elis- (sich anhängen, anhaften) zur Seite hat; die Zugehörigkeit dieses gris-,

<sup>\*)</sup> Worte, in denen auch das klassische Sanskrit europ. l nur r entgegen stellt, sind: rakšati (beschützt): griech. ἀλέξω; rinakti (läßt los, gibt preis): griech. λιμπάνω, lat. linquo u. s. f.; nyagrödha- (uach unten wachsend): griech. ἐλεύσομα, got. lindan (μηκύνεσθαι), altpreuß. lidis (Wirt, Hausherr); arhati (verdient, ist wert): griech. ἀλφή, lit. algά (Lohn; Fröhde Beitr. 3. 12); paraçu- (Beil): griech. πελεκύς; sarpis (Schmalz): griech. ἔλπος (εἰλαιον, στέαφ, εὐθηνία Hes.); prathatē (breitet sich aus): griech. πλατύς= lit. platūs; birājatē (glänzt): griech. φλέγω, lat. flamma u. s. f.; sskr. harita- (gelb, grün): lit. žėlti (grünen), lat. helvus, ahd. gelo; sahasra- (tausend): lesb. χέλλιοι und einige andere.

cliš- zu cráyatē steht außer Zweifel: man bedenke nur, daß Sāyaṇa zu dem RV 4. 431 erscheinenden crēšama die Erklärung gibt clēšayēma crāyayēma vā. In dem Terminus praclita-\*) hat sich l auch in einer Form des nicht erweiterten Verbs erhalten. Man kann criš- und cliš-, crávas und clőka- nicht wol anders beurteilen als rih- und lih- (lecken), rip- und lip- (beschmieren): in dem Dialekte, der die alten l durch r ersetzte, bedurfte es keines weiteren Anstoßes, um den Uebergang zur Vollziehung zu bringen.

## Berichtigungen.

- S. 69 Z. 15 v. o. lies das statt des.
- , 71 , 7 , kaun statt haun.
- , 81 , 11 , , fósos statt fosós.
- " 131 " 3 v. u. " καβλέει statt βλέει.
- " 159 " 17 v. o. " praçná- statt prácna-.
- " 162 " 16 v. u. tilge sarga-, da das entsprechende neuslov. sraga (Tropfen) r aufweist: in sskr. srjáti scheinen zwei Wortstämme zusammengefallen zu sein, einer mit l, einer mit l, einer mit l.
- " 162 " 2 v. u. lies \*dādaçāná- statt \*dadaçāná-.
- " 193 " 12 v. o. " ἀπόβλητος statt ἀποβλητός.
- " " " 15 " " *Elėjà* statt *Elėgà*.
- " 203 " 4 v. u. " πελάσσαι statt πέλασσαι.
- " 205 " 13 v. o. " τεράμων statt τεραμών.
- " 210 " 20 v. u. " frasnayayañta statt frasnayañta.
- " 254 " 21 " tilge sskr. sphálati, griech. σφάλλω: der Grundvocal ist nicht zu bestimmen.
- " 305 " 4 v. o. lies khrvīšyēitīš statt khrvīšyēitiš.
- " " " 10 v. u. " cátant- statt catánt-.
- " 315 " 9 " " quendau statt quendei.

<sup>\*)</sup> Auf l weist auch prākr. allia = sskr. \*āçliyāti (Pischel Beitr. 13, 10 f.) hin.

## Wortindex.

### Von

## Heinrich Meyer.

ádhvanīt 212. 221.

| Sanskrit.                                      |
|------------------------------------------------|
| a-, an- 142.                                   |
| amçá- 142.                                     |
| akārišam 209.                                  |
| aktú- 142.                                     |
| aktáu 156.                                     |
| ákran 116.                                     |
| ákravihasta- 197. 204.                         |
| 206.                                           |
| ágāt 184. <u>355</u> .                         |
| agnāyī 171.                                    |
| agrabhīšma 164.                                |
| ankuçá- 353.                                   |
| acakrat 117.                                   |
| acārišam 164.                                  |
| achān u. s. f. 157.                            |
| ájati 32. 41. 42. 46. 60.                      |
| 61, 241.                                       |
| ájārīt 164. 205. 211.                          |
| ájñās- 191.                                    |
| ajyāsišam 209.                                 |
| atati, átati 384.                              |
| ani- 383.                                      |
| atānīt 206.                                    |
| átārima u. s. f. 164.                          |
| átārima u. s. f. 164.<br>átārīt 164. 210. 230. |
| atāutsam 79.                                   |
| adayá- 251.                                    |
| ádarçam 118.                                   |
| adita 249, 265,                                |
| adīmahi 249.                                   |
| adrçam 120.                                    |
| ádmi 61.                                       |
| adrāk 157. 158.                                |
| ádhita 249.                                    |
| adhīmahi 249.                                  |
|                                                |

ániti 194. 196. anicita- 269. ánihçasta- 262. ánīka- 314. ánuspašta- 258. antarikiaprá- 191. ápaciti- 313, 337. ápaptat 93. 94. 110. ápaccāddaghvan- 264. ápas 50. 52. áprāt 158, 159, 163\*\*. aprāt, aprās 190 f. apsu- 210. ábharsam, ábhar 86. 157. abhitas 142. abhipadya- 167. abhiçásā 262. abhistaná- 178. abhrá- 142. ábhrāt 159, 162. amatsur 157. amante 234. ámanthistām 211. ámīti u. s. f. 234. amba u. s. f. 265. ámbhas 142. ayāmsam, ayān 157. ayāt 158. ayujmahi 333. aratni- 50, 52, árāt 159. árāya- 252. arāvišur 164. árāvīt 164, 197 aritra- 205, 209.

arāut 284. arká- 306. árcati 306. árvant- 140. arhati 389\*. avá- 49. avatá- avatá- 384. avatta- 268. avamīt 196. avāci 159. ávāt 158. avādiran, avādīt 164. ávi- 61. ávocat III. açayisthās 197. acnoti 142. áçman- 322, 373, 380, ácmānam 56. 57. 59. acrāušam 79. ácra- 175. 364. astán- 139\*. aštā, aštāu 11. 280. 284. 378. ásahista 193. asāvišur, asāvīt 164. ási 109. ástambhīt 194. ásti 90, 109, ástrta- 118. ásthām 203. ásthita u. s. f. 249. ásmi 20, 90, 98, 109, asrāk 157. 158. 159. asrāt 158. 162. asrēmán- 55\* ásvanīt 212.

árus 49.

| ājā 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kákuda- 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321, 324, 339, 341,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| āni- 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kákša- 4. 63. 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| átta- 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | káta- 386. 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | krāná- 111*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ādāyamāna- 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | katú- 386. 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kriyáte 116. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ápas 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | katará- 54. 315. 328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kriyám 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| āmimīyāt 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kanthā 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | krivirdati 206**.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| āmirē, amīt 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kapála- 266. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | krītá- 340. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ámnāta- 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kapi- 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | krö'çati 377. 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ālēbhānú- 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kapē'ta- 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | klö'man- 344*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| āçásā 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | káyasya cid 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | klōça- 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| āçišā 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kárati 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kvà 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| āçīrtá- 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | karišyáti 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kšatrá- 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| āçvá- 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | karuna- 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kšádatě 255***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ās 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | karkotaka- 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kšáyati 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ásīt, āsīs 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kartá- 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kšám- 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kartana- 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| āsīna- 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kšīrapāká- <u>306.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| iccháti 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kárti 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kináuti 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| imás 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kárman- <u>332.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | khanitár- 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iyāja <u>258.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kalana- 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | khāt 184*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| išádhyāi 197. 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kaçıká 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | khātá- 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| išitá- 194, 218,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kāñcaná- 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | khāyatē 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iširá- 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kāñcī 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | khidáti 184, 254, 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ištá- 98. 99. 258. 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kāṭá- 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>298. 299. 300.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kāná- 386. 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gañja- 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| išnánti 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kātkarēti 184*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gáti- 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| išnāti 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kāpūta- 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gådhya- 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| išņīmās 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | káyamāna- <u>339.</u> <u>341.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gámati 15. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ījānd-, ījē 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gamáyati 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| uktá- 258, 306,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kárišat 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gamistam 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ukšábhyas 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kālá- 304, 305, 328,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gamē'ma 116. 117. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ukšábhyas <u>127.</u><br>ucátha- <u>197.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kālá- <u>304</u> , <u>305</u> , <u>328</u> ,<br>kālī <u>184</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gamē'ma 116, 117, 134,<br>230,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ukšábhyas <u>127.</u><br>ucátha- <u>197.</u><br>uccháti 1 <u>13.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kālá- <u>304, 305, 328,</u><br>kālī <u>184.</u><br>kāšthā <u>386</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gamē'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamyām 116,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ukšábhyas <u>127.</u><br>ucátha- <u>197.</u><br>uccháti 1 <u>13.</u><br>uditá- <u>232.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kālá- 304, 305, 328,<br>kālī 184,<br>kāšthā 386,<br>kásatē 233, 341,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gamē'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamyām 116,<br>gáya- <u>833</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ukšábhyas <u>127,</u><br>ucátha- 197,<br>uccháti 113,<br>udítá- 232,<br>upadýy- 154,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kālá- 304, 305, 328,<br>kāli 184,<br>kāsthā 386,<br>kásatē 233, 341,<br>kiņa- 383,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gamö'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamyám 116,<br>gúya- 333,<br>gúristha- 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ukšábhyas 127,<br>ucátha- 197.<br>ucháti 113,<br>uditá- 232.<br>upadŕy- 154.<br>ubháu 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kālá- 304, 305, 328,<br>kalī 181,<br>kástlā 386,<br>kásatē 233, 341,<br>kina- 385,<br>kiráti 10, 116,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gamē'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamyām 116,<br>gúya- 333,<br>gúriāṭha- 10,<br>gáldayā 385,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ukšábhyas 127.<br>ucátha 197.<br>ucátái 113.<br>uditá- 232.<br>upadry- 154.<br>ubáta 281.<br>ulita- 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kālá- 304, 305, 328,<br>kāli 181,<br>kāsthā 386,<br>kāsatē 233, 341,<br>kiņa- 383,<br>kirát 10, 116,<br>kiri- 205,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gamē'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamyām 116,<br>gáya- 333,<br>gárištha- 10,<br>gáldayā 385,<br>gav- 50, 51, 63,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ukšábhyas 127.<br>ucátha 197.<br>ucátát 113.<br>ucátát 282.<br>upadŕy 154.<br>ubláu 281.<br>ubláu 200.<br>ucáca 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kāli- 304, 305, 328,<br>kāli- 181.<br>kāiļhā 386,<br>kāsutē 233, 341.<br>kiņa- 383,<br>kiriti 10, 116,<br>kiri- 205,<br>kīri- 260,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gamē'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamyām 116,<br>gāya- 333,<br>gārīšṭha- 10,<br>gāldayā 385,<br>gav- 50, 51, 63,<br>gāvi 153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| uksáthyas 127.<br>ucátha 197.<br>ucátha 197.<br>uchátí 113.<br>uditá 282.<br>upadýr 154.<br>ubháu 281.<br>ulita- 200.<br>ucáca 258.<br>ucátha 14. 31. 166*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kāli - 304, 305, 328,<br>kāli 184,<br>kāsthā 386,<br>kāstatē 233, 341,<br>kiņa- 383,<br>kirāti 10, 116,<br>kiri- 205,<br>kīri- 260,<br>kīri- 260, 332,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | game'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamy'm 116,<br>gáya- 333,<br>gáristha- 10,<br>gáldaya 385,<br>gav- 50, 51, 63,<br>gávi 153,<br>gavint' 71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ukšábhyas 127.<br>ucátha 197.<br>ucátái 113.<br>uditá- 232.<br>upadry- 154.<br>ulháu 281.<br>ulūta- 200.<br>urăca 258.<br>uvāha 14. 31. 166*.<br>umás 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kāli- 304, 305, 328,<br>kāli 181,<br>kāihā 386,<br>kāsutē 233, 341,<br>kiņa- 383,<br>kirāli 10, 116,<br>kiri- 205,<br>kiri- 260, 332,<br>kīrņa- 366,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gamē'ma 116, 117, 134,<br>230,<br>gamyām 116,<br>gáya- 323,<br>gárižiha- 10,<br>gáldayā 385,<br>gav- 50, 51, 63,<br>gávi 153,<br>gavin' 71,<br>gáhvana-, gáhvara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| uksáthyas 127,<br>ucátha- 197,<br>ucháti 113,<br>uditá- 232,<br>upadý- 154,<br>ubháu 281,<br>ulita- 200,<br>uráca 258,<br>uzáha 14, 31, 166*,<br>uymási 89,<br>ugmási 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kāli- 304, 305, 328,<br>kāli 181,<br>kāiļhā 386,<br>kāsatē 233, 341,<br>kirai- 383,<br>kirāti 10, 116,<br>kiri- 205,<br>kīri- 260, 332,<br>kiri- 260, 332,<br>kirja- 306,<br>kuṭhāra- 383,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | game'ma 116, 117, 134, 230, gamy'm 116, gáya- 333, góriètha- 10, gáldayā 385, gav- 50, 51, 63, gávi 153, gavin' 71, gáhvana-, gáhvara-261,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| uksáthyas 127.<br>ucátha- 197.<br>ucátha- 197.<br>uchátí 113.<br>uditá- 232.<br>upadýr- 154.<br>ulháu 281.<br>ulta- 200.<br>uráca 258.<br>ucáta 14. 31. 160*.<br>ucmási 89.<br>usásam 40. 56.<br>ucácam 40. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kāli - 304, 305, 328,<br>kāli 184,<br>kāsthā 386,<br>kāsutā 233, 341,<br>kiņa- 383,<br>kirāli 10, 116,<br>kirī- 205,<br>kīrī- 260,<br>kīrī- 260, 332,<br>kīrŋa- 306,<br>kuṭhāra- 383,<br>kuṇi- 383,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | game'ma 116, 117, 134, 230, gamy'm 116, giya- 333, girisha- 10, gidlaya 385, gav- 50, 51, 63, givi 153, gavini' 71, gihvana-, gihvara- 261, gim 184, 286,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ukšábhyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucháti 113. uditá- 232. upadřy- 154. ulháu 281. ulūta- 200. urăca 258. uvāha 14. 31. 166*. uymási 89. usāsam 40. 56. ūcānā-, ūcimá 258. ūlhá- 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kāli- 304, 305, 328,<br>kāli 181,<br>kāihā 386,<br>kāsatē 233, 341,<br>kiņa- 383,<br>kirāl 10, 116,<br>kiri- 205,<br>kiri- 260, 332,<br>kirņa- 306,<br>kuthāra- 383,<br>kuņi- 383,<br>kutra 315, 368,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gamē'ma 116, 117, 134, 230, gamyām 116, gáya- 323, gárištha- 10, gáldayā 385, gav- 50, 51, 63, gávi 153, gavīn' 71, gáhvana-, gáhvara- 261, gám 184, 286, gämáyati 169,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| uksáthyas 127.<br>ucátha- 197.<br>ucháti 113.<br>ucháti 232.<br>upadý- 154.<br>ubáu 281.<br>ulita- 200.<br>uráca 258.<br>uváha 14. 31. 166*.<br>ucmási 89.<br>učásam 40. 56.<br>ücánd-, ücimá 258.<br>ülhá- 301.<br>úld- 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kāli - 304, 305, 328, kāli 184, kāthā 386, kāsutā 233, 341, kina- 383, kirāti 10, 116, kiri- 205, kirīti 260, kīrīn- 260, 332, kīrīn- 306, kīrīn- 383, kuṭārā 383, kuṭārā 315, 368, kuru 221, 222, 225,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | game'ma 116, 117, 134, 230, gamyām 116, gāya- 333, görisiha- 10, gāldayā 385, gav- 50, 51, 63, gāvi- 153, gavīn' 71, gāhvara- 261, gām 184, 286, gāmāyati 169, gāyati 243,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| uksidhyas 127,<br>ucátha- 197,<br>ucátha- 197,<br>ucháti 113,<br>uáttá- 232,<br>upadýr- 154,<br>ulháu 281,<br>ultáta- 200,<br>uráca 258,<br>uráta 14, 31, 166*,<br>urmási 89,<br>usásam 40, 56,<br>ücánár, ücimá 258,<br>ülhá- 301,<br>ütá- 301,<br>ütá- 289,<br>űrpä- 226,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kāli - 304, 305, 328, kāli 184, kāsthā 386, kāsutā 233, 341, kiņa- 383, kirāt 10, 116, kiri- 205, kiri- 260, kiri- 260, 332, kirja- 306, kuthāra- 383, kuti- 315, 368, kutu 221, 222, 225, 231,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 230, 241, 250, 251, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ukšábhyas 127. ucátha 197. ucátha 197. ucháti 113. uditá 232. upadry 154. ulháu 281. ulháu 281. ulūta 200. uvāca 258. uvāha 14. 31. 166*. uvmási 89. usāsam 40. 56. ūčand , ūcíma 258. ūlhá 301. ūtí 289. ū'rnā 226. ū'rnī 383†.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kāli- 304, 305, 328,<br>kāli 181,<br>kāihā 386,<br>kāsatē 233, 341,<br>kiņa- 383,<br>kirāli 10, 116,<br>kiri- 205,<br>kiri- 260, 332,<br>kirņa- 306,<br>kuṭhāra- 383,<br>kuṇ- 383,<br>kuru 221, 222, 225,<br>231,<br>kulāya- 131,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gamē'ma 116, 117, 134, 230, gamyām 116, gáya- 323, gárištha- 10, gáldayā 385, gav- 50, 51, 63, gávi 153, gavīn' 71, gáhvana-, gáhvara- 261, gám 184, 286, gāmáyati 169, gáyati 243, gārīt 163, 164, 227, gáhatē 261,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uksáthyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. uchátí 113. uditá- 232. upadŕý- 154. ulháu 281. ultáta- 200. uráca 258. uváha 14. 31. 166*. ucmási 89. učásam 40. 56. ūčáná-, ūčímá 258. ulhá- 301. idd- 269. ü'rnā- 226. ürni- 383†. rcchátí 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kāli - 304, 305, 328, kāli 184, kāth 386, kāstaē 233, 341, kina- 383, kirāti 10, 116, kiri- 205, kirī- 260, 332, kirīn- 260, 332, kirīn- 306, kirīn- 383, kuṇi- 383, kuṇi- 383, kuṇi- 283, kuru- 221, 222, 231, kulāya- 131, kṛṇāti u, s, f, 306,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 230, 24 116, giya- 333, 24 25 25, 24 25, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26, 25 26 |
| uksidhyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucháti 113. uditá- 232. upadŕŗ- 154. ulháu 281. ulita- 200. uráca 258. uváh 14. 31. 160*. umási 89. usásam 40. 56. učáná- úcimá 258. ulhá- 301. itá- 289. uř·na 226. üř·na 383*. rccháti 113. rjú- 301. 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kāli-304, 305, 328, kāli 181, kāthā 386, kāsatē 233, 341, kiva-383, kirāti 10, 116, kiri-205, kiri-260, kiri-260, 332, kiri-306, kuṭhāra-383, kuṭr-315, 368, kuṭr-315, 368, kuru-221, 222, 225, 231, kulāya-131, kufāya-131, kufāya-131, kufāya-131, kufāya-131, kufāya-131, kufāya-131, kufāya-131,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 230, 24 116, 24 24, 25, 25, 25, 26, 27, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| uksáthyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. uchátí 113. uditá- 232. upadry- 154. ubháu 281. ulitta- 200. uráca 258. uráha 14. 31. 166*. urása 89. urása 40. 56. ücánd-, ücimá 258. ülhá- 301. ütá- 289. ü'rnā- 226. ürni- 383*. rcchátí 113. rjú- 301. 302. rtá 281*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kāli - 304, 305, 328, kāli 184, kāthā 386, kāsatā 386, kāsatā 233, 341, kiņa- 383, kirāti 10, 116, kiri- 205, kirīti- 260, 332, kirīti- 260, 332, kirīti- 260, 332, kirīti- 383, kuṭāra- 383, kuṭāra- 383, kuṭāra- 384, kuṭāra- 384, kuṭāra- 385, kuṭāra- 315, 368, kuru- 221, 222, 225, 231, kulāya- 131, kryātī- 306, kryūtīti- 387, kryātīti- 383, kryūtīti- 383, kryūtīti- 383, kryūtīti- 384, kryūtīti- 385, kryūtīti- 384, kryūtīti- | gamö'ma 116, 117, 134, 230, 116, 117, 134, 230, 230, 231, 241, 241, 241, 241, 241, 241, 241, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ukidihyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucátha- 197. ucháti 113. uditá- 232. upadri- 154. ulháu 281. ulita- 200. uváca 258. uváha 14. 31. 166*. uvánási 89. učásam 40. 56. ücäná-, ücimá 258. ülhá- 301. ütá- 269. ü'rnä 226. ürni- 383†. rycháti 113. ryú- 301. 302. rtá 281*. ädhi 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kāli - 304, 305, 328, kāli 184, kāthā 386, kāsutē 233, 341, kiņa- 383, kiņa- 383, kirāt 10, 116, kirī- 205, kīrī- 260, 332, kīrīn- 260, 332, kīrīn- 363, kuṭārā- 383, kuṭārā- 383, kuṭā- 383, kuṭā- 383, kuṭā- 221, 222, 225, 231, kutāya- 131, kutāya- 131, kutāya- 131, kutāya- 131, kutāya- 306, kṛntāti 387, kṛnāti u. s. f. 306, kṛntāti 387, kṛpāṇa- 304, 305, kṛmā- 129, 130, 314,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | game'ma 116, 117, 134, 230, amyām 116, gāyā- 333, gārištha- 10, gāldayā 385, gav- 50, 51, 63, gāvi 153, gavīn' 71, gāhvara- 261, gām 184, 286, gāmāyati 169, gāyati 243, gārīt 163, 164, 227, gāhatē 261, girāt, girati 116, 163, girīt 174*, girati 116, 163, girīt 174*, girāti 228, gīrīti, girāti 228, girīti, girāti, gir |
| uksidhyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucháti 113. uditá- 232. upadry- 154. ulháu 281. ulháu 281. ultáta- 200. uráca 258. uváha 14. 31. 166*. uváhasi 89. usásam 40. 56. úcáná-, úcímá 258. ulhá- 301. útá- 269. úrra 226. úrra 226. úrra 3831. ryá- 301. 302. rtá 281*. edhi 110. erm 90. 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kāli- 304, 305, 328, kāli 181, kāthā 386, kāstā 233, 341, kivai- 383, kivāti 10, 116, kiri- 205, kiri- 260, 332, kiri- 260, 332, kiri- 306, kuṭhāra- 383, kitra 315, 368, kuru- 221, 222, 225, 231, kulāya- 131, kraāti u. s. f. 306, krutāti 387, krpāti u. s. f. 306, krutāti 387, krpāti 387, krpāti 387, krpāti 387, krpāti 387, krpāti 129, 130, 314, 315,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 230, 240, 251, 262, 262, 262, 262, 262, 262, 262, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| uksáthyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucátha- 197. uchátí 113. uditá- 282. upadry- 154. ulháu 281. ultáta- 200. uráca 258. uváha 14. 31. 166*. ucámási 89. učámási 89. učámár- ücímá 258. ülhá- 301. üldá- 269. ü'rnā- 226. ü'rnā- 226. ü'rnā- 3831. rcchátí 113. rjú- 301. 302. rtá 281*. ölhá- 100. 187. öšitavya- 194. 197. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kāli - 304, 305, 328, kāli - 184, kāthā 386, kāstatē 233, 341, kina- 383, kirāti 10, 116, kiri- 205, kirīdi 10, 116, kiri- 260, 332, kirīdi - 260, 332, kirīdi - 360, 332, kirīdi - 360, 332, kirīdi - 383, kirīdi - 383, kirīdi - 383, kirīdi - 383, kirīdi - 384, kirīdi - 381, kirīdi - 381, krādīti - 381, krādīti - 381, krīdi - 384, 305, krīdi - 129, 130, 314, 315, krīdi - 350,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | game'ma 116, 117, 134, 230, 320, 331, 332, 333, 34, 34, 355, 34, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ukidihyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucátha- 197. ucháti 113. uditá- 232. upadri- 154. ulháu 281. ulita- 200. uráca 258. uváha 14. 31. 166*. uváha 14. 31. 166*. uváha 14. 31. 166*. učáná-, úcimá 258. úlhá- 301. útá- 269. ú'rnā- 226. úrnā- 383†. recháti 113. rjú- 301. 302. rtá- 281*. zöthi 110. z'mi 90. 187. zöttavya- 194. 197. 218. ö'tum 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kāli - 304, 305, 328, kāli 184, kāthā 386, kāsutā 233, 341, kiņa- 383, kirāt 10, 116, kirī- 205, kīrī- 260, kīrī- 260, 332, kirī- 360, 332, kirī- 383, kuṇ-  | game'ma 116, 117, 134, 230, gamy'm 116, giya- 333, girisha- 10, galdays 385, gav- 50, 51, 63, givi 153, gav- 17, gahvara- 261, gam'yati 169, gam'yati 169, gayati 169, gayati 169, gayati 169, gayati 163, 164, 227, gahate 261, giriti, girati 116, 163, giri- 20, 332, 334, gir 174*, gurati 116, 163, gurati 116, garti- 213, 215, 221, 226, 227,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ukidhyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucátha- 197. ucháti- 113. uditá- 232. upadŕy- 154. ulháu 281. ulita- 200. uváca 258. uváha 14. 31. 160*. uvákam 40. 56. učáná-, úcimá 258. ulhá- 301. utá- 3 | kāli-304, 305, 328, kāli 181, kāli 181, kāli 181, kāli 386, kāsatē 233, 341, kivai-383, kivāli 10, 116, kiri-205, kīri-260, 332, kīri-260, 332, kīri-330, kuṭhāra-383, kuṭr-353, kuṭr-315, 368, kuru 221, 222, 225, 231, kulāya-131, kulāya-131, kulāya-131, kulāya-131, kulāya-131, kulāya-131, kulāya-131, krādīt u. s. f. 306, kṛntātī 387, kṛpāṇa-304, 305, kṛmi-129, 130, 314, 315, kē'tai-350, kē'vai-70, 384, kradas 117,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 2mym'm 116, giya- 333, girisha- 10, giddayā 385, gav- 50, 51, 63, givi 153, 261, 154, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ukidhyas 127, ucátha- 197, ucátha- 197, ucátha- 197, uchátí 113, uditá- 282, upadŕý- 154, ulháu- 281, ulitá- 200, uráca 258, uváha 14, 31, 166*, ucmási 89, učásam 40, 56, ūčáná-, ūčímá 258, ūlhá- 301, ulá- 269, ü'rnā- 226, ü'rnā- 226, ü'rni- 383+, rcchátí 113, rjú- 301, 302, rtá- 281*, ö'dhí 110, e'mi 90, 187, zöitavya- 194, 197, 218, ö'tum 269, ö'stha- 286, äukšis 197,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kāli - 304, 305, 328, kāli - 184, kāli 184, kāshā 386, kāshā 233, 341, kina- 383, kirāti 10, 116, kiri- 205, kirīti 260, 332, kirīti 260, 332, kirīti 260, 332, kirīti 260, 332, kirīti 283, kirīti 283, kirīti 21, 222, 231, kirīti 221, 222, 231, kradāti 287, krātī 129, 130, 314, 315, krātī 250, 87 vadas 117, krātī 186, krātī 117, krātī 117, krātī 186, krātī 117,  | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 230, 231, 24, 25, 25, 27, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ukidihyas 127. ucátha- 197. ucátha- 197. ucátha- 197. ucháti 113. uditá- 232. upadrr- 154. ulháu 281. ulita- 200. ucáca 258. ucáca 258. ucáca 14. 31. 166*. ucmási 89. učáca 40. 56. ūcānár, ūcimá 258. ūlhá- 301. ūtá- 269. ū'rnā 226. ūrnā- 383*. recháti 113. rjú- 301. 302. rtá 281*. čāthi 110. r'mi 90. 187. čšitavya- 194. 197. 218. č'tum 269. ö'tha- 286. äukšis 197. ká- 314. 315. 324. 326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kāli - 304, 305, 328, kāli - 184, kāli - 184, kāthā 386, kāsutā 233, 341, kiņā- 383, kiņā- 383, kirāli - 10, 116, kiri- 205, kīri- 260, 332, kirāli - 360, 332, kirāli - 383, kuņi- 383, kuņi- 383, kuņi- 383, kuņi- 383, kuņi- 221, 222, 225, 231, kulāyga- 131, krņāli u. s. f. 306, krntāli - 387, krņāna- 304, 305, krmi- 129, 130, 314, 315, krīdi- 350, kō vata- 70, 384, krādas 117, krāntas 116,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 230, 240, 251, 261, 262, 27, 261, 262, 27, 261, 262, 27, 261, 262, 262, 262, 262, 262, 262, 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ukidhyas 127, ucátha- 197, ucátha- 197, ucátha- 197, uchátí 113, uditá- 282, upadŕý- 154, ulháu- 281, ulitá- 200, uráca 258, uváha 14, 31, 166*, ucmási 89, učásam 40, 56, ūčáná-, ūčímá 258, ūlhá- 301, ulá- 269, ü'rnā- 226, ü'rnā- 226, ü'rni- 383+, rcchátí 113, rjú- 301, 302, rtá- 281*, ö'dhí 110, e'mi 90, 187, zöitavya- 194, 197, 218, ö'tum 269, ö'stha- 286, äukšis 197,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kāli - 304, 305, 328, kāli - 184, kāli 184, kāshā 386, kāshā 233, 341, kina- 383, kirāti 10, 116, kiri- 205, kirīti 260, 332, kirīti 260, 332, kirīti 260, 332, kirīti 260, 332, kirīti 283, kirīti 283, kirīti 21, 222, 231, kirīti 221, 222, 231, kradāti 287, krātī 129, 130, 314, 315, krātī 250, 87 vadas 117, krātī 186, krātī 117, krātī 117, krātī 186, krātī 117,  | game'ma 116, 117, 134, 230, 230, 230, 231, 24, 25, 25, 27, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| gō's <u>180.</u> 181.                | cyávantē 144, 337.                 | jīrņá- 226.                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| gaus 154. 181.284.286.               | chantsat, chantsi 157.             | jīvá- 317. 330. 332.                            |
| 287.                                 | chága- 184. 352.                   | jujō'sa <u>80.</u>                              |
| gnā 105. 106. 131.                   | chāyā 82.                          | jurati 116.                                     |
| gmán 116.                            | chupáti 151.                       | juhāva 87.                                      |
| gmántā 116.                          | jaksiti 194.                       | juhumás 87. 88.                                 |
| gmistya 206.                         | jakšīyāt 111.                      | juhö'ti 144.                                    |
| grathitá- 218, 219.                  | jagáma 14. 15. 98.                 | juhō'mi 87. 88.                                 |
| grásate 69. 254. 257.                | jagrbhmá 89.                       | juhvē' 144.                                     |
| 258. 264. 265.                       | jagmimá 99.                        | jē ti 144.                                      |
| grasitá- 69. 258.                    | jagmirē' 206.                      | jō'sati 80.                                     |
| grāma- 234.                          | jagmúr 98.                         | jñātá- 235.                                     |
| gláha-, gláhatē 343*.                | jagrábha 89.                       | jñātár- 235.                                    |
| glō'cati 343*, 348.                  | jagrasānā, jagrasīta               | jñāti- 191. 215.                                |
| ghana- (compact) 63.                 | 258.                               | -jñu- 270.                                      |
| ghaná-(Zermalmer)333.                | jajána 59.                         | jnēyās <u>235.</u><br>jyā <u>209. 212. 361.</u> |
| ghṛtastāvá- 71*.                     | jajanúr 117.                       |                                                 |
| ghṛtásnu- 153.                       | jajána 14. 31. 34. 35. 39. 42. 59. | jyāyān 209. 250.<br>jyāsyati 209.               |
| ghṛtasnú- 211.                       |                                    | jyēšthá- 250.                                   |
| ghōrá- 274. 290.<br>ghnánti 98. 115. | jajñirē' 206.<br>jajñúr 117.       | jráyati 389.                                    |
| ghráms-, ghramsá- 267.               | jajñáu 235.                        | tákšati 111.                                    |
| ghrātá-, ghrāti 210.                 | jatā 383.                          | takšáthur 112.                                  |
| -ca 313.                             | jatila- 383.                       | takšúr 112.                                     |
| cakára 89.                           | jathára- 383. 384.                 | tatá- 119, 125, 137, 220,                       |
| cakára 118. 306.                     | jánas 216*.                        | tatakšátur u. s. f. 111.                        |
| cakrmá 89.                           | jánitar- 191, 208.                 | tatanë 117.                                     |
| cakrá 118.                           | jánitős 179.                       | tatápa 74.                                      |
| cakráthur 118, 202.                  | jánišva 206. 208. 216*.            | tatasre 135.                                    |
| cakrāņá- 118, 202.                   | 217. 221.                          | tatána 15. 32. 56. 57.                          |
| cakrē' 118.                          | jabhára 14. 87.                    | tatápa 74.                                      |
| cakhāda 184. 254.                    | jabhrirē' 206.                     | tatnirė' 206.                                   |
| catati, cátati 384.                  | jáyati 90. 144. 333.               | tatnise 206.                                    |
| cátant- 305, 306.                    | járante 63. 317.                   | tatne 117.                                      |
| catváras 309, 313, 324.              | jaráyati 169.                      | tatrasur 258.                                   |
| 332. 340.                            | jaritár- 205. 228. 331.            | tápati 74.                                      |
| catvāla- 305.                        | jartú- 386.                        | támisrā 208.                                    |
| cániccadat 260.                      | jahá 282*.                         | tárati 99. 164.                                 |
| candrá- 260, 305, 306,               | jáhāti 269.                        | tarásantī 141*.                                 |
| cáyate 4. 333. 337.                  | jahyāt 269.                        | tarīšáņi 164.                                   |
| cárati, cáran 164.                   | jātá- 215, 217, 218, 219,          | tárute 210.                                     |
| carátha- 197.                        | <b>220. 221.</b>                   | tastabhúr 258.                                  |
| cáritavē 164. 197.                   | jānáti 331.                        | tastámbha 39.                                   |
| caritra-, carisyati 164.             | -jāni- 332.                        | tasthiván 249.                                  |
| carú- 63. 340. 341. 347.             | jānīmás 206. 235. 249.             | tá 280. 281.                                    |
| cāyamāna- 184.                       | jánu 39. 44. 56. 57. 270.          | tăna- 178, 263.                                 |
| cārīt 163. 164.                      | jāmi- 184.                         | tāyú- <u>243.</u>                               |
| cike ta 35, 70.                      | jáyatē 221. 373.                   | tāra- 178.                                      |
| cikë'ti 144.                         | jāráyati <u>169.</u>               | tārā 171.                                       |
| cikyúr 144.                          | jārišur 164.                       | tārīt 164.                                      |
| cikhēda 258.                         | jigāmi 187.                        | titirur 117.                                    |
| cittá- 361.                          | jigyur 144.                        | timirá- 206.                                    |
| -cid 332.                            | jighrati 210.                      | tiráti 99. 116. 134. 164.                       |
| cucyuvē' 144.                        | jijyāsati 209.                     | 230.                                            |
| crtáti 116.305.306.308.              |                                    | tisyà- 350.                                     |
| cē'tati 35. 70.                      | jitá- 90.                          | tistirē' 117.                                   |
| cē'dati 70.                          | jināti 210.                        | tunga- <u>353.</u>                              |
|                                      |                                    |                                                 |

| turáti 116.                                           | dácati 162*, 163,                                    | dháyati 251, 253, 264.                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| tulita- 205.                                          | dáçati <u>162*.</u> <u>163.</u><br>dāšți <u>163.</u> | · 265.                                            |
| tuvikūrmi- 228.                                       | dā sīt 164.                                          | dhāyas 251.                                       |
| tuštuvúr 144.                                         | da ha- 82.                                           | dhārā 287.                                        |
| tršitá- 218.                                          | dita- (abgeschnitten)                                | dhávati (spült) 167.168.                          |
| te 355.                                               | daha- 82.<br>dita- (abgeschnitten)<br>249. 268.      | 288.                                              |
| tấu 280.                                              | ditá- (gebunden) 60.                                 | dhāvati (rinnt, strömt)                           |
| trásati 141*. 258.                                    | 249.                                                 | 167. 287.                                         |
| trasta- 258.                                          | diti- 61, 65, 255,                                   | dhišvá 249, 269.                                  |
| $tr\bar{a}ta$ - 200.                                  | $d\bar{\imath}ti$ - 218.                             | dhīmási 269.                                      |
| tvác-, tvák 261.                                      | $d\bar{\imath}y\dot{a}$ - 251.                       | dhīyá- 251.                                       |
|                                                       | dīrghá- 135*.                                        | dhūtá- 167. 288.                                  |
| tvacá 261.                                            | dīrghá- 135*.<br>dīrņá- 217.218.219.221.             | dhṛšánt- 116.                                     |
| tvárate 116.                                          | dīšva (2mal) 249.                                    | dhetana 269.                                      |
|                                                       | dúras 171.                                           | dhēyám, dhēyát 264.                               |
| $tv\bar{e}'$ 355.                                     | durgáha- 261.                                        | dhē'stha- 250.                                    |
|                                                       | durdhárītu- 192.                                     | dhāutá- 167. 288.                                 |
| dákšina- 348.                                         |                                                      | dhāutí- 167. 284. 288.                            |
| dagdhá- 296, 301,                                     | duštáritu- 205.                                      | dhmātá- 191.                                      |
| daghnuyāt 264.                                        | drmháti 296.                                         | dhvāntá- 212. 221.                                |
| dátra- 252.                                           | dṛļhá- 296, 373.                                     | ná 142.                                           |
| dadárça 16. 31. 32. 42.                               | (IPTA=                                               | nak <u>156. 155.</u>                              |
| 43. 84.                                               | drti- 217. 218.                                      | nákti- 142.                                       |
| dádāmi 269.                                           | dṛçē yam 120.                                        | nakti- 142.<br>nakhá- 380.<br>nat 158.            |
| dadára 86.                                            | drštá- 118.                                          | nat 158.                                          |
| dadivāmsam 249.                                       |                                                      |                                                   |
|                                                       | dēvátta- 268.                                        | natá- 217. 218. 220.<br>nántva- 217.              |
| dadyāt 269.                                           | dēvár- 40.                                           | nántva- 217.                                      |
| dadrāná- 210.                                         | $d\vec{e}$ stha- $\frac{250}{250}$ .                 | nábhas 142, 172.                                  |
| dádhāmi 269.                                          | dēšņá- <u>250.</u> <u>253.</u>                       | nábhya- 142.                                      |
| dádhīta, dadhītá 269.                                 | dyáti (schneidet ab)                                 | nabhraj- 172.                                     |
| dadhmási 269.                                         | 268.                                                 | náram, náras 171.179.                             |
| dadhyāt 269.                                          | dyáti (bindet) 268.                                  | 180.                                              |
| dán 180.                                              | dyām 286.                                            | narmá-, narman- 171.                              |
| dáyatē 251. 253. 257.                                 |                                                      | náçati 142. 158.                                  |
| 268.                                                  |                                                      | nas 140. 141.                                     |
| dáridra- 210.                                         | dyāus 81, 284, 286, 287,                             |                                                   |
| dárīman- 210. 217.                                    | drávatí 210.                                         | náman- 44. 284.                                   |
| dártar- 217.                                          |                                                      | nărī 170.                                         |
| dárçam <u>120.</u><br>dáça <u>11. 112. 292. 305</u> , | drāghmán- 260.                                       | niktá- 337.                                       |
| 307. 308. 324.                                        | drāti 203. 210.<br>drāsat 210.                       | nijyatë 337.<br>nināya 79. 81. 82.                |
| dáçati 31. 32. 254. 257.                              | dru- 270.                                            | nimrgra- 373*.                                    |
| 258.                                                  | drugdhá- 144, 296, 298.                              | nimē'ghamāna- 373.                                |
|                                                       | 299. 300.                                            | niç-, niçás 61.                                   |
| daçasyáti <u>163.</u><br>daštá- <u>258</u> .          |                                                      | nícitā 269.                                       |
| dásyati 164.                                          | drúhyati 296, 298, 299.                              |                                                   |
| dáhati 68, 296, 301,                                  | 300.                                                 | niçīthá- <u>269.</u><br>niḥçásā <mark>262.</mark> |
| dātár-, dátar- (Geber)                                | derá 284 - deráu 280                                 | nršu 122, 171.                                    |
| 100. 233.                                             | dvá 284; dváu 280.<br>dvár- 39, 171, 178, 380.       | náuti 284.                                        |
| dátar- (Schnitter) 203.                               | dvára- 172                                           | náus 277. 284. 286. 287.                          |
| dātāram, dātāram 38.                                  | dhattë' 269                                          | paktá- 258. 264.                                  |
| 56. 57. 59.                                           | dhátsē 269.                                          | pacati 264. 306. 309.                             |
| dáti 251.                                             | dhána- 252t.                                         | pajrá- 262.                                       |
| dana - 959                                            | dhamati 101                                          | páñca 310. 313. 339.                              |
| dāntá- 212, 215.                                      | dhamáni- 191.                                        | 341, 347,                                         |
| dáru 39. 44. 56. 57. 270.                             | dhamitá- 191.                                        | patala- 383.                                      |
|                                                       |                                                      | Tarking -                                         |

| patu- 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pana- 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| paní- 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pátati 15. 93. 94. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| patáyati 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| patáyanta 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| páti- 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pathi- 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pad- 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| padá- 105, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| padás 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pádyate 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| panáyati 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| papáca 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| páptan 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nantimá 206 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| paptimá 206, 232,<br>paptúr 111, 112,<br>paprá 281, 283*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| namá 281 283*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| papráu 191, 201, 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 283*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| paraçu- 389*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| párivyayana- 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| párinas 191. 205. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| páritta- 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| páriman- 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| parút 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pavitra- 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pacú 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| páçyati 111. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| paspaçaná- 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pājas 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pāṇi- 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pāt 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pātáyati 14. 15. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 169. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pātáyantē 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pátave 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pād- 39. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pådam 56, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pādas 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pāráyati 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pāšāņa- 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pāšyà- 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pitar- 40, 46, 60, 61,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65. 249.<br>pitar 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pitar 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pitáram 38, 43,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pitá 41. 99. 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mitr. 98 122 125 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pitrn 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pitrā 99. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| piparti 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| piprmási 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| puta- 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| purú- 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| púrita- 205, 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The same of the sa |

```
pūtá- 218. 219.
     pūrņá- 215. 218. 226.
     pūrdhí 218.
11. prktá- 296, 297, 300.
     precháti 89, 113.
     prnácmi 296. 297. 300.
     prthú- 162.
     prenigu- 153.
     prajňu- 153. 180.
     prátiprāç- 159,
     pratyabandhat 11.
     pratyāmnāyur 210.
     práthati 161. 162. 389*.
     prápada- 154.
     prarēká- 335.
     pravayana- 251
     pracná- 158, 159, 378,
     praclita- 390.
02. práštum 89. 159.
     prástir nöti 331*.
     prāna- 215.
     pranáti, prániti 198*.
09. prāņātha- 196.
     prātá- 191. 201. 202.
     prác- 159.
     prásārayanta 169.
     prušnoti 388.
     plávatě 167.
     plāva- 82
     plāvayati 169.
     plihán- 260.
     pluśnáti 388.
     psā, psāti 190.
     phata- 384.
     phálati 99.
     phullá- 99
     phē'na- 383 t.
     badhyáte 99.
     babándha 20, 31, 35,
     babandhur 11.
     babhája 33.
     bahú- 378.
     bibhárti etc. 87, 88, 157,
     bibhidúr 144.
     bibhṛmás 87. 88. 90.
     bibhē'da 80.
     buddhá- 97, 144,
     budhánta 93, 94, 110.
     bubudhāná- 144.
     bō'dhati <u>93, 94, 97, 144.</u>
     bráviti etc. 194, 196,
       204. 233
     bruvánti 196, 199, 204,
       206. 233.
     bhaktá- 258. 261. 296.
       299. 300.
     bhága- 49.
```

bhájati 33. 254. 258. 296. 299. 300. bhanati, bhánati 384, bhadrá- 262. bhándistha- 262. bhára- 15. bhára 179 bhárati 39. 157. bhárant- 137. bháranti 39. bharamana- 49. bhárāmasi 39, 56. bhárāvas 57. 275. bharitra- 206, 213, bhariman- 213. bhárēt 154. bhárgas- 162 bhárti 90. 157. bhašá- 384. bhasáthas 110. bhasád- 110. bhasita- 190, 210, bhástrã 110. bháti 203. bhārá- 14, 15, 16, 39, bhāvá- 79. bhásate 384. bhišák 377. bhuráti 116. bhūrjá- 227. bhējē' 258. bhē'dati 80, 144. bhrájate 159, 162, 301, 302. 317. 380. bhrátar- 214, 228, bhrātrám 175. bhriyátē 222. maghá- 262 mámhate 262. matá- 118. máthīt 211 manisye 210. manda- 260 mányate 118, 158, márkata- 384. márta- 118. márdhati 386. maliná- 227. masīya 158. máh- 380. mātár- 40. márjmi 86. máršti 373. mitá- 60. 249. mitájňu- 153. mindá 260, 261. mimāti 249.

| mimītám 249.<br>mušitá- 194. 218.                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| musitá- 194. 218.<br>musnáti 194.                                  |
| musnati 194.                                                       |
| mailten 116                                                        |
| mūrá- 274. 289.                                                    |
| mürdhán- 386.                                                      |
| mṛgá- 373.                                                         |
| mṛḍáti 116, 219,<br>mṛṇīhi 249.                                    |
| mṛṇīhi 249.                                                        |
| mrtá- 115, 118, 226,                                               |
| mrditá- 218,<br>mrçati 116, 323, 378,<br>mē gha- 373, 374, 375,    |
| me gha- 373. 374. 375.                                             |
| mē'hati 373.                                                       |
| mošīs 194, 218,                                                    |
| yamsat 157.                                                        |
| yákrt, yaknás 314.                                                 |
| yájati 158, 197, 255,                                              |
| yákrt, yaknás 314.<br>yájati 158. 197. 255.<br>258. 296. 298. 299. |
| 300.                                                               |
| yajátha- 197.                                                      |
| yájas 261.                                                         |
| yájtyān <mark>261.</mark>                                          |
| yámati 157. 258.<br>yaváyati 169.                                  |
| yaváyati <u>169,</u>                                               |
| yāga- <u>377.</u>                                                  |
| yācatē 370.                                                        |
| yājá- <u>377.</u>                                                  |
| yāt 158.                                                           |
| yāváyati 169.                                                      |
| yuktá- 296. 297. 298.<br>299. 301.<br>yugá- 349.                   |
| 200 501.                                                           |
| unadhrám 333.                                                      |
| yungdhvám 333.<br>yunjánti 8. 72. 333.                             |
| animalità 220                                                      |
| yunájmi 296, 297, 298,<br>299, 301, 333.                           |
| 299. 301. 333.                                                     |
| yuyujrē 333.                                                       |
| yūšnás 289.                                                        |
| yējē' 258.                                                         |
| yēmirē' 258.                                                       |
| yáuti 274. 289.<br>yáus 284.                                       |
| yaus 284.                                                          |
| rakta- 258.<br>rakšati 389*<br>rajatá- 159.                        |
| raksati 389*.                                                      |
| rajatá- <u>159.</u><br>rájištha- <u>163</u> .                      |
| rajisina 105,                                                      |
| rátna- 252, 253,<br>rátha- 50, 54,                                 |
| rádati 255.                                                        |
| rabdhá- 298.                                                       |
| rábhatē 254. 255. 258.                                             |
| 298.                                                               |
| ramáti- 207.                                                       |
| ramņāti 207.                                                       |
| rámbatē 254.                                                       |
|                                                                    |

rambhá- 254. rayi- 252. rarabhmá 258. ravátha- 197. ravīti 289. rása- 178. rájati, rášti 159. 163. rájas 171. rajna 99. rát (glänze) 159. rất (d. König) 171. rāti- 252 rádhati 202. rikha 388. riñcánti 310, 335, 389\*. riçáti 388. rihanti 301. 331. rīlhá- 301. rukmá- 306. rujáti, rugná- 349. rupyati 388. ruruhur 144. ruváti 164. rúcatpacu- 270. rēká- 335. rēbhirē 258. roká- 335. 374. rō'catē 80, 305, 306, 307. 308. 324. 335. 341. 347. 374. rōcya- 80. roditi 194. ro'hati 144. ráuti 289. lábhatē 254, 257, 258, lámbatē 254. lášati 384. lásati, lasant- 255. lālasa- 384. likháti 388. licate 388. lihánti 302. luñcati 388. lumpáti 388, lohá-, lohita- 388. vakšátha- 197. vakšyáti 306. vagnú- 263. 264. 340. vagvaná-, vagvanú-263. 264. vácas 172, 306, 317. vata-, vatī 384. vátati 255. vádhīm 211. vánitar- 207. vanišīšta 220.

vamáthu- 196, 198,

vaman 196. váyati 244. 251. vayá 251. varútra- 200. varūtár- u. s. f. 200. vártate 69. 97. várdhati 93, 117. varšám 175. vavárta 42 vavárdha 39. vacá 263. vácmi 89. 90. vasišva 205. vasuváni- 208 vásucravas 270. vástě 213. váhati 158. 243. 300. 301, 302, vác-, vák 44, 172, 271. 306. vācás 100. vānchantu 220. 222. vānī 384. vāna- 251. vāmá- 221° väyá- 244. vāvaçāná- 259\* vācati 259\*. 263. vásas 243. vāhá- 14. váhas 243 vidáti 197. 258. viddtha- 197. vidmá 144. víbhräšti- 301. vimrgvan- 373\*. viviktás 89. vivijre 144. viricáthur 84. 101. viviçur 144. vivē'da 258. vivē'ça 80. 84. 101. vivyāná- 251. víc- 174°. 307. 308. vŕka- 226, 340. vrkná- 98. vrtá- 218. vrttá- 69. 97. vrdhát- 93, 94. vrdhántam 117. ve da 80. vēdišyati 194. vēcā- 80. 305. 308. vē cīt 144. võ cati 111. võce ma 197 voce yam 111.

| nölhar- 300                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vő'lhar- 300.<br>vyácas 89. 90.<br>vyáyati 251.                                                                                               |
| nuávati 251.                                                                                                                                  |
| vyáyat 251.<br>vyáta 269.<br>vratá- 199. 232.<br>cámsati 93. 94. 262.<br>cákat 255. 258. 259.<br>cákt 266. 267.<br>caktam 259.<br>caktam 259. |
| vratá- 199, 232,                                                                                                                              |
| cámsati 93, 94, 262,                                                                                                                          |
| cákat 255, 258, 259,                                                                                                                          |
| cákrt 266, 267.                                                                                                                               |
| cake ma 259.                                                                                                                                  |
| caktam 259.                                                                                                                                   |
| çaktir, çákti 255.<br>çaknő ti 259. 264.<br>çákvan-259. 264.                                                                                  |
| çaknö'ti 259. 264.                                                                                                                            |
| çákvan- 259. 264.                                                                                                                             |
| çácī 334.                                                                                                                                     |
| çácī 334.<br>çácī páti- 268.<br>çatā-112. 292. 305. 307.<br>308. 328.                                                                         |
| çatá-112. 292.305. 307.                                                                                                                       |
| 308. 328.                                                                                                                                     |
| calacarada- 1(0)                                                                                                                              |
| catsyanti 254. 256. 259.                                                                                                                      |
| caphá- 263.                                                                                                                                   |
| çamı- 223.                                                                                                                                    |
| çámi- 203.<br>çámi- 223.<br>çámi 205.<br>çayátha- 197.                                                                                        |
| çayatna- 191.                                                                                                                                 |
| çarád- 176.<br>çárītēs 194. 205. 227.                                                                                                         |
| çáru- 388.                                                                                                                                    |
| çarkötá- 377.                                                                                                                                 |
| çárdha- 373.                                                                                                                                  |
| cacá 140* 263                                                                                                                                 |
| çaçayá- 140*.<br>çáçīyān 140.                                                                                                                 |
| cácivan 140.                                                                                                                                  |
| çaçvadh <del>a 140.</del><br>çáçvant- 140.<br>çasta <u>93.</u> <u>94</u> .                                                                    |
| cácvant- 140.                                                                                                                                 |
| çasta 93. 94.                                                                                                                                 |
| cāntá- 212. 223.                                                                                                                              |
| çāçadúr 259.                                                                                                                                  |
| çā'sti 254.<br>çitá- 249. 264.<br>çímī 205. 206**.<br>çíriņā 205.                                                                             |
| çitá- 249. 264.                                                                                                                               |
| çimī 205. 206**.                                                                                                                              |
| çirinā 205.                                                                                                                                   |
| çiçayá- <u>268.</u>                                                                                                                           |
| çiçirá- <u>60.</u>                                                                                                                            |
| çiçriyaná- 144.                                                                                                                               |
| çišánt- 254. 257.<br>çišántas 249.                                                                                                            |
| cisantas 249.                                                                                                                                 |
| cistá- 254.<br>cirná- 228. 306.                                                                                                               |
| çīršatás 213.                                                                                                                                 |
| crnā'ti 165. 194. 205.                                                                                                                        |
| 306.                                                                                                                                          |
| cēkúr 258.                                                                                                                                    |
| cco tati 71*.                                                                                                                                 |
| çcő tati 71*.<br>çmáçru- 380.                                                                                                                 |
| cyát 268.                                                                                                                                     |
| cramisma 217.                                                                                                                                 |
| çráyatē 144. 389.<br>çraváyati 169.                                                                                                           |
| craváyati 169.                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                             |

| crávas 179. 389.                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| crāna-, crātá- 191. 199.<br>crā ti 191.                                                                         |
| çrā ti 191.                                                                                                     |
| cranta- 217, 218, 219,                                                                                          |
| 220, 222.                                                                                                       |
| crā myati 380.                                                                                                  |
| çra yati 191.                                                                                                   |
| crāvayati 77. 97. 169.                                                                                          |
| çris-, çlis- <u>389.</u>                                                                                        |
| cru- (bersten) 388.                                                                                             |
| crona-, clona- 388.                                                                                             |
| croni- 305, 307, 308.                                                                                           |
| 389.                                                                                                            |
| çlő ka- <u>389.</u>                                                                                             |
| çváçura- 140, 378.                                                                                              |
| cvasatna- 196, 198,                                                                                             |
| crasant- 190, 199.                                                                                              |
| evasanti 195, 204, 252,                                                                                         |
| cvasátha- 196, 198,<br>cvasánt- 196, 199,<br>cvasánti 198, 204, 232,<br>cvasáta- 194,<br>cvásiti 194, 196, 204, |
| 232.                                                                                                            |
| evāntā. 991                                                                                                     |
| çvāntá- 221.<br>sá- 11. 55.                                                                                     |
| saṃrabdha- 255. 258.                                                                                            |
| samvat 154.                                                                                                     |
| saktá- 301.                                                                                                     |
| sácatē 110. 111. 310.                                                                                           |
| sájati 301.                                                                                                     |
| satī 137. 138.                                                                                                  |
| sádati 258.                                                                                                     |
| san santam santas                                                                                               |
| 109. 137. 138.<br>sána- 178.<br>-sáni- 216.                                                                     |
| sána- 178.                                                                                                      |
| -sáni- 216.                                                                                                     |
| sane ma 116, 117, 134.                                                                                          |
| 230.                                                                                                            |
| sánti 109. 138.                                                                                                 |
| sápati 110.<br>saptá 138. 139. 175.                                                                             |
| sapta 138, 139, 175.                                                                                            |
| saptágu- 153.                                                                                                   |
| sama- 55, 222, 223, 225,                                                                                        |
| 231.                                                                                                            |
| samá- 55, 56, 222,<br>samanā' 55,                                                                               |
|                                                                                                                 |
| samáçīta 249.<br>samāmnāsišur 210.                                                                              |
| sarájantam 141*. 163*.                                                                                          |
| sarajamam 141. 165.                                                                                             |
| sárati 81, 92, 97.<br>saráyantē 169.                                                                            |
| sarpis 389*.                                                                                                    |
| savá- 147.                                                                                                      |
| savitár- 164.                                                                                                   |
| savīmáni 164.                                                                                                   |
| savyašthár-, savyēšthar-                                                                                        |
| 268.                                                                                                            |
| sáçcati 111.                                                                                                    |
| saçcur 111.                                                                                                     |
|                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |

sasa ra 81, 82. sasnā'u 212. sáhatě 110. 296, 298, 299. sahasra- 389\* sāļhá- 296. 298. 299. sātá- 221. sādádyōni- 254. sādáyati 14. sā di 162. sā' dhatē 254. sā'nu 270. sā'pta- 175. sāyá- 244. sa'yaka- 250. sāvīs 164. sincáti 306. sitá- 264, 265. sidhyati 254, 255. simá- 55\*. 260. sī dati, sīdáti 254. suditi- 218. suptá- 98, 99. suváti 164. sušava 79, 81, 82, susruvur 144. suhä'rd- 171. sū'ra-, sū'rya- 289. sū'ras, sūrē' 289. sü's 174\* srjáti 157, 296, 297, 300. srtá- 92. 97. srsta- 296, 297, 300. se ka- 306. sē'catē 75. sēdimá 161, 206, sēdur 258. se'nā 250, 253, 268, sāuti 79. skándati 260, 261, 304, 305. skambháthur, skambhúr 112. stanáthu- 196. stanamdhaya- 251. stanihi 196. stabhitá- 194. stabhnā'ti 194. stámbhatě 258. stárate 117. stárīman- 209, 210, stavate 144. stavátha- 197. stavišyáti 197. stāmu- 50. 57. stāyú- 243. 250. stāvá- 71\*.

| strīrņá- 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | svàr 180, 289,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | katarascit, katāra- 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stúkā- 71*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sva date 233. 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| strno ti 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | svānīt 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kasu- 266, 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| strtá- 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | svāpāyati 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kasyā0 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| strbhis 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hamsá- 266, 267,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kiryēiti 116. 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| stēná- 250. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hatá- 118. 217. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kuthra 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stő ka- 70*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hánu- <u>380</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | qasura- 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stā uti 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hántavē 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | qėng 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sthá 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hánti 63. 98. 115. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | khrūma- 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sthagáyati 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301. 332. 333. 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | khrvañtem 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sthála- 252†.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hanyátē 222, 225, 231,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | khrvīdru- 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sthávira- 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hanya't, hanya'ma 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | khrvīšyēitīš 206. 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sthā'yin- 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | altpers. khšāyathiya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sthita- 41, 46, 60, 61,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hárati, hárti 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65*, 98, 99, 249, 255,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hári- 205. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gairi- 20. 332. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sthirá 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hárita- 227, 228, 389*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gaozaiti 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sthū'nā 383*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | haridru- 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gāus 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sthēmán- 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hātaka- 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gam 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sthe ktha- 250,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hā'rd-, hā'rdi 171.179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | altpers. gmatā 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| snātá- 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hitá- 60, 61, 65, 98,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ghena 330, 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| snatti, snayate 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -ca 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| snāyu- 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hira-, hirā' 221. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | caku- 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| snā van- 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cathwārō 309, 313, 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| snutas 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mai 005 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cit 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | híri- 205, 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cis 313, 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| snúnā u. s. f. 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hrd- 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| snumás 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hrdā' 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jainti 301. 332. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sno s 270,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hrada- (Getön) 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jaidhyeñti 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| snā uti 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hradá- (Teich) 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jaiwwafra- 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| spát 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hrā datē 202. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jantū 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sprcáti 296, 297, 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hrā datē 202. 263.<br>hváyati 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jamaitī, jimaitī 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sprcáti 296, 297, 299,<br>300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jamaitī, jimaitī 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sprcáti 296, 297, 299,<br>300,<br>sprstá- 296, 297, 299,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hváyati 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jamaitī, jimaitī 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.<br>jéni- 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sprçáti 296, 297, 299,<br>300.<br>sprštá- 296, 297, 299,<br>300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jamaitī, jimaitī 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.<br>jėni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sprçáti 296, 297, 299,<br>300,<br>sprštá-296, 297, 299,<br>300,<br>sphata-u.s.f. 384,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hváyati 251.<br>Eranisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jamaitī, jimaitī 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.<br>jēni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.<br>zanva 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sprçáti 296, 297, 299,<br>300,<br>sprštá 296, 297, 299,<br>300,<br>sphata u. s. f. 384,<br>spha yatē 190,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jamaitī, jimaitī 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.<br>jéni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.<br>zanva 270.<br>zušta- 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| spráti 296, 297, 299,<br>300.<br>spráta 296, 297, 299,<br>300.<br>sphata- u. s. f. 384.<br>spha yatō 190.<br>spharáti 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet). ainika- 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jamaitī, jimaitī 332.<br>jīvya- 317. 380. 332.<br>jéni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.<br>zanva 270.<br>zaiva- 366.<br>zeredāca 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sprçáti 296, 297, 299, 300,<br>spritá- 296, 297, 299, 300,<br>sphata- u. s.f. 384,<br>spha yati 190,<br>spharáti 116,<br>spharáti 116,<br>smás 90, 98, 109,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet). ainika- 314. aivisasta- 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jamait, jimait 332.<br>jrvya- 317. 380. 382.<br>jéni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.<br>zanva 270.<br>suita- 366.<br>zeredűca 380.<br>zdi 109. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| spráti 296, 297, 299,<br>300.<br>spráta 296, 297, 299,<br>300.<br>sphata- u. s. f. 384.<br>spha yatō 190.<br>spharáti 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet). ainika- 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jamaitī, jimaitī 332.<br>jīvya- 317. 380. 332.<br>jéni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.<br>zanva 270.<br>zaiva- 366.<br>zeredāca 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sprçáti 296, 297, 299, 300,<br>spritá- 296, 297, 299, 300,<br>sphata- u. s.f. 384,<br>spha yati 190,<br>spharáti 116,<br>spharáti 116,<br>smás 90, 98, 109,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet). ainika- 314. aivisasta- 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jamait, jimait 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.<br>jēni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.<br>zanva 270.<br>zuita- 366.<br>zeredāca 380.<br>zdī 109. 110.<br>zbayēiti 251.<br>taka- 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sprcáti 296, 297, 299,<br>300.<br>sprštá- 296, 297, 299,<br>300.<br>sphata- u. s. f. 384.<br>sphaty ati 190.<br>sphuráti 116.<br>smás 90, 98, 109,<br>sydti 268, 2692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivcisasta- 262. aivcyāsti 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jamait, jimait 332.<br>jivya- 317. 330. 332.<br>jéni- 332.<br>zairi- zairita- 377.<br>zanva 270.<br>zuita- 366.<br>zeredaca 380.<br>zdi 109. 110.<br>zbayēit 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sprçáti 296, 297, 299, 300.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$100.<br>\$ | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivisasta- 262. aivyāsti 235. aurva- 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jamait, jimait 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.<br>jēni- 332.<br>zairi-, zairita- 377.<br>zanva 270.<br>zuita- 366.<br>zeredāca 380.<br>zdī 109. 110.<br>zbayēiti 251.<br>taka- 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sprcáti 296, 297, 299, 300. sprštá- 296, 297, 299, 300. sphata- u. s. f. 384. sphaty atš 190. sphuráti 116. smás 90, 98, 109. syáti 268, 269± syám 109, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet). ainika- 314. ainivisasta- 262. ainvyāsti 235. aurra- 140. ajasta- 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jamait, jimaiti 332.<br>jřevja- 317. 330. 332.<br>jévi- 332.<br>zairi- zairita- 377.<br>zanca 270.<br>zušta- 366.<br>zeredaca 380.<br>zdi 109. 110.<br>zbayětí 251.<br>taka- 49.<br>tacaiti 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sprciti 296, 297, 299, 300, 300, sprsid-296, 297, 299, 300, sphata-u.s.f. 384. sphäyati 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, sydit 268, 2692, sydit 268, 2692, sydit 268, 2694, sydit 381, 90, 92, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aiveisasta- 262. aiveyasti 235. aurra- 140. ajasta- 111. apanasyata 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jamait, jimait 332.<br>jīvya- 317. 330. 332.<br>jēni- 332.<br>zairi-, zairīta- 377.<br>zanva 270.<br>zušta- 366.<br>zeredāca 380.<br>zdī 109. 110.<br>zbayēit 251.<br>taka- 49.<br>tacaiti 49.<br>altpers. tarsatiy 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sprçáti 296, 297, 299, 300, spháta- u. s. f. 384. sphá yatō 190, sphátati 116. smás 90, 98, 109, sydi 268, 269*. syám 109, 154, srava- 49, srávati 81, 90, 92, 97, 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivisasta- 262. aivyāsti 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jamait, jimait 332. jīvya- 317. 330. 332. jēni- 332. zairi-, zairita- 377. zanva 270. zuita- 366. zeredāca 380. zā 109. 110. zbayēit 251. taka- 49. tacait 49. altpers. tarsatiy 141. tiētya- 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sprciti 296, 297, 299, 300, 500, 297, 299, 300, sphata- u. s. f. 384. sphat yatē 190, sphatrāti 116, smās 90, 98, 109, syātē 268, 269°, syām 109, 154, srava- 49, sravātha- 197, sravātha- 197, sravātha- 197, sravātha- 197, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet). ainika- 314. ainika- 314. ainika- 3262. aineyāsti 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jamait, jimait 332. jīvya- 317. 330. 332. jēvi- 332. zairi-, zairīta- 377. zanva 270. zušta- 366. zeredāca 380. zā 109. 110. zbayēit 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tā 149. tā 149. tā 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sprcáti 296, 297, 299, 300. spráta- 296, 297, 299, 300, spháta- u. s. f. 384, sphá yatō 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syáti 268, 269*, syáti 268, 269*, syáti 268, 269*, srávati 81, 90, 92, 97, 144, sravátha- 197, srávitarō 197, srávitarō 197, srávitarō 197, srávitarō 157, 162,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivisasta- 262. aiveyāsti 235. aura- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avāc 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jamait, jimaiti 332. jřevja- 317. 330. 332. jévi- 332. zairi- zairita- 377. zanva 270. zušta- 366. zeredaca 360. zeħ 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprid-296, 297, 299, 300, sphata-u.s.f. 384, sphā yatī 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syáti 268, 269*, syām 109, 154, srava-49, srávati 81, 90, 92, 97, 144, sravátha-197, srávitavī 197, srasitum 157, 162, srāmd-, srāma-55*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aiwisasta- 262. aiwyāsti 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avā- 49. avā- 159. aita 11. ascu- 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jamait, jimaiti 332. jirya- 317. 330. 332. jiri- 332. zairi- zairita- 377. zanva 270. zairi- 386. zeredaca 380. zdi 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tii 149. täiyāo 332. dathra- 252. dasa 11. 292. 307. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aiwisasta- 262. aiwyāsti 235. aura- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avāc 159. aita 11. ascu- 353. asman- 322. 373. 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jamait, jimait 332. jīvya- 317. 330. 332. jēvi- 332. zairi-, zairīta- 377. zanva 270. zušta- 366. zeredāca 380. zā 109. 110. zbayēit 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tī 149. tā i49. tā i49. tā i49. tā i49. tā i49. tā i49. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprid-296, 297, 299, 300, sphata-u.s.f. 384, sphayati 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syáti 268, 269*, syám 109, 154, srava-49, srávati 81, 90, 92, 97, 144, sravátha-197, srávitavi 197, srávitavi 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivoisasta- 262. aivoyāsti 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avāci 159. aita 11. ascu- 353. asman- 322. 373. 380. ägemat ā 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jamait, jimaiti 332. jřevja- 317. 330. 332. jévi- 332. zairi- zairita- 377. zana 270. zušta- 366. zeredaca 380. zdi 109. 110. zbayěti 251. taka- 49. tacasit 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tü 149. täšyāo 332. daštra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dždaresa 16. děšg 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprid-296, 297, 299, 300, sphata- u. s. f. 384, sphā yatī 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syáti 268, 269*, syā m 109, 154, srava-49, srávati 81, 90, 92, 97, 144, sravitarī 197, srávitarī 198, srāva-49, 81, 178, sriva-55*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aiwisasta- 262. aiwyāsti 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avā- 41. azēci 159. aita 11. ascu- 352. asman- 322. 373. 380. ägemat ā 117. ädarezayēti 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jamait, jimaiti 332. jirya- 317. 330. 332. jirya- 317. 330. 332. jiri- 332. zairi- zairita- 377. zanva 270. zairia- 366. zeredaca 380. zdi 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tii 149. tā iyāo 332. dathra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dēng 180. dereza- 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sprciti 296, 297, 299, 300, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aiwisasta- 262. aiwyāsti 235. aura- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avāci 159. aita 11. ascu- 353. asman- 322. 373. 380. ägemat ā 117. adarezayēti 373. uruzdipāka- 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jamait, jimait 332. jīvya- 317. 330. 332. jēm- 332. zairi-, zairīta- 377. zanva 270. zuita- 366. zeredāca 380. zā 109. 110. zbayētī 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tā 149. tā 149. tā 149. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dēāg 180. dereza- 373. dyāt 269*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sprcdti 296, 297, 299, 300, sprid-296, 297, 299, 300, sphata-u.s.f. 384, sphäyatä 190, sphurdti 116, smás 90, 98, 109, sydti 268, 269*, syäm 109, 154, srava-49, sravati 81, 90, 92, 97, 144, sratimal 157, 162, sräima-, srä'ma-55*, 178, sriau-55*, srava-55*, srau-55*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivisasta- 262. aivyāsti 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avāca 159. aita 11. ascu- 353. asman- 322. 373. 380. ägemat ā 117. ädarezayēti 373. uruzdipāka- 307. urvaēza- 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jamait, jimaiti 332. jireya- 317. 330. 332. jévi- 332. zairi- zairīta- 377. zana 270. zušta- 366. zeredāca 360. zetā 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tī 149. zāyāo 332. dathra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dēīg 180. dereza- 373. dyāt 269*. drukhta- 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprid-296, 297, 299, 300, sphata- u. s. f. 384, sphā yatī 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syáti 268, 269*, syā m 109, 154, srava-49, srávati 81, 90, 92, 97, 144, sravitarī 197, srávitarī 198, sráva-49, 81, 178, srávitarī 198, srávitarī 198, srávitarī 198, srávitarī 198, srávitarī 198, srávitarī 198, srávitarī 199, sr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivisasta- 262. aivyästi 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avä- 49. avä- 41. ascu- 353. asman- 322. 373. 380. ägemat ä 117. ädarezayeiti 373. uruzdipäka- 307. urvaäza- 379. urväta- 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jamait, jimait 332. jirvja- 317. 330. 332. jirvia- 332. zairi-, zairita- 377. zanva 270. zuita- 366. zeredaca 380. zdi 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tii 149. tāiyāo 332. dathra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dēng 180. dereza- 378. dyā' 269*. drukēnti 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sprciti 296, 297, 299, 300, sprita- 296, 297, 299, 300, sphata- u. s. f. 384. sphā yatē 190, sphatrāti 116, smās 90, 98, 109, syāti 268, 269*, syām 109, 154. srava- 49, sravātha- 197, sravātha- 197, sravātha- 197, sravātha- 197, srāmā- , srāma- 55*, 178, srāwa- 49, 81, 178, srāwā- 49, 81, 178, srāwā- 55*, srāmā- 55*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aiwisasta- 262. aiwyāsti 235. aura- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avāci 159. aita 11. ascu- 353. aruradipāka- 307. urvaēza- 379. urvaēza- 379. urvaēza- 191. uszayata 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jamait, jimait 332. jīvya- 317. 330. 332. jēvi- 332. zairi-, zairīta- 377. zanva 270. zusta- 366. zeredāca 380. zā 109. 110. zbayēit 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tī 149. tāšyāo 332. daltra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dēja 180. dereza- 373. dyāt 269*. drukēnti 300. dvara- 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprid-296, 297, 299, 300, sphata-u.s.f. 384. sphā yatī 190, sphuráti 116. smás 90, 98, 109, syáti 268, 269*, syām 109, 154. srava-49, srava-49, sravati 81, 90, 92, 97, 144. sraitum 157, 162. srāmā- 55*, 178, srāva-49, 81, 178, srāva-55*, srava-55*, srava-56*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivisasta- 262. aivyāsti 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. avā- 169. aita 11. ascu- 353. asman- 322. 373. 380. ägemaṭ ā 117. ādarezayēiti 373. uruzdipāka- 307. urvaēza- 379. urvāta- 191. uszayata 373. erezu- 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jamait, jimaiti 332. jirvja- 317. 330. 332. jėni- 332. zairi- zairita- 377. zanva 270. zuita- 366. zeredaca 360. zeti 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. ti 149. täšyāo 332. dathra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dējā 180. dereza- 373. dyā 269*. drukhta- 300. družeňti 300. dvara- 172. nari 180. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprštá- 296, 297, 299, 300, sphata- u. s. f. 384, sphā yatī 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syām 109, 154, srāwā- 197, srāvāta- 198, srāvā- 199, svādāti 255, svanāda- 199, svapān 1994, svapān 199, svapān 1994, sv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. ainisasta- 262. aineyästi 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. aväci 159. ašta 11. ascu- 355. asman- 322. 373. 380. ägemat ā 117. ädarezayēti 373. uruzātjaka- 307. urvāza- 379. urvāta- 191. uszayata 373. erezu- 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jamait, jimait 332. jīvya- 317. 330. 332. jēvi- 332. zairi- zairīta- 377. zanva 270. zuita- 366. zeredāca 380. zā 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tištrya- 350. tī 149. tā iyāo 332. dalnra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dēig 180. dereza- 373. dyāt 269*. drukēnti 300. devara- 172. narī 180. 181. nasta- 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprid-296, 297, 299, 300, sphata-u.s.f. 384, sphatyati 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syáti 268, 269*, syám 109, 154, srava-49, srávati 81, 90, 92, 97, 144, sravátha-197, srávitavi 197, srávitavi 197, srávitavi 157, 162, sráma-, sráma-55*, 178, sríma-55*, sravá-49, 81, 178, sríma-55*, srudá-81, 90, 92, 97, svádati 255, svadáta-255, svadáta-255, svadáta-256, svadáta-194, svapin 199, svapiti 194, svapiya masi 194,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. aivoisasta- 262. aivoyästi 235. aurea- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amerea- 373. ava- 49. aväci 159. aita 11. ascu- 353. asman- 322. 373. 380. ägemat ä 117. ädarezayēti 373. urvaēza- 379. urvaēza- 37 | jamait, jimaiti 332. jireya- 317. 330. 332. jévi- 332. zairi- zairita- 377. zana 270. zuita- 366. zeredaca 360. zdi 109. 110. zbayēiti 251. taka- 49. tacaiti 49. altpers. tarsatiy 141. tiityya- 350. tü 149. tätyäo 332. dahra- 252. dasa 11. 292. 307. 324. dādaresa 16. dējā 180. dereza- 373. dyūž 269*. drukhta- 300. drukeāti 300. drukeāti 300. dvara- 172. nari 180. 181. našta- 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sprcáti 296, 297, 299, 300, sprštá- 296, 297, 299, 300, sphata- u. s. f. 384, sphā yatī 190, sphuráti 116, smás 90, 98, 109, syām 109, 154, srāwā- 197, srāvāta- 198, srāvā- 199, svādāti 255, svanāda- 199, svapān 1994, svapān 199, svapān 1994, sv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hváyati 251.  Eranisch. (Avestisch unbezeichnet).  ainika- 314. ainisasta- 262. aineyästi 235. aurva- 140. ajasta- 111. apanasyata 300. amereza- 373. ava- 49. aväci 159. ašta 11. ascu- 355. asman- 322. 373. 380. ägemat ā 117. ädarezayēti 373. uruzātjaka- 307. urvāza- 379. urvāta- 191. uszayata 373. erezu- 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jamait, jimait 332, jivya- 317, 330, 332, jévi- 332, zairi-, zairita- 377, zanva 270, zuita- 366, zeredaca 380, zā ivi 100, zā |

paitizānenti 331. pacaiti 307, 309, pañca 310. 313. altpers. parāgmatā 117. pasu- 378. pāka- 307. pitar-, pita 249, 270. ptā, ptarém 270. fedhro 270. fraēšta- 250. fraghrāta- 191 frabda- 105, 154, frasnāta- 210. frasnayayañta 210. frāyāo 250. fréna- 215. baēžazem 377. bakhta- 299. bagha- 49. bažat 299 bandami 31, 35, b(a)rāzaiti 159. 162. 317. 380. bã zanh 378. bvāva 14. 57. maēaha- 373, 375. maēzaiti 373, 374, 375. maz- 380. marezaiti 373 marždika- 116. masanh- 261. 380. masyāo 261, 366, 380, mācis 313. meregha- 373. yazaitē 300. yasta- 300 yākare 314. yāsta- 235. yukhta- 299, 300, yujyēiti 299. 300. raēcayēinti 310. raokhina- 113\* raocayēiti 307. 324. razista- 163 rathaestar- 268. rāsta- 163. varhufedhryō 270. vaca 172. vazaiti 300 vaštar- 300. vākhi 172 vācim, vācō 172. vīrāzaiti 163 vīs- 174\* 307. verezyēiti 115. 366. saēni- 268. sacaiti 255. 259.

sata- 292, 307, 328, saredha- 373. sīśā 249, 254. sukhta- 300. sucaiti 300. staman- 50 starasca, staremca 171. stārem, stārō 171. stūna 383\*. stvikaofa- 206. snaežinti 331. snāvare 211. sraoni- 307. sraoša- 378. hacaite 310. hazdyāt 111. 112. hadhaiti 111. hama- 55, 56 hamapitar- 55. haršta- 300.

Griechisch.

hāma- 55, 260.

huzbāta- 251.

herezeñti 300.

hūrā 289.

hvare 289.

hidhaiti 254, 265.

à-, àv- 142. άάζω 202. ἄατος 239. άγέρεσθαι 117. άγεροντο 62, 317. άγήρατος 164. 165. άγκων 361. άγνο εέω 245. 247. άγρόμενος 117. άγω 11. 41. 42. 45, 60. άδατος 239, 249, 268, άδεῖν 239 άδμητος 204. άέλιος 277. α Fεθλον 243. drévres 188. ά*ε*έρα 243. ἄ εετμα 243. ä - ημι 188. 202. ἀ**Γή**ρ 243. αζομαι 255. άθοέω 131\* alythory 172 αίπόλος 353. αίτέω 359. 370. αίτίζω <mark>359</mark>.

άκήρατος 165.

άπιδυός 113. ακμονα 56, 59 ἀκόλουθος 174. ακρητος 203. άλαστος 239. άλέξω 383\*. άλφή 389\*. άμαρτείν 117. άμάω 241. a"µεναι 239. άμη 55\* ἄμητος <mark>241</mark>. άμμέ- 141. άμνός 348. άμόθεν 55\*. 222. ἄμπελος 361. ἄμπυξ 353. 362. άμυμων 274. 289. άμφί 142 άμφιλαφής 240. 254. ion. ἀμφισβατέω 241. άναπαρείς 117. άνδράσι 122, 171 άνέκραγον 245, 246. άνέπταν 203. άνερ 100. άνέρα, άνέρες 171. 179. 180 herakl. ἀνπεῶσθαι 235. άνής 170, 174, 180, άνήφοτος 233. ανιγούν 356\*. άοσσητής 354. απαντ- 140. άπαφίσκω 113. άπέληκα 242. 244. άπέπλω 167. kypr. ἀπλανη 198. απλετος 199. 204. άπλόος 140. ἀπόβλητος 193. άποδέδοακα 210 άποδιδοα σκω 210. άποδράς 210. ἀποκναία 242. ion. ἀπολελαμμένοι 239. ἀπονίψασθαι 337. <u>356</u> άποσαλαίη 242. άποσκλήναι 193. άπότισις 313. 337. 356. άποχρέω 242. thess. ἀππεισάτου 357. ἄπυστος 144. άπτώς 235. άπώμοτος 233. άραρίσκω 113. άρείων 191.

Egentos 258. άρέσιω, άρετή 191. άρηζφατος 118. 337. άρημένος 49. άρδοαι, άροτός, άρο-Toor 233. done dees 243. άσκηθής 243. авигнос 239. άστεμφής 258. άστης, άστράσι 171. άσφάραγος 236. ασχετος 204. άτάσθαλος 245. 246. ἄτρεστος 258. άτουτος 201. αὐτόματος 118. lesb. ανως 262. 277. άφέτην 241. άφέωνα, άφέωνται 235. άφρός 142. dor. & 6 277. βαίνω 187. Bálavos 204. βάλε δή 337. βαλείν 117. 337. böot. βανά 68. 114. 330, 353\*. 373. βάραθρον 195. 230. βαρύς 68. βάσσαι 261. βαστάζω 73. 246. 355. βάτην 239. βατής 187. βατός 239. 340. βαφήναι 68. βέβαμεν 187. βεβλήποι 193. βέβυσμαι 348\*. böot. βειλόμενος 357. βέλεμνον 49. 193. thess. βέλλετει u. s. f. 167. 357. boot. Belgis, Belgol 360. βέρεθρον 195. 336\*. βία, βιάομαι 209. 361. βιβάς 187. Blog 317. 330. 348. 361. βιπτάζω 114. βλάβεται 240. βλάξ 173. βλείης, βλείο 242. äol. βλη̂ο 193. βοs- 50. 51. 153. воя и. в. f. 275.

βόλεται 167. βολή 73. 117. 337. βοτά 245. herakl. Bovbitis 241. βουβών 71. βούπλευ 173. βουπόλος 353. βουλή 337. 356. βούς 51. 273. 275. βρακείν, βράξαι 323. 378. βρόμος 14. βρότος, βροτός 22. 115. 118. βρόχος 14. βυζα 348\*. 353. 362. βύζω 348\*. βυθός 113. 353. βύπτω 114. βυσσός 113. βύττος 114. βωμός 166. hom. dor. βων 68. 184. 186. 275. 286. 348. dor. βῶς 154. 274. 275. 287. βωστοείν 166. βώτως 245. γαγγανεύω 63. γαληνός 204. γάμος 73. γαρριώμεθα 359. yavlos 70. γέγονα 14. 39. 59. 118. γέγουε 31. 34. 35. 42. 43. 59. γέγωνε 57. 165. 167. 331. γελάσσαι 195. γελάω 204. Γελέοντες, Γελέων 193. 195. γέμω 73. γενετήρ 191. γένυς 380. γεραιός 188. γέρανος 30. 205. 209. 227. 331. 365. 367. γεραρός 205. γέρας 205. 209. 213. γεύω 80. 366. γέφυρα 114. γήρας 164. 188. γίγνομαι 102. γλαινοί 242. 243. 250. γλαφυρός 140. γλάφω 116. 240.

71 nos 193. 242. 243. 250. yrigeos 191. -γνητός 191. 214. 215. γνοίης 235. 245. γνωτός 235. γογγύζω 348\*. 353. 70mos 73. yoros 14. yóvv 39. 44. 56. kypr. γοάσθι 257. γράστις 69. 257. γράφω 116. γράω 69. 242. 244. 254. 257. γρώνος 254. 257. γυθίσσων 113. γυνή 102. 105. 106. 114. 131. 330. 353\*. γυ φός 348\*. 353. γωλεός 185. γωνία 57. 270. δᾶεφ 100. δαήρ 40. δακείν 254. 258. δάκνω 31. 32. δαμάζω, δαμάω 204. δαμάσσαι 204. 212. δάμναμι 12. 208. 237. lesb. Δαμόποετος 115. δάμος 203. 239. 245. δάνας 245. δάξομαι 254. δατέομαι 239. 249. δέατο 218. δέδαχα 32. δέδμητο 204. δέδορκα, -ε 16.31.42.43. δέδοται 249. δέδωκα 237. dei 268. δείδω 79. 81. lokr. δείληται 167. 337. 356. 357. lak. δειριάν 359. δέκα 11. 305. 324. thess. δεκαπέμπε 357. δέλεαρ 193. δέλφαξ 359. δελφίς, Δελφοί 360. δελφύς 116. 141. 359. δέμας 204. δεξιός 348. arkad. δέφεθφον 195. δέρχομαι 93. 94. 117. δέρω 69. δετός 60. 241. 249.

242 90 †δεύαται 366, 367, δεύω 146. δέψω 113\* korinth. A zeivlas 79. 214 215 herakl. δήλωνται 337. :45 356. . 353. διαίνω 146. διάκονος 355.  $\delta l \delta \eta = 241$ διδράσκω 203. δίδωσι 236, 245, 246. δίεμαι 198. δίενται 240. διόγνητος 191. 44. 254 δίομαι 240. διφθέρα 113\* δματός 212. 215. kypr. δό εναι 245. 16. 114 δόρξ 178. δόρυ 39. 44. 56. δός 246. δόσις 61. 65. 255. δοτήρ, δοτήρα 59. 100. δοτός <u>61. 245. 246. 253.</u> 264. δότω 246. δρακείν 93. 94. 117. 123. δρακών 120. δρατός 69. 118. δρόσος 115. δύπτω 114. δῶρον 185. δώτορα 38, 56, 59, δώτως 100, 233. έανός 205. ion. ἔας, ἔατε 206. ion. έασι 138, 206. dor. ἔασσα 121\*. 137. 138. έβα 184, 355. έβαλε 73. έβαν 239. έβλητο 193. έγήρα 164, 205, 211, έγκονέουσαι 355. έγνων 235. έγρήγορα 191. έγχέσπαλος. 174. έγχος 174. έδέδμητο 204. έδομεν 245. έδοτο 249, 265. έδρακον 120. έδω 41. 61. έέρση 175.

έρειπε 111.

7.

)4.

237.

15.

5.

έθείοω 131\*. έθετο 249. είην, είμεν 154. είλυμα, είλυτο 200 είμι 187. είσφοήναι 193. έπατόν 292, 305, 328. έκγεγάμεν u. s. f. 118. έπεκήδει 242, 244, 256. έκέκλετο 117. Enlayor 245, 246. έκυρός 140. έκφρήσω 193. έλασσαι u. s. f. 205. έλεύσομαι 144. 389\*. έλήλυθμεν 144. έλθέ 85. έλπος 389\* έλυτρον 200. έμνώοντο 210. έμπαιος 354 ένδελεχής 135\*. 260. ένίπτω 113. ένισπείν 110. lokr. ένκαλείμενος 49. έννεπε 113. Evos 18. dor. Evreçu.s.f. 137.138. έξέγρης 191. έξεράω 242. 244. έξεσκληκότες 193. έπαυρέμεν, έπαυρίσκομαι 113. επεσθαι 110, 117, 310, 322.έπετε 113. 193. έπεφνε 117, 337, 357, έπιβώσομαι 166. epid. έπιπην 241. έπισπείν 110. έπίσταμαι 361 έπλε, έπλετο 117. έπρίατο 344\*. 347. 348. έπτα 19, 138, 139, 378. έπταν 211. dor. ἔπταξαν 236. έπτατο 204. 206. έπύθοντο 93. 110. έρείνω 388. έρετο 170. ἔρρωγα <u>53.</u> <u>82.</u> <u>237.</u> 257.έρυσθαι, έρύσσασθαι 200. ἔρυσο 200. έρύω, έρύσσαι 200.

arkad. έσδέλλοντες 73. 336, 337, 357, ion. έσθι 110. thess. έσχιχοέμεν 242. έσπέσθαι 102, 111. έσσα 121\*, 138\* έσταν 203, 239, έσταώς 249. έστε 110. ἔστρωσα 235. έσχη- 111\*. 193 έσχον 102. Etlnv 203. έτός 241, 243, 264. εὐάνως 174, έὐδμητος 204. εύρέμεναι, εύρίσκω 113. εύφρων 174. έφέπω 110. έφθός 113\* έχέτλη 193. lokr. έχθός 113\*. ἔχω <u>110.</u> έχώσατο 274. έψιάομαι <u>356.</u> <u>362.</u> εάδομαι <u>233. 239. 255.</u> *εάστυ* 73. **εεδανός 255.** *εέριατου*, *ξέριατο* 84. 101, 144, **εέ**εοικα, −ε <u>70.</u> <u>80.</u> <u>84.</u> 101. **εέθος 242.** εείδομεν u. s. f. 144. FEÏNE 70. *εεί*κω 144. *εέρδει* 366, 367. rερέω 191, 199. *εέουμα* 234. **εέσται** 243. *εεστία* 73. *Fέτος* 154. pamphyl. Fezéro 302. Fijoog 242. **ειδέσθαι 258** Flouer 144. sives, sivlov 109\* *F*0ἴδα 80. FOIROS 80. 305. **Γραγήναι** 244. Fρεζω 115, 366. Fοήγνυμι 244. Fοητός 191. <sub>F</sub>ουμα 234. FOOY 172. ζέβυται 348\*. arkad. Eller

θρήσασθαι 192.

| arkad. tégedoc 195.                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| 336*.                                                               |
| Zevs 273.                                                           |
| ζεύσασθαι 366, 367.                                                 |
| Zην. 286.                                                           |
| $\xi \tilde{\eta} v \frac{235}{235}$                                |
| 5/10 Zani.                                                          |
| ζύμη, ζωμός 274. 289.                                               |
| ζώννυμι, ζωστός 235.                                                |
| ξώω <u>235</u> .                                                    |
| $\tilde{\eta}\beta\bar{\alpha}$ 202.                                |
| ηγερέθοντο 234.                                                     |
| ηγεετο <u>117.</u>                                                  |
| ήμέδαπος 141.                                                       |
| ήμισσος 114.                                                        |
| ήπαρ 245. 314.                                                      |
| ήπαφε 113.                                                          |
| ήπεδανός 113.                                                       |
| ήραρε <u>113.</u><br>ήρέμα <u>207.</u><br>ήῶ <u>39</u> , <u>56.</u> |
| ηρέμα 207.                                                          |
| na 39 56.                                                           |
| θάγω 236.                                                           |
| Ag stoner 274                                                       |
| θα εξομαι 274.<br>θάλλω 27, 67, 69.<br>θάμβος 274.                  |
| 96480 27 074                                                        |
| Damies 244                                                          |
| θαμέες 244.                                                         |
| θάνατος 195. 204.                                                   |
| θανέεσθαι 195.                                                      |
| θαθμα 167. 274. 290.<br>θέρω 167. 274.                              |
| θερω 167, 274.                                                      |
| very Zuiz                                                           |
| θείνω 333, 337, 357.                                                |
| θέτον ποτόν 160.                                                    |
| Deire 269.                                                          |
| θέμεθλον 244.                                                       |
| kalymn. Θεμινόστρατος                                               |
| 244.                                                                |
| θέο 241. 249. 269.                                                  |
| Θεόθεστος 111, 337.                                                 |
| 357.                                                                |
| θεοπρόπος 159. 378.                                                 |
| θέρος, θερμός 359.                                                  |
| Dinanches 337 357                                                   |
| θετός 60, 61, 188, 241, 249, 253, 264, 265.                         |
| 249 253 264 265                                                     |
| Θετταλός 357.                                                       |
| θήβος 274.                                                          |
| don Smanned 926*                                                    |
| dor. δηγανείτα 236*.<br>δηλή 244.                                   |
| <i>σηκη</i> 244.                                                    |
| θημα 188.                                                           |
| θης 364.                                                            |
| böot. Θιόφειστος 111.                                               |
| <u>357.</u> 358.                                                    |
| θνατός 212.                                                         |
| θνατός 212.<br>θνήσιω 204.                                          |
| Topos, Toph 281.                                                    |
| θράνος 213.                                                         |
| θραύμα 235.                                                         |
|                                                                     |
|                                                                     |

θρόνος 112\*, 192, θύρα 380. θυρῶν 171. θώμα 167, 274, 290. Θωμάντας 274 θωξαι u. s. f. 236. 86 274. **εαρός, εερός 198.** el. *lαρόμαος* 241. ἴεσσα 138\*. ίεται 241. гун 183, 235, 241, 243. **ίπποπόλος 353.** ĩππος 43. 102. 113. 364. l'odi 102. 109. ίσταμεν 239. ῖσταμι 239. -na 354. **παβλέει 131\*.** κά δομαι 184. 254. напивуси 242. ист 354. **καίατα 70 384.** καίω 242, 244, 257. **κάκαλα 221.** нания 266. нанос 266. κάλαθος 230, 236. καλαύροψ 172. **μαλέσσαι** 193, 195, 204. 246. καλέω 12. 193. 199. 204. 348. καλιά 131. หลิปร 184. 304. 328. πάματος 195, 204, 212, **μαμείται** 195. παναχή 344. κάνδαρος 305. *uaveiv* 107. καπνός 355. παπύω 18. κάρα νον 204. καρδία 171. 380. καρπός 304. πάρταλλον 305. **πάρυξ 260. 332.** kypr. nat', nag 354. иста 354\*\*. παταβλώπες 173. καταπτήτην 193. 235. 242, 250, κατασώχω 245. [κα]ταχρείσθαι 242. καττύω 355, 360. **πατῶβλεψ 173.** 

**κεδάσσαι** 112. κεκαδμένος u. a. 259. κεκάδοντο 242. 244. 254. *μέκληγα* 246. κέκληκα u.a. 193. κέκλοφα, -ε 27. 32. 66. 165, 237, κέμμηκα u. a. 204. nέμρα γα 246. *πέπραται* 203. **πελαδέω 246.** nέλαδος 195. nelaivós 365, 367. nélevdos 174.348.365. 367. nelns 365, 367. κέλομαι 117 πέντρων 365. 367. περα εός 207. κεραίζω 165, 205. **περάομαι** 203. nepas 204, 208. κεράσσαι 109\*.195.203. 212. lesb. nέρναν 115. μεφαλή 365, 367. κέχρηται 191 **μηραι** 242. 256. **πήο** 171. **μητος 354.** delph. κηναν 242. nίδναμι 112. κικλήσκω 193. niquam 102. 109\* thess. nls, nlone 364. **πιττός** 113. nlo 239. **πλάδος 347. κλάζω 245. 246. πλαπηναι** 123. nlésos 179, 389, nlέπτω 27. 53. 66. 237. nλητός 193. 213. nliva 389. nlóvis 305. ndóvos 344\*. **πλοπή 53. πλοπός 172. πλύω 239.** κλωγμός 235. nλώζω 235, 236, 245, 246.**κλώθω 236. κλώσσω 246.** ×λώψ <u>53. 58. 172. 173.</u> **μματός 212.** 

| nvānós 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| и <i>v</i> ην 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| пропи 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ion. xo- 314, 317, 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 324, 347, 356,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 324. 347. 356.<br>nónnus 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 401086- CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| κολοβός <u>68.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| κόλπος 355.<br>κόμβος 372*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| χόμβος <u>372*.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| κοναρόν 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ion. noverv 356.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nový 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>πο</b> φέσσαι 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| κοτύλη, κότυλος 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| κρααίνω 344*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| κράατος 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| κράζω <u>245. 246</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| epid. πραμάσαι 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| κρατός 212.<br>κρέα u. s. f. 197. 205.<br>κρέας 304. 324. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 004 004 045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| κρέας 304. 324. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| πρεμάσαι 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| thess. xgervéuer 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koóvos 111*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| κρώζω 245. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| κτᾶσθε 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| κτήμα 190 241, 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| whod weeken 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rhod. <i>πτοίνα</i> 71.<br>πύβος 353, 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| πυρος 353, 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| núnlos 102, 113, 353,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zvllóc 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| whomas 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200 045 046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| κύρνα 347.<br>κῶνος 245. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| κωτίλος <u>184*.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| κωτίλος 184*.<br>λαβέ 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| κωτίλος 184*.<br>λαβέ 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| κωτίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαβεϊν 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| κωτίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαβεῖν 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| κωτίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαβεῖν 239.<br>λαγαφός 162. 242.<br>λαθεῖν 239,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| κωτίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαβεῖν 239.<br>λαγαφός 162. 242.<br>λαθεῖν 239.<br>λέθω 236. 237. 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| κωτίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαβεῖν 239.<br>λαγαφός 162. 242.<br>λαθεῖν 239.<br>λέθω 236. 237. 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| κατίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαγαρός 162. 242.<br>λαθείν 239.<br>λάθω 236. 237. 239.<br>λακείν 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| κοτίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαβεΐν 239.<br>λαγαφός 162, 242.<br>λαθεΐν 239.<br>λάθω 236. 237, 239.<br>λακεΐν 239.<br>λακεΐν 242. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100.<br>λαβείν 239,<br>λαγαρός 162. 242.<br>λαθείν 239,<br>λάθω 236. 237. 239.<br>λακέν 239.<br>λακέν 242. 244.<br>λακτίζω 160. 161. 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| κοτίλος 184*.<br>λαβέ 100.<br>λαβεΐν 239.<br>λαγαφός 162, 242.<br>λαθεΐν 239.<br>λάθω 236. 237, 239.<br>λακεΐν 239.<br>λακεΐν 242. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| κωτίλος 184*.  λαβέ 100.  λαβείν 239.  λαγαρός 162. 242.  λαθείν 239.  λάθω 236. 237. 239.  λακείν 239.  λακείν 242. 244.  λακτίζω 160. 161. 162.  λάμπω 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100.<br>λαβεῖν 239,<br>λαγιοός 162. 242.<br>λαθεῖν 239,<br>λάθω 236. 237. 239.<br>λακίς 242. 244.<br>λακτίζω 160. 161. 162.<br>λάμπω 240.<br>λάξ 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100.<br>λαβείν 239,<br>λαγαρός 162. 242.<br>λαθείν 239,<br>λάθω 236. 237, 239.<br>λακέν 239.<br>λακέν 242. 244.<br>λακτίζω 160. 161. 162,<br>λάμπω 240.<br>λάξ 160.<br>λάτρον 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| κωτίλος 184*.  λαβέ 100.  λαβείν 239.  λαγαρός 162. 242.  λαθείν 239.  λάθω 236. 237. 239.  λακέν 239.  λακές 242. 244.  λακτίζω 160. 161. 162.  λάμπω 240.  λάξ 160.  λάτρον 241.  λάφυρον 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100,<br>λαβε το 239,<br>λαγιοός 162, 242,<br>λαθετο 239,<br>λάθω 236, 237, 239,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λάμπω 240,<br>λάξ 160,<br>λάτοσο 241,<br>λάγυρον 254,<br>λάγεια 242,<br>λάγεια 242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| κωτίλος 184*.  λαβέ 100.  λαβείν 239.  λαγαρός 162. 242.  λαθείν 239.  λάθω 236. 237. 239.  λακέν 239.  λακές 242. 244.  λακτίζω 160. 161. 162.  λάμπω 240.  λάξ 160.  λάτρον 241.  λάφυρον 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| xωτίλος 184*,<br>λαβέ 100,<br>λαβείν 239,<br>λαγαρός 162, 242,<br>λάθειν 239,<br>λάθω 236, 237, 239,<br>λακίς 242, 244,<br>λακτίζω 160, 161, 162,<br>λάμπω 240,<br>λάξ 160,<br>λάτρον 241,<br>λάγτον 241,<br>λάγτον 242,<br>λαγείν 93, 94, 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| κωτίλος 184*.  Ιαβέ 100.  λαβεῖν 239,  λαγιοός 162, 242.  λαθεῖν 239,  λάθεῖν 236, 237, 239.  λακεῖν 239.  λακεῖν 240.  λακεῖν 240.  λάμπω 240.  λάξ 160.  λάγιου 241.  λάφτου 241.  λάφτου 254.  λάχτια 242.  λαχεῖν 23.  λαχεῖν 24.  λα                                                                                                                                                  |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100,<br>λαβέτν 239,<br>λαγείν 239,<br>λάθων 236, 237, 239,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λάμπω 240,<br>λάξ 160,<br>λάτφον 241,<br>λάγεια 242,<br>λαγείν 93, 94, 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαφείν 255,<br>λαβές 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαβές 100,<br>λάγεια 242,<br>λαγείν 93, 94, 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαβές 100,<br>λάν 255,<br>λαφείν 255,<br>λαβές 100,<br>λαγείν 255,<br>λάν 255,<br>λαφείν 255,<br>λ |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100,<br>λαβέτν 239,<br>λαγείν 239,<br>λάθων 236, 237, 239,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λάμπω 240,<br>λάξ 160,<br>λάτφον 241,<br>λάγεια 242,<br>λαγείν 93, 94, 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαφείν 255,<br>λαβές 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαβές 100,<br>λάγεια 242,<br>λαγείν 93, 94, 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαβές 100,<br>λάν 255,<br>λαφείν 255,<br>λαβές 100,<br>λαγείν 255,<br>λάν 255,<br>λαφείν 255,<br>λ |
| xωτίλος 184*, λαβέ 100. λαβε 102. λαβε 102. λαβε 103. λαγιος 162. 242. λαθε 103. λαθε 103. λαγιος 162. 242. λαθε 103. λαγιος 162. 243. λαγιος 163. 161. 162. λάμπω 240. λάγουν 241. λάγειω 242. λαγε 242. λαγε 243. λάγειω 243. λάγειω 243. λάγειω 243. λάγειω 233. λάων 255. λείγω 35. 310. λείγου 302. 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100,<br>λαβέτν 239,<br>λαγείν 239,<br>λάθων 236, 237, 239,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λακίς 242, 244,<br>λάμπω 240,<br>λάξ 160,<br>λάτφον 241,<br>λάγεια 242,<br>λαγείν 93, 94, 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαφείν 255,<br>λαβές 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαβές 100,<br>λάγεια 242,<br>λαγείν 93, 94, 117,<br>λάφωι 255,<br>λάφν 255,<br>λαβές 100,<br>λάν 255,<br>λαφείν 255,<br>λαβές 100,<br>λαγείν 255,<br>λάν 255,<br>λαφείν 255,<br>λ |
| κωτίλος 184*.  λαβέ 100.  λαβέτν 239.  λαγιοός 162. 242.  λαθείν 239.  λάθων 236. 237. 239.  λακις 242. 244.  λακτίζω 160. 161. 162.  λάμων 240.  λάξ 160.  λάτοον 241.  λάφυον 241.  λάφυον 254.  λάχεια 242.  λαχείν 93. 94. 117.  λάφυραι 239.  λέων 255.  λείχω 302. 331.  λείχω 310. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100,<br>λαβείν 239,<br>λαγιοός 162, 242,<br>λαθείν 239,<br>λάθω 236, 237, 239,<br>λακίς 242, 244,<br>λακτίζω 160, 161, 162,<br>λάμπω 240,<br>λάξ 160,<br>λάτρον 241,<br>λάγεια 242,<br>λάγεια 243,<br>λένουαι 239,<br>λένουαι 239,<br>λένουαι 239,<br>λένουαι 241,<br>λένουαι 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,             |
| xωτίλος 184*.  λαβέ 100.  λαβε 102.  λαβε 102.  λαθε 103.  λάθο 242.  λαμε 103.  λάθο 242.  λαμε 112.  λάψομα 243.  λάψομα 233.  λέψομα 233.  λέψο 35.  λείτω 35.  λείτω 35.  λείτμε 302.  331.  λείν 145.  λελιμένος 145.  λελιμένος 145.  λελιμένος 35.  λελιμένος 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| κωτίλος 184*,<br>λαβέ 100,<br>λαβείν 239,<br>λαγιοός 162, 242,<br>λαθείν 239,<br>λάθω 236, 237, 239,<br>λακίς 242, 244,<br>λακτίζω 160, 161, 162,<br>λάμπω 240,<br>λάξ 160,<br>λάτρον 241,<br>λάγεια 242,<br>λάγεια 243,<br>λένουαι 239,<br>λένουαι 239,<br>λένουαι 239,<br>λένουαι 241,<br>λένουαι 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,<br>λένουα 241,            |

linus 196. levnóg 305. 324. 335. 347, 574. λήγω 162, 242, λημάν 161\* λήι, λήμα 241. 243. 244. λικερτίζω 160, 162. λιμπάνω 335. 389\*. λιπείν u. a. 84, 85, 100, λίπτομαι 113. λίτουαι 239. λόγχη 117. λόςε, λοέσσαι, λοῦται 245, 246, λούσσον 80. kypr. logvíðia, logvíg 356, 360, 361, λύκος 353. λύχνος 113\*. μαθείν 117. μαίομαι 241. μάκος 261. μαλθακός 386. μάρναμαι 249. μάρπτω 116, 323, 378, μάσσων 366. μάτηο 40. 185. μαγανά 240. 262. μαγέσσασθαι 240. μάγομαι 240. 244. μέδομαι 241. 243. μέζεα 242. μέθυ 40. μελεδών 118. μελέτη 118. 199. μέμαμεν u. s. f. 118. μέμβλετο 118, 199. μέμονα 118 ueveros 199. และชิที่อุณะ 117. μεομήραι 175. μέσπα (μέσφ') 355. 361. arkad, μέστ' 355. μέτρον 60. 241. μήδεα 242. μήν 183. dor. μησάμενοι 241. μήτις 313. μιαίνω 146. μιαρός 146, 274, 289, μιμνήσκω, μνήσω, μέμνηται 210. μνάομαι 210. μόλις 245. μύλος 102 µvs 174\*. µळो०६ 245. 247.

μῶμος 274, 289. μῶρος, μωρός 274. 289. νάμα 210. ναῦς 273. ναῦφι 278. νείφει 331 νεύρον 211. νεφεληγερέτα 117. vépos 12.40.142.172. νήγοετος 191. 204. 232. 242. νημερτής 117. viço 337. vu, vuv, vvv 149 f. νύμφα 265. νύξ 19, 102. ξερός 242. ξυμβλήτην 193. á 11. <u>55.</u> δδωδα 27. lesb. δείγην 144. ő Fig 41. 61. δζω 27, 32, οίοπόλος 353 dor. Sua 321. όπτω 11. δμόγνιος 131. όμουλή 191. όμοπάτως 55. δμός 55. όμόσσαι 195, 233. όμοτός 233, 234, δμούμαι 233. δμφαλός 142. δναται 234. δνομα 44. 234. ουομαι 245. δνοσσάμενος 233. δνοτός, δνοστός 233. övv 102. 142.  $6\pi - 44$ . όπαων 354. όποιος 337. el. όπτώ 378. δπωπα 12. 314. 321. δρέγω 302 δρέοντο <u>170</u>. δοχέομαι 170. δσσομαι 321. δσφύς 353. 362. δτε 321. kret. orelai 337, 356. ούρανίωνα 59. ούτάμεναι 361. ούτιδανός 113. δφέλλω, δφείλω 361. όχέω, όχος 14. 27\*

| 5mis 321.                                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| δψις 321.<br>homπα 355,                                   |
| παγήναι 239.<br>πάγνυμι 239.                              |
| πάγνυμι 239.                                              |
| παθείν 117.                                               |
| kypr. παὶ <u>355.</u> 361.<br>παὶαι <u>356.</u> 358.      |
| πάλαι 356, 358,                                           |
| παλάμη 230. 383.                                          |
| παλίγκοτος 245. 246.                                      |
| 249. 264.                                                 |
| πάξαι 239. 262.                                           |
| παραβλώπες 172.                                           |
| πάσσω 241.                                                |
| πάσσων <u>337.</u><br>πατάνη <u>267.</u>                  |
| πατανη 201.                                               |
| πάτεο 100.<br>πατέρα 38, 43.                              |
| πατήρ 40, 41, 60, 65.                                     |
| 270.                                                      |
| πατράσι 123, 127.                                         |
| πατρί, πατρός 102.                                        |
| πανύς 337.                                                |
| παχύς 337.<br>πέδου 175*.                                 |
| boot. Πειλεστροτίδας                                      |
| 357.                                                      |
| πείοω 117.<br>kypr. πείσει 357. 358.                      |
| kypr. πείσει 357. 358.                                    |
| <u>361.</u>                                               |
| πέκος 242.                                                |
| πέλανος 209.                                              |
| πελάω, πελάσσαι 203.                                      |
| πέλεθοον 191, 199.                                        |
| thess. Πελεθρόνιον                                        |
| 357*                                                      |
| πέλει 117.                                                |
| πέλευνος, πέλευνς 114.                                    |
| 389*.                                                     |
| πέλλα 384.                                                |
| πέλομαι <u>170.</u><br>πέλτη <u>383</u> .                 |
| πεμπάς 3 <u>58.</u>                                       |
| πεμπας 350.                                               |
| πέμπτος <u>358.</u><br>πεμπώβολον <u>310.</u> <u>347.</u> |
| 358.                                                      |
| lesb. πέμπων 313. 357.                                    |
| πένθος 73, 117.                                           |
| πένθος 73, 117,<br>πέντε 4, <u>313, 356, 357.</u>         |
| πέος 267.                                                 |
| πεπαθυία 73, 118.                                         |
| minuals 118                                               |
| πεπιθείν 188.<br>πέπλεχα, πέπλοχα 42.                     |
| πέπλεχα, πέπλοχα 42.                                      |
| $\pi \epsilon \pi \lambda \eta \mu \epsilon \nu o c$ 203. |
| πέπονθα 39. 73. 118.                                      |
| πέπορδα 39.                                               |
| πέπρα κα, °μαι 204.                                       |
| πέπταται, "το 111, 204.                                   |
|                                                           |

Mary Control

Tree

| Wortindex.                                                 |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| πεπτεότ- <u>199.</u><br>πεπτηώς <u>193.</u>                | :   |
| πεπτηώς 193.<br>πεπτός 258.                                | 2   |
| περάσσαι <u>204.</u>                                       |     |
| πέοθω 117.                                                 | :   |
|                                                            |     |
| περιπλόμενος 117.337.                                      | :   |
| περιτελλομένων 337.                                        | :   |
| böot. Περμασίχιος 358*.                                    | -   |
| Περσέφασσα 121*.                                           | 3   |
| πέουτι 154.<br>πεσσύγγιον 360.                             |     |
| πεσσύγγιον 360.                                            |     |
| lesb. πέσυρα 12. 113.                                      |     |
| 357. <u>358.</u>                                           |     |
| πέταλος 111.<br>πέταμαι 198, 203, 204.                     |     |
| 211.                                                       | :   |
|                                                            |     |
| 196, 204, 246, 267,                                        |     |
| πετέομαι 193, 199.<br>πέτεται 93, 94, 110, 170.            |     |
| πέτεται 93. 94.110. 170.                                   |     |
| thess. Herdalós 357.                                       |     |
| 358.                                                       |     |
| πέτρα <u>361.</u>                                          |     |
| böot. πέτταρες 12. 348.                                    | 1   |
| 357. 358. 361.                                             | - 3 |
| πεύθεται 93. 94. 97.                                       | -   |
| 144.<br>böot. Πευμάτιος 358*.                              |     |
| πέφαται 118, 337.                                          |     |
| these memography rec                                       |     |
| thess. πεφειρακόν[τες]<br>364.                             |     |
| πεφνέμεν 117.                                              |     |
| πηδαν 161*.                                                |     |
| πηδόν 175*.                                                |     |
| lesb. πήλνι 357, 358.                                      |     |
| πιμπλάναι 242.                                             |     |
| πιμπλάνεται 198.                                           |     |
| πίμπλημι 190. 242.                                         |     |
| πιποάσκομαι 204.<br>πίπτω 102.                             |     |
| πιπτω 102.<br>πιστός 188.                                  |     |
| lesb. πίσυγγοι 355, 360.                                   |     |
| hom. πίσυρες 113. 309.                                     |     |
| 313. 324. 357.                                             |     |
| πίτναμι 102, 112.                                          |     |
| πιτνέω, πίτνω 102, 113.                                    |     |
| -πλάσιος <u>384.</u>                                       |     |
| πλατύς (breit) 161. 242.                                   |     |
| 244. 389*.<br>πλατύς (salzig) 383.<br>πλέρω 167. 168. 274. |     |
| πλατύς (salzig) 383.                                       |     |
| πλερω 167. 168. 274.                                       |     |
| πλεύμων 344*.                                              |     |
| πλήθος 190.                                                |     |
| πλήτο (füllte sich) 191.<br>πλήτο (näherte sich)           |     |
| 208.                                                       |     |
| macMa                                                      |     |
|                                                            |     |

πλόρος 15. 79. 82. πλώξω 82, 167, 168, 235. 245. 274. πλωτός 167, 168, 245. 274. 275. πνο μά 79. ποδ- 39. πόδα 42. 56. 59. πόδες 44. ποδηνεκής 142. πόθος 337, 357, 358, ποινή 4. 333. 337. 356. 358. πόληι 156. πονηφός 355. πόνος 355, 361. πορείν 246. πόσις 18. 50. ποταμός 267. ποτέομαι 15. 170. πότερος 54. 315. 321. 326. 328. 347. ποτός 245. πούς 173. πραθείν 117. πραπίδες 378. πρατός 204. dor. πρᾶτος 237. dor. πρέσγυς 353. προβέβουλα 337. προίντης 359. πρόστω τον 274. πρόφρασσα 121\* πρόχνυ 154. 180. πρωϊζός 113. πρώτος 237. πταίσμα 250. πταίω 242. 250. πτάμενος 203. 204. πτάξ 173. πτάσσω 236. πτέλας 205. πτέσθαι 90. 93. 94. 110. πτώμα 235. πτῶσις 235. πτώσσω 236. πυθέσθαι 93, 94, 110. πυστός 97. 144. kypr. πῶθι 245. πωλέομαι 170.337.384. dor. πώς (überl. πῶς) 57, 172, πῶς 314, 324, δαγηναι 242. 257. δαιβός 379. δέρεθοα 197.

δήγυυμι <u>53.</u> 188. 236. 242, 257. δηγος 242. δησκομένων 191. **δο**⊊ά <mark>79.</mark> δό Foς 49. 81. 178. φτατ', φυσθαι u. s. f. 200. δυτήρ, δυτός 200. δύτός <u>90.</u> <u>97</u>. δώομαι 244\*. σάπος 261. σα κός 261. σάξαι, σάττω 261. σαπήναι 239. σάπω 239. σαχνός **245**. σενομαι 144. 337. σεύω 362. σίαλος 146. kypr. ols, of 336\*. σκαίοω 115. σκεδάσσαι 112. σπελετός 193. σπίδναμι 109\* 112. σκιρτάω 115. σπληφός 193. σχοιός 82. σκοπός 172 gol 355. argiv. σπάδιον 354. σπέσθαι 110. 117. σπλάγχνον 260. στάδιον 354. σταλήναι 123. στατής 268. στατός 41. 60, 61. 239 249, 253, 264, σταυρός 276. 290. στεγανός 162. στέγος 188. 331. στέγω 162. 331. στείχω 331. στερεός 60, 193. στεύτο 274. 276. στόμα 50. στόνος 178 στραταγός 237. στρατός 118. στοηνής 193 στοώννυμι 235. στρωτός 226, 235, lesb. στώια 274, 276. στώμιξ 274. 290. στωμύλος 50, 57. σύ 149 epir.  $\sigma \dot{v}(u) \pi \omega$  245.

σφαραγέω 230. σφήν 190. σχέμεν, σχέσθαι 110. σχήμα, σχήσω 193. Σώπρατες 100. τακήναι 239. τάπω 239. ταλα- 230. Ταλαιμένης 204. ταλαπενθής 204. ταλάσσαι 146, 204. ταμείν 117. τανα ζός 206. ταρπήμεναι 117. τάρπωμεν 141. τατάομαι 243. τατός 119. 125. 137. ταυροπόλος 353. τέ 313, 354, 356, τέγος 331. τέθαλα, -ε 27. 67. τεθαλυΐα 69. τέθναθι u. a. 204. τέθνηκα, τεθνηώς 204. τεθραμμένος 73. τεθωγμένοι, τέθωκται 236. τείσει 361. τείω 4. 145. 333. 337. 356. 357. τεκείν 113. τέπος 113. τέπτον- 44. τελαμών 146, 203, 209, τελαμώνα 57. τελάσσαι 203. eub. Τελέθριον 357\* τελέθω 197. 227. 337. τέλθος 359. 361. Telzives 359. τέμαχος 195. 204. τέμενος 195. τέναρος 359. τεράμων <u>195.</u> <u>205.</u> τέρετρον 191, 195. Τερμησός 358\* τέρπω 117. 141. τέρυ 201. 203. ion. τέσσερες 12. 313. 356.τέταται 118. τετιη ζώς, τετιημένος 145. τέτλαθι u. a. 204, 232 τέτληκα u. a. 203. τέτμηκα u. a. 204. τέτονα 15. 118.

τέτονε 56. dor. τέτορες 12, 313, 356.τέτραφα 27. 28. 45. τέτρηται 236. τέτροφα 14. 27. 28. 45. 73. τέτου μαι 201. τέτταρες 12. 313. 321. 324, 356, 357, 361, τευμάομαι 337. Τευμήσσιος 358\*. τευτάζω 337. τέφρα 68. τήλε 356, 357. τίθεμεν, -σαν 241. 265. τίθημι 241. 265. τίπτω 113. τίς 313. 356. τίτοημι 191. τληθι, τλητός 203. τό 11. τοί 355. τόκος 14. τόμος 117. τόνος 178. 263. τορός 178. τραγείν 245. τρανής 213. τραπήομεν 117. 141. τραύμα 167. 235. 290. τρέπω 15. 40. τρέφω 73. τοητός 191. 213. 236. τρέβω 109\* τρίγωνος 270. τροπέω 14. 15. τούω 201. 203. τρώγω 236. 245. τοώςω 167. 168. 235. 246. 274. τρώμα 167. 274. 290. τρωτός 274. 278. 290. τύμβος 353, 362. τωθάζω 245. 246. δβος 362 υγρός 353. υπερφίαλος 146. 274. ύπερώιον 166. **νπόδρα 154.** ύψηλός, υψι, υψος 353. 355, 362 φαγείν 49. 254. φαγός 254. φαιδρός 355. φαμέν, φάτο, φατός,

maul 203. 239. φαρέτρα 193. 199. 204. **φέβομαι** 162. thess. oslo 364. φέρε 179. φέρετε 39. φέρετρον 193. φερόμενος 49. φέρομες 39. 56. φέροντ- 137. φέροντι 39. φέριστος 361. φέρτατος 361. φέρτερος 359\*. 361. boot. Pérralos φλέγω 162. 302. 317. 389\* φόα 146. φοβέω 14. φόνον αίματος 63. φόνος 117. 118. 333. 337. 357. φόρος 14. 15. 22. 39. φράτρα 175. φώγω 167. 236. 246. φωτίς, att. φώς 146. 274. 290. φώο 172, 177, 178, φῶτιγξ 274. γαδείν 117. χάρος 276. yav 266. χατέω, χατίζω 241. γαῦνος 276. χειά 276. ion. xellior 113. γείσομαι 117. lesb. yéllnorve 113. lesb. zéllioi 109\*. 389\*. χερείων 191. γέρνιψ 337. 356. 362. χηλή, χηλός 276. χήμη 276. χήο 188. kret. χηρεύονσα 241. y Đếc 113. 245. 20 156s 113. 200v- 44. zilioi 109\*. 113. χο εά 79. χορδή 221. χόριον 221. χοαίσμε 242. χρεμετίζω 195. χρή 191.

χοῆσθαι 242. χοῆται 191. χούασὸς 195. χούασὸς 242. χόρομαι 274. 290. ψαίσμα, ψαιστόν 242. ψῆι 173. ψῆν 242. ψῆττα 354. ὁλένη 52. ὅνατο 234. 245. ὡφόραι 289. ὡφοχον 361.

### Italisch.

(Lateinisch unbezeichnet). ago 32, 41, 60, 61, 241, agnus 348. ambi- 142. osk. umbr. an- 142. anas 208. ancus 361. osk. angetuzet 57\*\*. argentum 159. ausculum 286. Auselius 277. avilla 348. baculum 372\*. osk. bivus 317, 330, 357, bös 154, 275, 277, 278, 287. bov- 51. būbo 353. būfo 70. umbr. b u m 348. būra, būris 348\*, 353. cacare 266. cacumen 62. 266. 267. 321. cadere 42, 244, 254, 256 calare 12. 196. calendae 195. 198. 199. 204. 246. 348. caleo 191. cāligo 184. 304. 328. callis 367. callus, -um 383. candeo 260. 305. cano 42, 343, 344, cānus 343, 344. capio 42. 247. capis, caput 266. 267. carmen 260. carpo 304.

cārus 344. 347. osk. casnar 343. 344. castus 254. catinus 305. catus 246. Caurus 286\*. cecidi 50. cecini 50. cēdo 242. 254. 256. cento 367. centum 292, 305, 328, cerebrum 208. cingere 372\*. 378. clāmor 213. clango 246. clovāca 278. 289. clūnis 305, 389, coctus 317. columen 22. osk. comparascuster, /ku/mparakineis 163\*. coquere 317. cor 380. cornu 22. coruscus 22. coxa 4. 63. 348. crātes 305. cruor 304, 321, 324, 347. 348. culmen 22. culter 383. das, date, dato 246. datörem 57. 58. 59. datus 246, 264, 268, decem 11, 112, 292, 305. 324. decus 163. dexter 348. diem 286; dies 287. dingua 134. doceo 14. domāre 12. dönum 185. 252. eram u. s. f. 211. est 90. este 110. excelsus 321. faber 240. fateor 239. faux 276. favissae 276. fert 90. flagro 162. flamma 302. 317. 389\*. foras, fores 39. 380. forum 39, 172, 178, fovī, fotus 247.

|     | foveo 247, 276,                    | linquo 310, 317, 335,     | osk. pis 313.             |
|-----|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     | frägräre 210.                      | 389*.                     | plānus 185, 209, 226,     |
|     | fraus 235.                         | lomentum 245.             | plēnus 214. 215.          |
|     | frētus 192, 213.                   | lötus 245. 246. 275.      | osk. umbr. po- 314, 347.  |
|     | fulgur 192.                        | 277. 278.                 | pollex 174*, 383†.        |
|     | für 172. 177. 178.                 |                           |                           |
|     | garrio 359.                        | 08k. Λουκανομ <u>347.</u> | osk. Πομπτιες 347.        |
|     | geminus 184.                       | lūcēre 324. 335. 347.     | poscit 89.                |
|     |                                    | 356.                      | umbrpursus 173.           |
|     | -gena 209.                         | lūx 305.                  | osk. půtereí 54.          |
|     | genu 39. 40. 270.                  | mālo 277.                 | potis 18.                 |
|     | genuīnus 380.                      | maneo 199.                | osk. pútúrúspíd 315.      |
|     | gerere 246.                        | mäter 185.                | 328.                      |
|     | gestare 355.                       | memento 118.              | põtum 233.                |
|     | gestus 73.                         | menda 260.                | pälign. praicime 359.     |
|     | glans 204.                         | mēnsis 183.               | preces 158*. 159.         |
|     | gnārus 213. 235.                   | metere 245.               | precor 39.                |
|     | gnātus 209. 214. 215.              | moles, molestus 247.      | procus 14. 39.            |
|     | gramen 257.                        | moneo 14.                 | umbr. prusekatu           |
|     | grānum 209. 226.                   | mors 22.                  | 73, 163.                  |
|     |                                    | D = 1 (1) D D             | osk. pumperias 310.       |
|     | grātus 209, 213, 215,              | nāre 210.                 | pūrus 218.                |
|     | 226. 227.                          | nāres 261, 267.           | quaero 354.               |
|     | grex 317.                          | nāsus 160.                | quattuor 12, 42, 309,     |
|     | grus 331.                          | nebula 12.                | 321. 324.                 |
|     | umbr. habitu 251*.                 | nigro- 352.               | -que 313. 321, 354, 356,  |
|     | hallux 174*.                       | ninguit, nives 331.       | quinque 310, 347, 356.    |
|     | hedera 113.                        | noctū 142.                | quis, quid 313, 332.      |
|     | helvus 389*.                       | nomen 234, 245,           | 356.                      |
|     | imber 142.                         | noster 141.               | quo- 314, 321, 324, 326,  |
|     | imbūrus 353.                       | nota 234.                 | 347. 349.                 |
|     | indigena <u>179</u> . <u>208</u> . | notor 235.                | altlat. qoi 361.          |
|     | inquilīnus 337.                    | notus 235.                | rabere 254*. 255.         |
|     | inseque 110.                       | novacula 275.             | rādo 255.                 |
|     | invitare 321.                      | novî 235.                 | rationem 59.              |
|     | jecur <u>245. 314.</u>             | nox 19. 61.               | ratus 244.                |
|     | jocus <u>356.</u>                  | nūbs 172.                 | rēctus 163.               |
|     | jungere 🔒                          | octo 11.                  | rego 163, 171, 302.       |
|     | jūs <u>289.</u>                    | oculus 12, 314,           | relictus 317.             |
|     | umbr. kapire 266.                  | opus 50.                  | rēri 244.                 |
| 1   | umbr. karetu 195.348.              | ōs 286.                   | rex 162* 171.             |
| -   | lābi <u>254.</u>                   | ouls, ols 49.             | rēxi 157.                 |
|     | lacer 244.                         | oskp 313.                 | rōbīgo 388.               |
| - 1 | lacertus 160, 161, 162,            | pacit, pacunt 239, 240.   | rodo 255.                 |
|     | <b>243.</b>                        | 244.                      | rēs 178.                  |
| 1   | lāna 226.                          | pago 42. 239.             | rota 50. 54.              |
|     | languidus 162.                     | pāgus 239. 240.           | rūgio 352*.               |
|     | lapis 196.                         | pango 240.                | rumpere 388.              |
|     | lascīvus 384.                      | parentes 246.             | sacēna 73, 163, 196, 199. |
|     | lassus 202.                        | pateo 73. 196. 199. 246.  | Saeturnus 250.            |
|     | lātus 209.                         | pater 41. 60, 99.         | sāgīre 240.               |
|     | lavere 246.                        | ped- 39, 173.             | sāgus 240.                |
|     | Tex 173,                           | pedem 42.                 | sat 239.                  |
|     | ēxi 157.                           | pës 172.                  | satus 243. 264.           |
|     | ibelliönem 59.                     | osk. petiropert 12, 309.  | scabo 240.                |
|     | ien 260.                           | 348. 356.                 | scandit 260, 304,         |
|     | sk. ligud 173.                     | umbr. petur- 12.          | secare 73, 196,           |
|     | ingo 302. 331.                     | pinguis 337.              | sector 317.               |
| ٠   |                                    | Fg                        | DUOVO! UIII               |
|     |                                    |                           |                           |



| sēdimus 161.                                | violāre 361.              | cruim 314, 315,                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sēja 250.                                   | vivus 317. 330. 332.      | kymr. cychwynnu 260*.                                     |
| sēmen 183.                                  | 348, 357.                 | dám 203.                                                  |
| senex 18.                                   | vocāre 172. 317.          | kymr. dec 11. 324.                                        |
| osk. umbr. sent 109.                        | vocem 271, 317,           |                                                           |
|                                             |                           | kymr. dehou, deheu 348.                                   |
| 138.                                        | vomo 12.                  | deich 292, 305, 324,                                      |
| septem 19.                                  | vorsus 97.                | del 244.                                                  |
| sequi 310, 317, 322,                        | voveo 353.                | dess 348.                                                 |
| sēro 244.                                   | vöx 172. 271.             | doseich 310.                                              |
| sīca 163.                                   |                           | é- 142.                                                   |
| sīdo 254*.                                  |                           | kymr. enep 314.                                           |
| siem 109, 154,                              | Keltisch.                 | fén 302.                                                  |
| simplus 140.                                | (1)((1)                   | fich 305.                                                 |
| sīmus 154.                                  | (Altirisch unbezeichnet). | fonenaig 356.                                             |
| umbr. snāta 210.                            | adgénsa 331.              |                                                           |
| socius 317.                                 | -ainech 314.              | corn. garan <u>331</u> , <u>367</u> , geguin <u>165</u> , |
|                                             | gall. amb- 142.           |                                                           |
| söl 277. 278. 289.                          |                           | gelid 131*                                                |
| sõpio 166. 169.                             | an- 142.                  | kymr. <i>gi</i> 348. 361.                                 |
| spūma 383†.                                 | arget 159.                | goraim 359.                                               |
| squatus, squatina 354.                      | corn. ascorn 353.         | corn. hep 322.                                            |
| osk. stahint 251*.                          | báes 355.                 | imb- 142.                                                 |
| umbr. staheren 251*.                        | ben, corn. ben 330.       | imbliu 142.                                               |
| umbr. stahitu 251*.                         | benim 332. 357.           | imtiagam 331.                                             |
| umbr. stahu 251*.                           | biu, béo 317. 330. 357.   | in- 142.                                                  |
| osk. staiet 250, 251*.                      | bó 348.                   | inge 142.                                                 |
| stator 268.                                 | bret. boutig 331, 348.    | lán 209, 214, 215, 226,                                   |
| status 41. 60. 99. 239.                     | kymr. byw 330. 357.       | lár 209.                                                  |
| strātus 209.                                | cacc 266.                 | léic 310.                                                 |
| struere 210.                                | caill 339, 347.           | ligim 302, 331                                            |
| sūcus 151,                                  | corn. cān, caniad 344.    | lin 214.                                                  |
|                                             | kymr. cant 354**.         |                                                           |
| sumus 90, 109,                              |                           | loche 306. 324. 339.                                      |
| tago 239.                                   | cara, kymr. car 339.      | 347.                                                      |
| tego 53, 331.                               | 344. 347.                 | corn. luhet 324. 339.                                     |
| tēgula <u>53</u> , <u>58</u> , <u>188</u> , | cate, cote, can 314. 315. | 347.                                                      |
| tēmulentus 206.                             | 324, 339, 347.            | mná <u>105</u> , <u>131</u> .                             |
| tenebrae 208.                               | corn. kelli 339. 347.     | gallolat. Mogontiacum                                     |
| tetini 117.                                 | kymr. celydd 348.         | <u>68.</u>                                                |
| tēxi 157.                                   | certle 306.               | nél 12.                                                   |
| toga 14, 53.                                | cét (hundert) 292, 305.   | nigther 356.                                              |
| tollo 204,                                  | <u>328.</u>               | ocht 11.                                                  |
| triquetrus 361.                             | cét(Präf.),cétbuid 354**. | kymrp 354.                                                |
| tū 149.                                     | cethir 12, 309, 324, 332, | kymr. pa, py, pan 314.                                    |
| ulna 50, 383*.                              | corn, chelioc 348,        | 315. 324. 339. 347.                                       |
| umbilicus 142.                              | ciall 361.                | 349.                                                      |
| unquis 142.                                 | cimbid 372*               | kymr. par 344*.                                           |
| umbr. upetu 314.                            | kymr. cladu 348.          | kymr. pās 348.                                            |
| ūvidus 353.                                 | cland 344*                |                                                           |
| vadere 239.                                 |                           | kymr. pau-p 354.                                          |
|                                             | arem. clun 305.           | corn. per 340. 347.                                       |
| vadimonium 243.                             | kymr. coes 348.           | kymr. petguar 12, 309.                                    |
| vāgio 263. 340**. 352*.                     | coic 310. 339. 347.       | 324. 332. 348.                                            |
| vapor 18. 243. 321.                         | coire 340, 347.           | kymr. pimp 310. 339.                                      |
| vātes 255.                                  | condud 306.               | 347.                                                      |
| veho 12. 20. 302.                           | corn 22.                  | kymr. plant 344*.                                         |
| vēna 109*.                                  | kymr. crau 324. 348.      | corn. prinid 340. 344*.                                   |
| vermis 314, 315.                            | crithid 340. 347.         | 347. 348.                                                 |
| vertere 69, 97,                             | corn. crow 339, 347.      | kymr. pryf 314, 315,                                      |
| vicus 305.                                  | crú 305, 324, 339, 347,   | kymr. pwyll 361.                                          |
|                                             |                           |                                                           |
|                                             |                           |                                                           |

rét 252\*,
rethait 55.
rigid 302.
rosescaind 305.
roth 54.
scendim, scennim 260.
sceh 322.
sceht 19.
selg 260.
sen 18.
sil 183.
snaithe 210.
teg 331.
ticsath 355.
tomm 353.

gall. ūxello- 340. 353. gallolat, Volcae 68. Germanisch. (Gotisch unbezeichnet). afdauidai 170. afhwapnib 343. aggwus 379. ahman 56. ahtau, altn. atta 280, 284, 285, aihtron 359. altn. aka 41, 60. aleina 50. altn. ama 234. and. anut 208. abd. bāan 167 236, 247. ags. bacun 240. 246. bairai 154. bairam 39, 56. bairan 20. bairand 39. bairib 39. bairos 57, 275, bait 80. band 11. 16. 20. 31. 35, 39, bar 14, 16, batiza 262. bauan 167, 285, 290, baurans 117. beitib 80. and. bellan 384. md. bevūl 166\*. bilaigon 302, 331, bindan 11. 20. 31. 35. 101. altn. bita, bito 144. biudip 93. 144. altn. bjó 57. 165. 167. 168.

altn. bjugge 168. altn. bnúa 168. ags. boc 167. 246. ahd. -boro 22. botjan 262. brößrum, brößruns 121. altn. bua 167, 168, 285, 290. -budans 144. bundum 112. bundun 11. mhd. buode 169. daddjan 244. dags 14, 68, 82, daur 172. 380. altn. deyja 170. diwan 170. -dōgs 82. 176. 270. ahd. drescan 109\*. ahd. du, dū 149. and. dwingen 261. altn. eldstó 285. altn. erom, erop, ero 206. ags. fæc, mhd. vach 239. alts. fudmös 267. faihu 20. 40. falban 384. mhd. vanke 262. faran 27. 28. 32. -fabs 18. 50. ahd. feim 383t. altn. feldr 383. ahd. felis, felisa 384. mhd. vert, altn. fjorb 154. ags. fēt (Dat. Sg.) 172. ags. fēt (Nom. Pl.), altn. fétr 37. 173. altn. feta 167, 173, fidwor 309. 324. 340. 34s. 352 fimf 310. 341. 347. 352. altn. flá 240. 244. ahd. flado 244. altn. fleire, flestr 243. flodus 209. 214. altn. flórr 209. ags, folm 383. for 27, 32, fotus 53. 58. fraihnan 158\*. 159. and, framarlotan 144. fulhum 29 ahd. funcho 262 altn. fér 242. gadaban 240.

ahd. gans 266. gagumbs 135. garubjan 240. 244. garedan 202. garehsn 157. garunjon 59. gaþulan 132. 204. gaurs 274, 290, gebum 29. ahd. gedrāt 191. 213. ahd. gedunsen 135. ahd. gelo 389\* ahd. geturre 116. ahd. gewon 276. ahd. gibil 367. gild 359. 361. ahd. qiumo, kiumo 275. 276. altn. glér 263. altn. gleypa 352. altn. gnua 168. altn. grafa 167. mhd. gras 175. gretan 202. mhd. gruose 175. gulb and. gold 21. 384. guma 106, 131, 132, nhd. *gumme* 277. ahd. gund 118. ahd. guomo 275. 276. 290. hafjan 42, 66, 247. mhd. hahse 348. hairdeis 343. haims 71. hairus 388. halks 68. ahd. halon 12, 196, 204, 348. hana 343. 344. ahd, hanacrāt 213. hanam 127. ags. hara 263. and. hasan 343. 344. ahd. haso 263. hatis 244. altn, háttr 255. haurds 116. 306. haurn 22. ags. heafola 266, 267. ags. heap 352. altn. hein 246. norw. hempa 372\*. ahd. herbist 305. altn. hére 263. hēbjō 306. nhd. hinken 352.

| ahd. hiruz 207.                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |
| altn. hip 269.                                                                                         |
| hlaf 27. 28. 32. 56. 66                                                                                |
| 165.                                                                                                   |
| hlahjan 240. 246.                                                                                      |
| altn. hlakka 246.                                                                                      |
| altn. hlapa 239.<br>altn. hlaun 305.                                                                   |
| altn. hlaun 305.                                                                                       |
| hlifan 27. 66. 101.                                                                                    |
| hlija <u>131.</u>                                                                                      |
| altn. hlób 240.                                                                                        |
| hlija 131.<br>altn. hlóþ 240.<br>ags. hlöwan 213.                                                      |
| hlūtrs 289.                                                                                            |
| altn. hnyggja 348.                                                                                     |
| hof 66.                                                                                                |
| altn. hófr 263.                                                                                        |
| - land I down Off                                                                                      |
| alta hólme 22                                                                                          |
| alta holt 241 247                                                                                      |
| altn. holm 225.<br>altn. holm 22.<br>altn. holt 341. 347.<br>hors 341.343.344.347.<br>altn. horskr 22. |
| hors 341, 343, 344, 347.                                                                               |
| altn. horskr 22.                                                                                       |
| WIGH. 161 W. DOD. DAT. DT.                                                                             |
| <u>347.</u>                                                                                            |
| altn. hrópr 209.<br>nhd. humpen 352.                                                                   |
| nhd. humpen 352.                                                                                       |
| hund 292, 305, 328,                                                                                    |
| hund 292, 305, 328, altschwed. hvalfr 355.                                                             |
| Lance and all and                                                                                      |
| hwas 314 315 321<br>324 326 341 347.                                                                   |
| <b>324.</b> 326. 341. 347.                                                                             |
| 349.                                                                                                   |
| hwapar 54, 315, 328,<br>hweila 71.                                                                     |
| hweila 71.                                                                                             |
| altn. hvelfa 350*.                                                                                     |
| ags. hweól 113, 353,<br>altn. hverr 62, 341,<br>343, 347,                                              |
| altn. hverr 62, 341.                                                                                   |
| 343, 347,                                                                                              |
| ags. hwösta 68, 186, 341, 343, 348,                                                                    |
| 841, 843, 848,                                                                                         |
| im, is, ist 20, 109,                                                                                   |
| ah d /h 005                                                                                            |
| ahd. incnāhen 235.<br>ahd. itaruchjan 352*.<br>iup 340. 352.                                           |
| and. itaruchjan 3524.                                                                                  |
| up 340. 352.                                                                                           |
| juk <u>349.</u>                                                                                        |
| ahd. chara 68.                                                                                         |
| altn. kasta 355.<br>ahd. caumun 275, 290.                                                              |
| ahd. caumun 275, 290.                                                                                  |
| altn. kaun 71.<br>kaurus 68. 132. 133.                                                                 |
| kairus 68, 132, 133.                                                                                   |
| kaus 80.                                                                                               |
| ahd. cheqil 372*.                                                                                      |
|                                                                                                        |
| mhd. kerben 116.<br>ahd. chilburra 359.                                                                |
|                                                                                                        |
| kilþei 383. 386.                                                                                       |
| kinnus 380.                                                                                            |
| kiusip 80.                                                                                             |
| ahd. chleini 243.                                                                                      |
|                                                                                                        |
|                                                                                                        |

Tim<sub>n</sub>

ags. clibe, and. chletta 383.knods 209, 214, alts. kō 68. 186. 348. mhd. köle 166. altn. koma 116. mhd. kömen 166 and. commono 277. altn. kómo 166. altn. kona 68, 105, 131, altn. kóbo 166. ags. cran 331. altn. krás 242, 254, 257, ahd. chriuhhit 352. altn. krjupa 352. ahd. cron 209, 213, 226, ahd. kumft 68. kunnum 206, 235, 249, kunps 331. mhd. kürne, kürre 68. mhd. kūze 348\*. 353. altnorw. kwæfja 68. altn. kvenna 68. 114. altn. kvepa, and. quedan u. s. f. 20. altn. kvepenn 111. ags. cyme 116. ags. cymed 133. altn. lágr 242. ags. lagu 173. ahd. lahan 239. laihw 35. lailot 82. lats 202. labaleikō 243. lausgibra- 384. leihwan 35, 310. letan 202. lewjan 275. liudib 144. 389\*. liuhab 306. 324. 335. 341. 347. 356. altn. lóga, ags. lógian, altfr. logia 173. lūkan 147 ahd. lun 383. ahd. luod 209, 226. altn. lær 243. altn. log 173. ahd. Maginza 68. manasēbs 183. mhd. māt 241. maurpr, and mord 22. 118. mēnōbs 183. ahd. milti 386. mitan 241.

ags. molda 386. munds 118. munum 118. altu. moskve 348. ahd. nabalo 142. ahd. nagal 142. nahts 19, 61, ahd. nasa 160. 267. nasjan 14. ags. næsþyrlu 261. altn. naust 278. niman 101. ags. nīpan 352. ahd. niuuit 168, 275. altn. nór 277, 287. ags. nosu 160, 267. ahd, nuot 275, 278, numans 117. altn. *of*, *of* o 166. altn. oro 166. altn. óss 286. ahd. paula 290. ahd. phad 340. ahd. piplichit 162\* ahd. plecchet 162. 302. 317. alts. plegan 343\* altn. plokka 343\*. 348. ags. prut 343\* altn. púss 348\*. qairnus, qairrus 68. qam 14. 15. qiman, ahd. queman 15. 68, 130\*, 332, qëns 332. ahd. queran 68. qinō 68, 105, 114, 330, qiban 20. qibus 114. qius 317, 330, 357, 361, ahd. rad 50. 54. ragin 157. altn. rás 242. 244. altn. ras, rasa 244. raupjan 349. ahd. rāwa 285\*. ahd. rāzi 255. reiks, N. Pl. reiks 162\*. 171. mhd. rihe 388. altn. rjúfa 388. altn. ropa 352\*. ahd. rot 388. ahd. ruodar 209. ahd. ruowa, altn. ró, ags. row 285\*. 8a 11.

| ahd. sāan 250.                                                   |
|------------------------------------------------------------------|
| ahd. sāan 250.<br>ahd. sahs 73.                                  |
| sakan 42, 240.                                                   |
| salt 168*.                                                       |
| sama, samana <u>55.</u><br>samakunja- <u>131.</u> 132.           |
| samakunja- 131, 132,                                             |
| altn. samfebr 55.                                                |
| satjan 14.                                                       |
| sups 239.                                                        |
| sauil 275, 277, 288, 289,                                        |
| ahd. segisna, seginsa                                            |
| 163. 196.                                                        |
| ahd. seh 163.                                                    |
| seibus 244.                                                      |
| ahd. senawa 109*,21 L. altn. sére 263.                           |
| altn. sére 263.                                                  |
| sētum 161, 206,<br>sibun 19.                                     |
| sibun 19.                                                        |
| and sihit 75.<br>sind 109, 138.                                  |
| sind 109, 138.                                                   |
| skaban 240.                                                      |
| alts. skāp, ahd. skāf                                            |
| 184. <u>352.</u>                                                 |
| skēwjan <u>275.</u>                                              |
| skiuban 151.                                                     |
| ahd. sciuzit 70.                                                 |
| skulum 118.<br>md. schūr 166*.                                   |
|                                                                  |
| ahd. scūvala 151.<br>slēpan 162.                                 |
| altn. slokenn 162.                                               |
| altn. slokkva 162.                                               |
| snaiws 331.                                                      |
| sniwiþ 168.                                                      |
| ags. snod 210.                                                   |
| altn. snúa 168.                                                  |
| altn. snúa 168.<br>ahd. snuor 211.                               |
| altn. sófo 166.                                                  |
| sökjan 240.                                                      |
| altn. ags. sol 275, 277.                                         |
| 289.                                                             |
| ahd. sou 147.                                                    |
| ahd. sou 147.<br>ahd. spaltan 384.                               |
| and. span 150.                                                   |
| altn. stabr 239.                                                 |
| altn. staurr 290.                                                |
| steigan 331.<br>stibna 50. 57.                                   |
| stibna 50. 57.                                                   |
| ahd. stilli 252†.                                                |
| stiur 206.                                                       |
| ahd. stollo 252†. 383*.                                          |
| ags. stōw 285*.                                                  |
| straujan 210. 235.                                               |
| stulans 116.                                                     |
| altn. súga 147. 149.<br>sugil, ags. sygel 289.<br>sums 55*. 222. |
| sugit, ags. syget 289.                                           |
| sums 55*. 222.                                                   |
|                                                                  |

altn. supa 147. altn. semr 55. mhd. tadel 246. tahian 254 taihswö 348. taihun 11. 176. 292. 305. 324. taka 240, 244, taui 275. -tehund 176. tēkan 244. ags. teoru 270. altn. tigenn 1624, 163. ahd. tila 244. altn. ags. tol 275. ahd. torht 118. altn. tottogo 284. ahd. triugit, bitrogan 144. altn. trua 168. tuggō 134. tulgus 134. altn. tvau, tveir 280\*. altn. pak 331. þata 11. altn. pau 280\*. altn. preyja 235. 246. 290. ahd. thruoen, thruotun 236. ufartrusnjan 115. ufbaulidai 290. ufrakjan 302. ūhtwo 142 ahd. umbi 142. un- 142. ungatass 239. nhd. ungestummiger 277. uns 141. ahd. uoba 52. altn. up 352. ahd. urchnät 213. uskijanata 145. wag 13, 14, 31, 39, waqjan 14. wairpan 352. wait 80. urgerm. Walhoz 68. walus 384. alts. wanom 207. warp 39. 42. ahd. watan 239. waurkjan 115. waurms 314. 315. waurpum 29. mhd. wāzen 202.

altn. vega, ahd. wegan u. s. f. 20. 302. weihs 305. ahd. wella 383t. ags. wielm, wylm 383†. wigan 20. ags. wican, wicon 144. witum 144. wōpjan 263. 340. wraigs 379. mndd. wrak 244. wraks 14. md. wūc 166\*. wulfs 324\*. 340. 352. 353. ahd. wuntar 131\* altn. vokva 353. ahd. zangar 254. ahd. zēha 174°. altn. orr 49.

Baltisch. (Litauisch unbezeichnet.) akis 314. akmu 271. 322. 373.380. algà 389\*. altpreuß. alkinisquai 351. anksti 142. altpreuß. anterpinsquan 351. asztůni 11. atdwastis 160, 161, 243. aurè 49. alpreuß. austin 286. lett. awuts 384. balsas 384. baltů'judu 281. bàžmas 378. běgu, běgti 162. béržas 227. bezdětí 110 bingti, bingùs 378. 379. lett. blasma 301 317. dãgas 68. 82. debesis 12 degù 301. dengó 156. derwà 39, 153, 210, 270,

deszimtis 11, 292, 308,

324.

lett. dile 244.

diržas 373.

dyrěti 131.

# Wortindex.

| lett. döre 57, 270.         | jůdu <u>281.</u>                | laŭkas <u>308.</u> <u>324. 339.</u> |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| drebiù, dre bti 160.        | jů'sti 235.                     | <b>341. 347.</b>                    |
|                             | altpreuß. kai, kāigi 350.       | lekiù, lekti 160. 161.              |
| dreskiù, dre ksti 160.      |                                 |                                     |
| dùru <u>171.</u>            | kalbà 12, 204, 348,             | 162. 243.                           |
| dustù 160.                  | kankinti 267.                   | <i>lëžiù</i> 301. 331.              |
| dů'ti, lett. důt 185.       | kañklés 343.                    | likti 310.                          |
| dwāras 39, 178,             | lett. kärs 339, 341, 343,       | libis 240. 254.                     |
|                             | <u>347.</u>                     | altpreuß. lopis 240.                |
| dwesiù, dwesti 160. 161.    | kartùs 386.                     | altpreuß ludis 389*.                |
| 243.                        | altpreuß. kas, kan u.s.f.       | māras 14.                           |
| altpreuß. enquoptzt 351.    | 351.                            |                                     |
| enti u. s. i. 138*.         | kàs 314, 324, 326, 339,         | altpreuß. massi 350.                |
| éste 110.                   | 341, 347, 349,                  | lett. máte 185.                     |
| lett. gåds 63.              |                                 | lett. mázét 380.                    |
| gaidrùs 355.                | lett. kâsét 68, 186, 233.       | māzgas <u>348</u> ,                 |
| galtinis 383***.            | katràs 54, 315, 328,            | měnů <u>183.</u>                    |
| lett. gāmurs 276. 380*.     | kelias 348.                     | altpreuß. mergwan 351.              |
| ganà 63.                    | kélti 227.                      | mezgù 348.                          |
| garsas 359.                 | kenkti <u>267. 377. 378.</u>    | mëzù 373.                           |
| altpreuß. gelatynan         | lett. kept 246, 267.            | miglà 373. 375.                     |
| 377.                        | kerdžus 343. 373.               | mirtas 226.                         |
|                             | keturi 12, 309, 324, 348,       |                                     |
| geležis 359.                | kimsztas 130.                   | mokěti 380.                         |
| geltas 130. 377.            | kirmis 130, 314.                | moté 185.                           |
| geniù 63.                   | kirmýti 380.                    | mulwė 227.                          |
| altpreuß. genno 330.        |                                 | nāgas 380.                          |
| genù 301.                   | kirpti 305.                     | naktis 19. 61.                      |
| geras 359*, 361.            | klausýti, altpreuß klau-        | nóras 171.                          |
| gérwe 227. 228. 331.        | sīton, lett. klausit            | nuskóbti 267.                       |
| gijà 348.                   | 378.                            | lett. õsta 286.                     |
|                             | lett. kława 72.                 | paklusnùs 379.                      |
| giñti 130. 380.             | klegù 235.                      |                                     |
| girna, girnos 68. 130.      | kléwas 72.                      | altpreuß. pallaips 113.             |
| girtas 209. 226.            | klóti 209, 226, 240,            | patis 18.                           |
| gýwas 317. 330. 332.        | klùpti 350*.                    | pažinti 57. 331.                    |
| 348.                        | altpreuß. klupstis 350*.        | altpreuß. pecku 378.                |
| lett. gõla 185.             | lett. kluss 379.                | pekus <u>378.</u> <u>379.</u>       |
| gomurys 276, 380*.          |                                 | pelnas 384.                         |
| gretà 234, 317.             | lett. knût 348.                 | penkì 310. 339. 341.                |
| altpreuß. griquan 351.      | altpreuß. korto 308. 386.       | 347.                                |
| gróti 209. 213. 226. 228.   | kósiu, kóseti 341. 348.         | altpreuß. perronis-                 |
|                             | lett. köss 343.                 |                                     |
| gulkszczoja 130.            | kraŭjas 305. 324. 339.          | quan 351.                           |
| gurklýs 227, 228,           | 341. 347. 348.                  | perszù 158*.                        |
| gurti 227. 228.             | kraŭkti 377, 378, 388.          | pilnas 226.                         |
| gurùs 68.                   |                                 | altpreuß. pintis 135.               |
| gůlis 185.                  | kreczù, kresti 160.             | pirszis 378.                        |
| lett. guws 186. 348.        | krieno 347. 348.                | pisti <u>267.</u>                   |
| ilgas, lett. ilgs 134, 135. | altpreuß. krichstianis-         | lett. pláns 185.                    |
| altpreuß. insuwis 134.      | quan 351.                       | platùs 161. 162. 244.               |
| 135.                        | kúgis 352.                      | 389*.                               |
|                             | kùlti 383.                      | pleczù, plesti 161. 162.            |
| iszkéltas 321.              | kùrti 227, 228.                 | 242. 244.                           |
| lett. iss 134.              | kwāpas 18. 355.                 |                                     |
| itoka <u>53.</u> <u>58.</u> |                                 | plėszti 244.                        |
| lett. jáut 289.             | kwepiù, kwe pti <u>160.161.</u> | plónas 185. 209. 226.               |
| jė̃gti 202.                 | 243. 321. <u>350.</u>           | altpreuß. poklusmings               |
| jeknos 314.                 | kwēsti 321. 350.                | <u>379.</u>                         |
|                             | kwetka 363.                     | altpreuß. poquelbton                |
| jungiu 301.                 |                                 |                                     |
| juntù 255.                  | lakinti 14.                     | 350*.                               |

| altpreuß. prabusquan                                               |
|--------------------------------------------------------------------|
| 351.<br>praszýti 378.                                              |
| praŭsti 388.                                                       |
| purkszczoti 130.                                                   |
| altpreuß. quai, quoi 350.                                          |
| altpreuß, quāits 350.                                              |
| altpreuß. quei, quen-                                              |
| dau <u>315.</u> 350.                                               |
| altpreuß. queke 350.                                               |
| 351.                                                               |
| rasà 178.<br>rãtas 54.                                             |
| ráudmi 161. 289.                                                   |
| rážaus 301.                                                        |
| rekiù, rekti 162.                                                  |
| rëkti 388.                                                         |
| ritù 55.                                                           |
| runkù 388.<br>saldùs 168*.                                         |
| altpreuß salobisquan                                               |
| 351.                                                               |
| sáulė 288, 289, 290,                                               |
| segù 301.<br>sēju 183. 250.                                        |
| sekù 310.                                                          |
| sekù <u>310.</u><br>senas <u>18.</u> 178.                          |
| septyni 19.<br>lett. ser'de 171.<br>lett. sesks 378.<br>sēsti 162. |
| lett. ser ae 171.                                                  |
| sesti 162.                                                         |
| skabù 267.                                                         |
| slepiù, slepti 160.                                                |
| lett. slůta 278.                                                   |
| smakrà, lett. smakr                                                |
| 380.<br>lett. snâju 210.                                           |
| snìgti 331.                                                        |
| spēju <u>190.</u>                                                  |
| spleczù, splesti 160.                                              |
| sprógti 236.                                                       |
| srebiù, srebti 160.<br>staigùs 331.                                |
| statùs 239.                                                        |
| stěgiu, stěgti 162. 188                                            |
| 331.                                                               |
| stowa 285*.                                                        |
| altpreusz. stwen, stu<br>350.                                      |
| lett. súkt 151.                                                    |
| swetè 138*.<br>lett. schkibit 267.                                 |
| lett. schkibit 267.                                                |
| lett. fe'lts 377.<br>lett. fwaigfne 378.                           |
| szérti 227.                                                        |
|                                                                    |
|                                                                    |

szeszělis 60. szesziùras 378. szēszkas 378. sziaurys, sziáure 288\*. szikti 267. szimtas 112, 292, 308 328. szirdis 380. sziñ du 281. szlaunis 308. szlawiaű 170. szlowýti 77. 97. szlů ju 170. szlů ta 278. 289. szuřmai 227. 228. tākas 14. 49. tánkus 332. teszkiù, te kszti 160. tůdu 281. twiska 350. ůstà 286. wältis 384. wejù 244. wémti 161. wėszpatis 308. wežù 10. 301. wilkas 226, 340 wilna 226, 386. wilnis 383†. altpreusz. wissemûkin 380. žąsis 266. žėlti 227. 228. 389\*· žėntas 373. žerti 188. 8 žirnis 209, 226. žlėjà 193. žliúgauti 352. žmů 106. 131. žwaigzdė, žwaizdė 378. lett. zepuriti, dial. capurejti 72. lett. zetturtá, dial. zarturto 72. lett. d'equfe, dial. dzaguzie 72. lett. dse'lte'ns 377. lett. d/imt 130. lett. dfirnas 130.

#### Slavisch.

(Altslovenisch unbezeichnet). bogŭ 49. vezą 20. 39. 301.

voziti 14. vozŭ 14. 39 russ. voloti 384. vrŭgą 352 văžase 157 visi 308. věsŭ 157 gają 243. poln. gwiazda, čech. hvězda 378. glŭkŭ 130. govedo 51, 63. gromu 14. grŭdŭ 343\* gunati 301 davlja 170. dvorŭ 39. deseti 11, 292, 308, 324. dlugu 134. dobrū 240. drūžati 373. želądī 204. žena 330. ženo 265. ženą 301. 332. žeravi 30. 331. živă 317. 330. žlūt ū (čech. žltý, neuslov. žout, žut, serb. žut) 130. 377. žruny 130. zvězda, dzvězda 378. poln. zwierciadło 350. zvěri 364. zlato 377 zrücalo, čech. zrcadlo 350.igo 301. izborŭ 14. kalŭ 305, 328, kamy 322. 373. 380. čech. kvisti 363. klada <u>339. 341. 347.</u> kladą <u>209</u>, <u>240</u>, russ. klasti 348. kotoryj 315. 328. krukŭ 377. krūvī 305. 324 krunu 386, 387, kŭto 314. 324. lešti 161\* lesta 160. ližą 301. 331. lizati 331 luca 308. 324. lěgati 161\*. lětř 202. 241. 252.

| russ. majatī 245. | prüsi 378.               | sěja 183.                  |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| mesti 161*.       | prüskanije 130.          | tekŭ 49.                   |
| moga 333, 380.    | ріви 378.                | tešti 49. 161*.            |
| možetu 333.       | raj 285*.                | tokŭ 14. 49.               |
| migla 373, 375.   | reką, rešti 162.         | točiti 14.                 |
| měseci 183.       | rokŭ 157.                | trova 167. 236, 274.       |
| mětati 161*.      | rěchu 157.               | těkati 161*.               |
| nebo 12.          |                          | těchů 157.                 |
| nesenŭ 111*       | svekru, svekry 378, 379. |                            |
| noga 380.         | sedmi 19.                | chromu 178.                |
| nošti 19.         | setinu 244.              | cvisti 363.                |
| něsŭ 157.         | sluchŭ 378.              | čają 184.                  |
| ovŭ 49.           | sněgŭ 331.               | čekanu 351.                |
| oko 12. 314.      | srěda 171.               | četyrije 12. 309. 324.     |
| osmi 11.          | staja 285*.              | cruvi (neuslov. crv. serb. |
| otulěku 310.      | stignati 331.            | crv, čech. červ) 130.      |
| pada 167, 168,    | stoją, stojati 250*.     | 314.                       |
| palici 383†.      | süvodeti 202.            | črěda 373.                 |
| peką, pečetu 333. | suto 292, 308, 328,      | ćę stu 130.                |
| plaviti 169.      | severu 288*.             | jagnę 348.                 |
| pogrěsů 157.      | sěka 163.                | jeste 110.                 |
| posegą 301.       | sěsti 162.               | języku 134. 135.           |

